3 3433 06924542 5

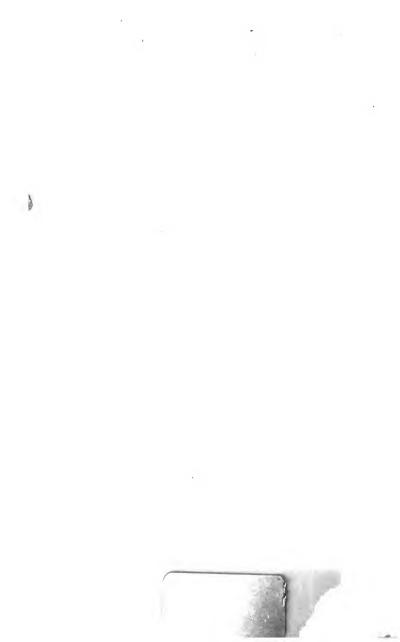





## Anekdota

zur

neueften beutschen Philosophic und Bubliciftif

nog

Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich Röppen, Rarl Nauweret, Arnold Ruge und einigen Ungenannten.

Berausgegeben

pon

Arnold Ruge.

Eriter Bant.

Burich und Winterthur,

Berlag bes Literarifchen Comptoirs.

1843.

EXT.

PEPLIC TORK

PEPLIC TO SARY

A.5.1515B

THE VIEW TORK

PEPLIC TORK

AAD SARD

THE VIEW TORK

PARTY

AAD SARD

THE VIEW TORK

THE

## Vorwort.

Die Anefdota sind entstanden durch die Censurnoth der Deutschen Jahrbucher im Jahr 1842. Sie sind die Darstellung dieser Lage, haben aber zugleich so viel selbstständigen Werth, als ihnen ihr Inhalt ertheilt, und wir dürsen hoffen, daß dieser nicht unbedeutend sein werde. Die mit n. v. bezeichneten Aufsähe sind "nicht vorgelegt", die mit n. z. bezeichneten von der Leipziger Censur "nicht zugelassen" worden.

Gine Fortsetzung ber Anekbota mochte wohl nothig werben; benn es ist kaum zu hoffen, bag die wissenschaftliche

Richtung, die in ihnen auftritt, mit der deutschen Gensur zu einer Aussschnung, noch viel weniger, daß die "trägen Deutschen" so bald zu einer ehrenvollen Preffreiheit kommen werden.

Arnold Ruge.

# Cenfur.

Aftenmäßige Darlegung ber Censurverhaltniffe ber Halliichen und Deutschen Jahrbucher in ben Jahren 1839, 1841, 1842.

## Borbemerkung.

Ich theile in dem Folgenden meine eigenen Eingaben und Correspondenzen, so wie die Bescheide der Behörden auf diesselben mit, und füge nichts hinzu, als was zur Berbindung der Documente sowohl als zum Berständniß der Ereignisse unsumgänglich nöthig erscheint. Daß ich mir teine Redaction und Uenderung der eigenen und fremden Ausschhrungen erlaubt habe, versteht sich von selbst. Der Berlauf würde dadurch entstellt worden sein.

Sben so fehr versteht es sich von felbst, baß ich nicht bie rachsuchtige Absicht habe, bie Personen und bie Behörden, welche, durch bie Berhältnisse gezwungen, die Gensur vertresten, compromittiren und in ein nachtheiliges, mich selbst das gegen, der ich die Gensur im Princip angreisen muß, in ein glänzendes Licht zu segen; obgleich ich allerdings sehr wohl weiß, daß ich den Bortheil der guten Sache auf meiner Seite

habe. Es handelt sich hier um aufchauliche Darstellung einer principiell höchst wichtigen Frage. Mit dem allgemeinen Grundsatz der Preßfreiheit kommt man nicht weit; es ist für die Entwickelung des Bewußtseins nöthig, daß der Kampf der Principien in Personen und faßliche Berhältnisse beispielweise verkörpert werde. Dazu sollen die mitgetheilten Aftenstücke dienen, und dazu werden sie dienen. Je weniger sie ursprüngslich für die Dessentlichkeit bestimmt waren, um so reiner stellen sie den Conslict unserer Beit dar; er ist fein Zerwürsniss mit Personen oder Autoritäten, sondern ganz rein der Principienkampf der Censur und der Geistesfreiheit oder der Preßpolizei und der freien Wissenschaft. Das wird auch die gehaltene Kassung der Vokumente darthun.

Urnold Ruge.

Die erste bebeutende Beschwerung des Journals war bie Burudweisung einer ganzen bereits im Druck vorgelegten Boche, ausgefüllt von der (fpäter in Mannheim unter dem Titel: "Philosophie und Christenthum", erschienenen) Abhandslung L. Feuerbachs: "Der wahre Gesichtspunkt, aus welchem der Leo-Hegelsche Streit beurtheilt werden nuß."

Meine persönlichen Verhandlungen mit dem Herrn Cenfor Prof. Wachsmuth und dem Herrn Kreisdirector von Falkenstein hatten das Resultat, welches die Nachricht des nachfolgenden Briefes enthält.

herrn Dr. A. Ruge, wohlgeboren, hier in Leipzig.

Berehrtefter herr Doctor!

Im Gebrange von Berufsarbeiten habe ich heute früh nicht bazu tommen konnen, der mundlichen Mittheilung den fchriftlichen Bescheid des Censurcollegiums nachfolgen zu laffen; wollen Gie bies gutigst entschuldigen! Uebrigens ift jener von ber Ihnen schon bekannten vorläufigen Erklärung wenig verschiesen. Das Wesentliche bavon ist, baß ber Abdruck des Aufssasses nur bis zu den Worten (S. 492): "der nur dem relizgiösen oder politischen Fanatismus eigen ist", gestattet wersden könne, daß aber dem Folgenden bis zu Ende des Ganzen wegen der darin enthaltenen scharfen Opposition nicht nur gezgen die christliche Orthodoxie, "sondern gegen Religion und Christenthum überhaupt, auf den Grund des S. 8 der Eensoreninstruction, das Imprimatur zu versagen sei.

Der §. 8 lautet: "Nichts barf gebruckt werben, . . . . was bas religiös und firchlich heilige herabwürdigt ober Spannung und gegenseitige Unbulbsamfeit zwischen ben versichiedenen Confessionen aufregt."

Rodymals die Berficherung meiner aufrichtigsten Sochsichätzung und die Bitte um ein geneigtes Andenken.

Leipzig, ben 4. Marg 1839.

Ihr gang ergebenfter B. Bachemuth.

Gegen biese Entscheidung der Leipziger Censur wandte ich mich mit der folgenden Borstellung an das hohe Ministerium in Dresden:

Gefuch um bas Imprimatur ber Unlage: "Der wahre Gefichtspunft zc."

Hochgebietender Herr Staatsminister! Bnädiger Herr!

Im Anfange bes vorigen Jahres überreichte ich bas erfte heft ber hallischen Jahrbücher. Den mächtigen Beistand Ew. Erzellenz, welchen ich im Jahre 1838 für die Zukunft von Ihnen erbat, sehe ich mich heute wirklich in Anspruch zu nehemen durch eine ganz unerwartete Censurhemmniß gezwungen. Es ist die hochwichtige Frage gestellt:

ob die orthodore und angeblich glaubige, wirklich aber ungläubige Theologie, und eben so die, eine Orthodorie nur vorgebende, Hegelsche Philosophie die Norm der Censur sein sollen?

Ew. Erzellenz haben die neueste Weltbewegung als eine Strafe der erheuchelten zunächst katholischen Orthodoxie, als eine Strafe der Anerkennung der längst begrabenen Hierarchie gewiß ebenfalls angesehen. Ein Gleiches bedroht uns jest innerhalb des Protestantismus selbst. Ich gestehe es, Hegels Zugeständniß, die Dogmatik mit der Philosophie versöhnt zu haben, ist eine Tänschung, und die orthodoxe Hegelsche Phislosophie ist dieselbe Calamität, welche die angeblich orthodoxe Theologie ist, theils eine Tänschung, theils eine gröbliche Unswahrheit und Heuchelei.

Ludwig Feuerbach, Sohn des berühmten Juristen, aber ungleich genialer als selbst sein Bater, einer der ausgezeich, netsten Köpfe der jett lebenden Philosophen, sendet mir den anliegenden, wunderbar ergreifenden und wahrhaft entzuden, ben Aufsat:

"Der mahre Gesichtspunkt bes Leo-hegelschen Streites 2c. 2c.",

und thut barin ben weltbewegenden Schritt,

bie driftliche und philosophische (b. h. althegeliche) Seuschele nachzuweisen und mit bem Ausbruck ber ungeschminkten Wahrheit und Parrhesse abzustreifen.

Die Leipziger Cenfur, sowohl der Cenfor Professor Bachsmuth als das Cenfurcollegium, versagen diesem Artikel das Imprimatur.

Damit ist die Heterodorie der Gelehrsamkeit und der freien, nicht heuchlerischen Biffenschaft gehemmt, und es ware der Zustand des Glaubends und Biffensgerichtes faktisch hergestellt, der Unglaube und die wiffenschaftlichen Zweisel, die das Princip des protestantischen freien Glaubens zuläst, die Feuers

bach felbst aus Luthers Schriften und aus herber, Schiller und Gothe citirt, biese Zweifel waren in bie Form einer Geheimlehre zuruckgebrängt.

Die Fenerbachsche Aussuhrung ist rein gelehrt, mit vieslen Sitaten aus ben Kirchenvätern ber katholischen Zeit und aus den Schriften der Lutherischen Orthodoxie versehen, — die Hallischen Jahrbücher werden nur von den höchstgebildeten Männern und von solchen Jünglingen gelesen, denen ohnehin alle Quellen der Heterodoxie, die Feuerbach in Lessing, Schiller, Göthe, herder namhaft macht, zu Gebote stehen, ja bestannt sind. Den Glauben, sofern er nicht in der Literatur, sondern im Bolke ist, hat Feuerbach durchaus nicht zum Gesgenstande, sondern nur

bie expresse Christlichkeit der heuchlerischen Theologie und und philosophischen Halbheit.

So ist also ber gauze Artikel eine eben so rein wissenschaftliche Angelegenheit, als das ebenfalls heterodore Buch von Strauß über das Leben Jesu, welches selbst in Preußen auf Reanders Gutachten nicht unterdrückt worden ist.

Ich bitte, Erzellenz wollen bieser principiell unendlich wiche tigen Frage ein gnäbiges Dhr leihen, und Ihren mächtigen Einfluß bahin richten, baß es ben philosophisch von Hegel und Orthodoxie befreiten Männern nicht verwehrt werde,

ihre wissenschaftlich und gelehrt begründete heterodorie energisch und wirksam gegen die verderbte heuchelei und ben schwachköpfigen Selbstbetrug dieser Zeit entgegen zu seben.

Bebe Beschützung bes Tobten und Unwahren führt zu solchen Lebenswirren, wie wir sie in der Kölner Calamität vor uns haben. Ew. Erzellenz kennen den Gang der Geschichte, und werden es ohne Zweisel wünschenswerth finden, daß der Streit

bes wirklichen und erheuchelten Glaubens lieber auf bem

Gebiete der Wiffenschaft als auf dem des Lebens ausgesfochten, lieber mit Dinte als mit Blut und Feuer, lieber mit der Feder als mit dem Schwerte entschieden werde. Daß er aber jest nicht mehr vertagt werden kann, ist gewiß. Der Bruch ist da, der Zweifel lebt; er ist nicht zu ersticken, sondern nur im Geiste und in seiner freien Bewegung zu besiegen.

Bei ber Petition um bas Imprimatur für ben genialen Streich, ben Feuerbach in diesem Auffaße führt, würde ich jedoch gerne selbst beantragen, die legten vier Zeilen zu streischen, auch bei Christenthum gerne das Wort "erklusve" hinzusehen, wo es, nackt genommen, den Misverstand erregen könnte, als sei damit die ganze heutige Bildung und ihre wirkliche Religion gemeint, während Feuerbach überall nur das die Weltweisheit und Weltbildung ausschließende Christenthum meint.

Ew. Erzellenz wurden mich unendlich gludlich machen, wenn ich in dieser folgenreichen Angelegenheit, welche und die Zufunft entweder zu öffnen oder zu verschließen scheint, Ihren wirksamen Schutz gegen ängstliche und verdunkelte Ansüchten sonft ehrenwerther Subalternen erfahren dürfte.

Ich unterzeichne mit ber tiefften Hochachtung Ew. Erzelleng Salle, 5. Märg 1839.

unterthänigster Diener, Dr. Arnold Ruge.

hierauf erfolgte bie Entscheibung:

Dem Ministerium bes Innern ift bie von den Redactoren der "Hallichen Jahrbücher" unterm 4. dieses Monats gegen das leipziger Censurcollegium wegen Berweigerung des Imprimatur zu dem größern Theil eines von 8. Fenerbach für diese Zeitschrift bestimmten Anfsaßes geführte Beschwerde sammt der Zuschrift zugegangen, mit welcher die Beschwerdeschrift an

bes herrn Staatsministers von Lindenau Exzellenz gefendet worden ist. Nach Prüfung bes in Sathbogen zugleich eingereichten Auffatzes mit der Aufschrift:

"Der mahre Gesichtspunkt, aus welchem ber Leo-Segelsiche Streit beurtheilt werden muß",

fo wie ber von bem Cenfurcollegium in feinem barüber erforberten Berichte angeführten Grunbe, tann bas Ministerium bes Innern nicht umbin, es bei ber Refolution biefer Behörbe bewenden, und die Druckerlaubnig, insoweit fie nicht bereits ertheilt worden ift, fortwährend verweigern zu laffen, ba burch bie vorgeschlagene Ausscheibung ober Abanberung ber Schlußftelle, fo wie anderer einzelner Stellen, bie entgegenftebenben Bebenken fich nicht befeitigen laffen, und lettere hauptfächlich auch bie Tenbeng und bie hauptgebanten bes gangen gurudgewiesenen Theiles ber Abhandlung treffen, welche barauf berechnet ift, nicht fowohl einzelne Dogmen bes einen ober anbern driftlichen Glaubensbefenntniffes, als vielmehr bie von allen Confessionen anerkannten Grund : und Sauptlehren bes Christenthums, wie sie unbestritten von feinem Stifter gelehrt worden find, als unvereinbar mit ber Philosophie, so wie mit bem Staate, und ale unhaltbar barguftellen. Go wenig nun bas Minifterium bes Innern einer freisinnigen eregetischen und philosophischen Rritit ber firchlichen Dogmen und ber Auffasfung bes Christenthums burch bie Cenfur Reffeln anlegen laffen will, fo wenig fann boch, wegen bes bavon zu erwartenben gemeinschablichen Ginbrude und ber nachtheiligen Ginwirtung auf Religiofitat, Sittlichkeit und Gemutheruhe, Die Beröffentlichung einer bergleichen Beleuchtung ber beiligften Ungelegenheiten der Menschheit, befonders in einer beutsch geschriebenen und bem großen Publicum juganglichen Zeitschrift gestattet werben und bie Unterstellung bes vorliegenben Auffates unter die Bestimmungen §g. 8, 9 und 10 ber allgemeis nen Cenforeninstruction teinem 3meifel unterliegen.

Die von dem Centralcensor an einen der Redactoren unterm 4. März dieses Jahres erlaffene Zuschrift folgt beigehend zurud.

Dreeden, am 18. Marg 1839.

Ministerium bes Innern:

Roftig und Jandenborf.

Un die Redactoren der "Hallischen Jahrbücher", die Doctoren Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer.

Die folgenden Jahre bis jum December 1841 fanden feine tief eingreifenden Störungen bes Druckes Statt. Gelbft bie umlaufenden Gerüchte eines Berbots ber Zeitschrift in Preußen bestätigten fich nicht; vielmehr murbe ber Redaction im Mai bes Jahres 1841 burch eine Rabinetsorbre Gr. Majeftat bes Ronigs von Preufen die Berlegung bes Drude ber Sallifchen Sahrbucher nach Salle oder unter preugische Cenfur anbefohlen und nur im Unterlaffungefalle bas Berbot bes Debits ber Beitschrift in ben preußischen Staaten ausgesprochen. Publication diefes Befehle, womit die Zeitschrift unter preußis scher Censur concessionirt mar, fiel mit bem Umzuge ber Rebaktion nach Dredben zusammen. Daher murbe es nothig, bie Sallischen Sahrbücher aufzugeben und die deutschen an ihre Stelle treten zu laffen. Dbaleich ber Drud in Preugen unter biefen Umftanden nicht mehr die Bedingung ber Concession ber Beitschrift fein konnte und alles Polizeiliche nun lediglich ber fonigl. fachfischen Regierung anheim fiel, so hatte boch bie Discuffion über 3med und Bebeutung einer Richtung, wie bie ber Jahrbucher, die bei diefer Belegenheit vor dem großen Publicum eröffnet murbe, Die Spannung gegen Dieselben bebeutend erhöht. War boch in ber Angeburger Zeitung fogar ein Auffat erschienen, welcher bie lleberschrift trug: "Die prengische Regierung und die Sallischen Jahrbucher", und barin

eine principielle Differeng angebeutet worben, bie gar nicht geeignet war, bas Huge ber Polizei abzustumpfen. §§. 8, 9 und 10 ber allgemeinen Genfurordnung und ihrer ftrengen Auslegung, furg in ber Genfur felbft lag allerdings, eben fo gut wie in ber prenfischen Romantit, eine Differeng mit bem Beifte ber neuen Biffenschaft. Diese Differeng branchte nur in Anregung gebracht und die veraltete Marime "unuachfichtlich" im Ginne einer vergangenen Bilbung, worin es fid noch um ben Streit religiöfer Confessionen und religiöfer Unruhen und Rriege handelte, geltend gemacht zu werben, und es litt feinen Zweifel, bag bie Sahrbucher gang andere cenfirt werben fonnten, ale bies bisher geschehen mar. Die Anregung blieb nicht and. Die vorgefette Behorbe in Sachsen sprach baher gegen Enbe bes Jahres 1841 in Folge biefer Unregungen ihre Mifbilligung eben fo fehr über die bisherige Cenfur ale über bas Princip ber Sahrbucher felbft and; und es erfolgte ohne weitere Beranlaffung burch einen bestimmten in Frage gestellten Auffat und ohne Unfrage ber Redaction folgender " Rangleibescheib":

Das fönigliche Ministerium bes Innern hat nicht länger es unterlassen burfen, ben Geist, in welchem bie in Leipzig erscheinenden "deutschen Jahrbucher" redigirt und censirt werben, zum Gegenstande ernster Erwägung zu machen. Wenn gedachtes Ministerium seinem Einschreiten beshalb bis jest Anstand geben zu können glaubte, so ist dies in Berücksichtigung der §. 10 der allgemeinen Instruction der Gensoren ausgesprochenen Grundsätze geschehen; in der Boraussezung, daß biese Zeitschrift nach ihrer Tendenz und Sprache immer nur den Weg zu einem solchen Publikum suchen und sinden werde, welchem gegenüber eine selbst bis zum Uebermaß gestattete und bis zum Misbrauch genbte Schreibefreiheit mindere Nachtheile

haben fonne; in ber Ermagung, bag bie Wiffenschaft burch freie Rebe und Begenrebe geforbert werbe; endlich aber in Berudfichtigung bes von ber fachfischen Staateregierung feftgehaltenen Grundfates, bem befonnenen Fortichreiten auf bem Gebiete ber Wiffenschaft nicht hemmend entgegen zu treten. Man hat aber bereits mahrgenommen, bag biefe Beitschrift ein immer größeres und nicht bloß ein wirklich miffenschaft= liches Publitum gu finden scheint, daß fie auf ber gang eigent= lich revolutionaren Bahn bes Regirens, befonders auch im Gebiete ber Religionsphilosophie und ber Politit, mit ben ihr unverfennbar zu Gebote ftebenben reichen geiftigen Mitteln, aber auch jum Theil mit eben fo unverfennbarer Berechnung für Leferfreise ohne eigentliche wiffenschaftliche Bilbung immer weiter vorwarts fchreitet, maß= und rudfichtlos ihren Rrieg gegen alles Bestehende mit icharfen Baffen fortsett, und es barauf ankommen laffen zu wollen fcheint, wie lange und wie weit man fie auf biefer Bahn vormarts geben laffen werde.

Rur ungern murbe bas königliche Ministerium bes Innern Sich entschließen, bas hierländische fernere Erscheinen einer Zeitschrift zu verhindern, welche bei den intellectuellen Kräften, welche sich für deren Redaction vereinigen, in mehrfacher Beziehung nüglich zu wirken berufen sein könnte. Es will vielmehr zur Zeit die Hoffnung nicht aufgeben, daß die Redactoren und der Verleger derselben zweckmäßigen Vorstellungen Gehör geben, und sogar der Nothwendigkeit, mit Hulfe der Censur unzulässigen Ausschreitungen strenger als bisher begegnen zu mussen, durch Umsicht bei der Redaction zuvorzusommen wissen werden.

Der Cenfor ber "beutschen Jahrbucher" ist an seinem Theile unter Mißbilligung ber von ihm zeither bewiesenen, die Grenzen, die die öffentlich bekannt gemachte Instruction für Cenforen gesteckt hat, in einzelnen Fällen wenigstens übersschreitenden Nachficht, zu strenger Beobachtung seiner Pflicht

und zur Anfrage in zweifelhaften Fällen angewiesen worden; die Redaction aber wird, im Ginverständniß mit dem königlischen Ministerium des Innern und auf dessen Berordnung vom 1/8. d. M. von obiger Verfügung hierdurch mit dem Bemersken in Kenntniß gesetzt, daß sie für den Fall, daß sie nicht selbst auch hauptsächlich den Anlaß dazu zu vermeiden wissen werde, die Unterdrückung gedachter Zeitschrift in Sachsen hers beissühren würde.

Leipzig, am 10. Dezember 1841.

Rönigl. fachfisches Censurtollegium: Kaltenstein.

Rangleibescheib an ben herrn Dr. Ruge, als Redacteur ber beutschen Jahrbucher in Dresben.

Ferner die folgende Mittheilung des herrn Cenfors:

hochverehrter herr Doctor!

Die Anzeige von Hoffmanns v. F. unpolitischen Liebern, der ich das Imprimatur habe verweigern muffen, gibt mir Anlaß zu gegenwärtigen Zeilen. Es ist immer ein fataler Uebelstand, wenn ein schon abgesetzer Artifel zurückgenommen wers den muß, und darum sehe ich es für räthlich an, Ihnen mitzutheilen, daß die Censur der Preußen betreffenden Artifel fünstighin minder nachgiebiger als bisher zu sein genöthigt ist. Ich kann dabei nichts ändern, und wünsche, daß Sie, ohne der Tendenz der D. J. Eintrag zu thun, hierauf gefällige Rücksicht nehmen wollen. Sie wissen, wie leid es mir thut, einmal Gedrucktes zurückweisen zu mussen, und wie schwierig es oft ist, zu modificiren. — Mit aufrichtiger Verehrung

Leipzig, 15. Dez. 1841.

ganz ber Ihrige 2B. Wachemuth.

herrn Dr. A. Ruge, Wohlgeboren, gu Dreeben.

Antwort an ben Rreiedireftor von Falfenftein.

## Hochwohlgeborner

herr Rreisbirector!

Ihre geehrte Mittheilung aus der Kanzlei des foniglichen Censurcollegiums in Betreff der beutschen Jahrbucher vom 10. bies habe ich gestern empfangen.

Ich kann unmöglich die wohlwollende Meinung des hohen Ministerii verkennen, und werde an meinem Theile nichts verssäumen, um den Bunschen desselben möglichst nachzukommen, da ich sowohl politisch als moralisch mit den Prinzipien des constitutionellen Sachsens mich nicht im Widerstreit erblicken kann. Um daher die nähere Meinung Sr. Erzellenz nicht zu verfehlen, werde ich mich im Einzelnen zu unterrichten suchen, und mir zu diesem Behuse eine Audienz bei dem Herrn Minister erbitten.

### Em. Hochwohlgeboren

Dreeben, 22. Dez. 1841.

ganz gehorfamster Dr. Arnold Ruge.

In der Antwort an Prof. Wachsmuth erklärte ich, die Umstände berücksichtigen und statt der Politik mehr die Relissionsphilosophie ins Auge kassen zu wollen. Allein diese zeigte sich gar bald eben so verfänglich, wie die Politik, und auch eine Auswanderung in die russische und französische Politik war nicht minder unzulässig, als die alte Heimath in der preußischen. Den Misverstand, in welchem Censor und Redaction eine Zeit lang gelebt, hoben die solgenden Juschriften des Leipziger Censurcollegiums und des Herrn Prof. Wachsmuth selbst vollständig:

Obwohl zu erwarten gewesen mare, daß die Redaction ber Deutschen Jahrbücher in Folge des Erlasses vom 10. Dezember v. J. ein anderes Berfahren einschlagen und bemuht

fein werbe, Tendeng und Ton ber Beitschrift fo gu regeln, wie es die bestehenden pregpolizeilichen Borfdriften erheischen, fo ift boch leider biefe Erwartung nicht in Erfüllung gegangen; vielmehr geben fast alle Nummern, die im Monat Januar erichienen find, Belege bagu, baß auch jest noch bie auf eine völlige Auflösung aller firchlichen und focialen Berhältniffe hinarbeitende Richtung in einem alle Grengen überfchreitenben Ton in bies fer Beitschrift fich geltend macht. Es ift baber bas fonigliche Censurcollegium auf Anordnung bes fonigl. Ministeriums bes Innern genothigt gemefen, ben Cenfor mit gefcharfter Unweifung ju ftrenger Erfüllung feiner bieber nur mit gar ju großer Rachficht erfüllten Cenforpflichten zu verseben, eine Unweisung, die um so unerläßlicher mar, als in ber That bie ichon früher ausgesprochene Erwartung von Beschwerben auswartiger Regierungen bereits in Erfüllung gegangen ift. Das tonigliche Cenfurcollegium fest die Redaction hiervon in Renntniß, und hat es fich biefelbe lediglich felbst zuzuschreiben, wenn endlich boch noch bas fonigliche Ministerium bes Junern Sich follte genothigt feben, die gange Beitschrift gu verbieten.

Leipzig, ben 12. Februar 1842.

Rönigl. fachfifches Cenfurcollegium: Falfen ftein.

Kanzleibescheib an herrn Dr. Ruge, ale Redacteur der Deutschen Sahrs bucher, in Dresben.

#### Em. Bohlgeboren

beehre ich mich ergebenst zu benachrichtigen, daß eine an mich ergangene geschärfte Rüge über die Sensur der Deutschen Jahrbücher von nun an mich in die unabweisliche Nothwensdigfeit setz, der gesammten Tendenz des Blattes, insbesondere wie diese in dem gegenwärtigen Jahrgange sich dargestellt hat,

entgegen zu treten. Es ist nicht die Rebe von einzelnen Ausbrücken oder Säßen, wenn auch hierin mir zur Last gelegt wird, zu indulgent gewesen zu sein, sondern von der Richtung, die sich in einer Reihe von Artiseln dargethan hat. Ich habe deßhalb einen Brief an Herrn Dr. Ruge zu gefälliger Besorberung beigelegt; an Ew. Wohlgeboren aber richte ich die Bitte, mit der Buchdruckerei eine solche Einrichtung treffen zu wollen, daß, bei den nun vorauszuscheuden häusigen Anfragen beim königl. Censurcollegium und überhaupt bei der mir nothewendigen längern lleberlegung, nicht erwartet werde, der Druck könne in der bisherigen Art fortgehen. Aendert sich die gesammte Tendenz des Blattes, dann hört auch diese Bessürchtung auf; wo aber nicht, so bitte ich Sie, nicht mir die unvermeiblichen häusigen Stockungen und Störungen zur Last legen zu wollen. — Mit vollkommner Hochachtung

Em. Wohlgeboren

Leipzig, 16. Febr. 1842.

ergebenster

2B. Bachemuth.

herrn Buchbändler Otto Wigand in bier.

## Berehrtefter herr und Freund!

Rochmals werbe ich veranlaßt, mich bireft an Sie zu wenben, um Sie von einer neuen an mich ergangenen Rüge in
Renntniß zu sehen, und baburch, wo möglich, peinlichen Conflicten bei ber Censur im Ginzelnen vorzubeugen. Wir sind,
scheint mir, zur Ratastrophe gelangt. Die Blätter Nr. 1, 4,
7 Bl., 10 Bl., 19 Bl., 23, 24 zc. haben bas große Mißfallen erregt, baß beßhalb die bedrohlichsten Mahnungen an
mich erlassen worden sind, und ich nunmehr erfennen
muß, daß anch in nicht eigentlich politischer Richtung die Censur eine ganz andere als bisher werben soll. Ich gestehe Ihnen offen meine Zweisel, ob Sie

ohne vollkommene Aenderung der Tendenz das Blatt werden fortseßen können. Findet die letztere Statt und die Zeitschrift dabei ihr Gedeihen, dann meinen berzlichen Glückwünsch; im entgegengesexten Falle beklage ich mich im Borans, dersenige sein zu müssen, der als Berderber ganzer Kolumnen oder gar Nummern in den Druck eingreift. Ich werde, da von mir erwartet wird, häusiger als bisher bei dem königl. Gensurcollegium über bedenkliche Auffätze Entscheidung einzuholen, auch herrn Wigand benachrichtigen, daß die Manipulation des Druckes eine andere Ginrichtung bekommen muß, wenn nicht der eventuelle Aufenthalt der Anfragen oder eigene längere Ueberlegung Stockungen veranlassen soll. Gett besohlen! — Mit freundschaftlicher Hochachtung und Ergebenheit

Leipzig, 16. Febr. 1842.

ganz ber Ihrige W. Wachsmuth.

herrn Dr. Arn. Ruge in Dresben.

Hiemit waren wir nun bei ber Tendenzensur angelangt, und es war die Forderung gestellt, "Tendenz und
Ton", also Prinzip und Charafter der Zeitschrift zu ändern. Und warum? Lediglich darum, weil nicht die jetzige Philosophie als Bildung der Menschen, sondern eine vergangene, die altprotestantische und altpolitische Zeit als das "Bestehende" ausgesaft wurde. Die Unmöglichseit, diese Forderung zu erstüllen, liegt vor Augen. Kein Mensch kann sich die Seele ausreißen, so auch die Schriftsteller der Jahrbücher und die Redaction nicht. Es fragte sich nur, wie versteht die Censur ihre Forderung im Einzelnen, und was wird sie streichen, was dulden? Wir legten daher die zum Druck eingesandten Manuscripte als Manuscripte dem Herrn Censor vor. Die Antwort folgt: Em. Wohlgeboren

beehre ich mich, die von Ihnen mir übergebenen Manuscripte zurückzusenden. Ich habe ein Blatt beigelegt, woranf mein vorläusiges Gutachten über das muthmaßliche Schickfal, das jene Manuscripte, mit Ausnahme von Nr. 6, in der Zensur haben werden, und bemerke noch, daß ich bei Nr. 2, 3 und 4 jedenfalls die Entscheidung des k. Censurcollegiums einzuhoslen genöthigt sein werde. Nochmals meinen besten Wunsch, daß sich die gegenwärtige Verwickelung bald und gut enden möge.

Hochachtungevoll und ergebenft Leipzig, 25. Febr. 1842.

Ihr gehorfamster B. Wachen utb.

herrn Dtto Wigand.

- 1) Leiden und Freuden bes theologischen Bewußtseins nicht paffirlich.
- 2) Bur Literatur über ben Königsberger Verfassungsantrag schwerlich und nur etwa theilweise passirilich.
- 3) Ginleitung in die Dogmengeschichte nur theilweise.
- 4) Bremisches Magazin nur zum geringern Theil, viels leicht gar nicht.
- 5) Ueber zeitgemäße Reform bes Tub. Seminars großenstheils.
- 6) Logische Untersuchungen Imprimatur.
- 7) Feuerbach, vorläufige Thefen schon entschieden. Sodann später, ben 4. Märg:
- 8) Reue Wendung der deutschen Philosophie. Das Wefen des Christenthums von E. Feuerbach. Recension von Arnold Ruge. Am Rande des ersten Abdrucks die Erklärung: "Das E. Censurcollegium hat diesem Auffate das Imprimatur verweigert und zugleich erklärt, daß in der Folge jeder eine gleiche Tendenz so eutschies

den aussprechende Auffan unnachsichtlich zus rückgewiesen werden muffe. Wih"

9) 22. April. Die lit. Zeitung. Kritif von A. Ruge. Absgebruckt unter E. 11. Antwort wie folgt:

### Werther Freund!

Empfangen Sie ben beifolgenden zweiten Band der Gesichichte Frankreichs zc. mit gewohnter Freundlichkeit! Der Buchbinder hat mich ein Paar Tage aufgehalten, und so hat sich denn auch die Rücksendung Ihres Manuscriptes (Nr. 9), mit dem ich zugleich das Buch an Sie gelangen lassen wollte, verzögert. Un das Imprimatur für jenes ist nicht zu denken; ich würde Ihnen gar nicht einmal einen Dienst geleistet haben, wenn ich es an das Censurcollegium gebracht hätte. "Schicket Euch in die Zeit." Db es bald anders werden wird, hängt in vielen Beziehungen wol von Preußen ab; doch mit der Theologie hat es auch heimische Bedenken. — Leben Sie wohl!

Leipzig, 22. April 1842.

Ihr Ihnen aufrichtig ergebenfter B. Wachemuth.

Ich notirte sogleich beim Empfange Folgendes auf den Brief, was ich hier nicht unterdrücken will:

"Also die "Theologie" und wieder die "Theologie" und mar die "heimische", welcher der alte Carpzow noch im Leibe stedt, so rationalistisch sie auch angestrichen ist. Aber was erreicht die Theologie dadurch:

daß sie aufhört, ein wissenschaftliches und lebendig geistiges Interesse zu sein! Wir können, nachdem sie zu diesem Geständniß ihrer Ohnmacht gekommen ist, von ihr schweigen. Dieß hätte ohnehin von selbst sich gefunden — bieses Schweigen — so wie die protestantische Wissenschaft von der katholischen Theologie schweigt.

Es gibt werthvollere Interessen zu verhandeln; wie aber, wenn überall bas Princip ber Theologie zum herren ber Cenfur erhoben wurde? Wenn alle Cenforen "Theologen" wurden?

"Es ift dieß nichts anderes, als der Conflift der Wiffenschaft mit der Censur überhaupt, der bann eintritt, — bie
theologische Censur hat überhaupt nur diesen Sinu; und der Dilemann ist eine welthistorische Aufgabe, deren Lösung nur gunstig für die Wiffenschaft aussallen kann.

"Es ift jest ohne Schen bas Princip ber römischen Kurie proclamirt, und bie lette Freiheit, auf bie wir Deutsche froh waren, bie des Geistes und der Wissenschaft, diese taften und jest die Theologen an. Weil sie unfähig sind, im offenen, ehrlichen Kampfe die Philosophie zu besteben, so steden sie sich hinter die Polizei. Sie erkennen, daß ihr Loos und das Loos des Polizeistaates, des willfürlichen und präventiven Berfahrens nach subjectivem Ermessen, eins und dasselbe ist. Arme Theologie: Geses und Freiheit sind die Devisen der Zufunft; die Willfür wird im Princip und überall ausgehoben werden: und du willst durch eben diese Willfür beine Zufunft sichern?

"Und in der That, es scheint, daß der alte Ungeist der sächsischen Theologie, der dieß kand so sehr zurückgebracht hat, noch einmal sich erheben und wenigstens im Stillen der Phisosophie entgegen arbeiten will. Der sächsische Rationalismus stimmt natürlich mit dem Berliner Christenthum überzein gegen die Ausbedung der Theologie in Philosophie oder, wie Fenerbach dieß näher ausdrückt, in Anthropologie. Diessen Schritt der neuen Wissenschaft scheinen die Gesetz aller Staaten unmöglich zu machen, während ihn das Gesetz der Entwickelung des Bewustseins unaushaltsam herbeisührt. Die wahre Religion und selbst das wahre Christenthum — denn das ist in der That Humanismus — und die wahre Erfüls

lung des Gesetzes ist das neue Gesetz der Freiheit, das Pressgesetz und die constituirte Geistesfreiheit als absoluter Staatszweck. Das neue Gesetz hebt das alte auf. Das alte wird aber zum Unrecht gegen das Bedürfniß des neuen, dem um des alten willen nicht entsprochen werden soll."

Obgleich nun die Ausmerzung auch ber religiondsphilosophisschen Aufsate aus den Jahrbüchern bewirft war, so stand und boch noch eine weitere Maßregel bevor; der folgende Briefzeigt sie an:

## Lieber Freund!

Eben erhalte ich Ihren und B. Bauers Brief. Ich fürchte, man läßt seinen britten Theil nicht zu '), ba es eben auf B. B. abgesehen ist. Run, ich muß jedenfalls den Bersuch machen und Alles daran setzen. Im übrigen haben Sie wohl recht, daß '. mit bahinter steckt, und ' sein ami. Beides Literaten, — da sigt der Knoten.

Schon am vorigen Sonnabend ift mir feierlich die Conscession auf die Jahrbücher genommen. Ich wurde vor den Rath citirt, und auf ministeriellen Befehl der Conscession verlustig erklärt. Für jedes Nummero soll ich zweite Censur und Gensurschein nachsuchen.

Ich habe protestirt und vorgestern, wie gewöhnlich, sechs Rummern ausgegeben. Es ist sofort Bericht erstattet, um jeden Eclat zu verhüten, und möglicher Beise ist noch nicht Alles verloren. Bleiben oder Mandern, das ist die Frage. Für wen und was streitet man aber? Blicken wir um uns und horchen wir, dann sind wir weiße Raben. Die thöricheten, verblendeten Menschen! Fast alle geben der Reaction recht, und das macht sie immer kecker. Blicken sie nach Pors

<sup>\*)</sup> Diefe Befürchtung ift unterbeffen im Juni in Erfüllung gegangen.

tugal, sie haben die Freiheit geschlachtet. In Spanien gehts nicht viel besser. In England siegen trop aller Vernunft die Torps. Guizot steht fest und hat fortwährend die Majorität. Savigny ist Minister! Puchta tommt nach Verlin. B. Baner disponibel. Fenerbach auf einem Dorfe. Sie können in Dr. nicht einmal Bürger werden. Ich stehe fast isoliert; der Gessinnungsloseste ist der Willsommenste! — Mein lieber Freund, sollen wir nicht lieber Champagner trinken und die Narren ausslachen, als uns pro patria kasteien und verfolgen lassen?

Bollen Sie fich eine heitere Minute machen, fo lefen Sie im beilegenden heft der Revue.

10,000 Pfund Renten,

und bann die Briefe über Deutschland, die ich mir im Fran-

Meine beften Gruße

Leipzig, 11. Marg 1842.

Ihr

D. Wiganb.

herrn Dr. A. Ruge in Dresben.

In biefer Lage, wo die angedrohte Unterdrückung des Journals bereits entschieden zu sein schien, unternahm ich im Nachfolgenden eine Darlegung des ganzen Berhältnisses an einen hochgestellten Staatsmann, weniger um eines unmittelbaren Erfolges als um der Beseitigung mancher Vorurtheile willen, die mir durch die bisherigen Berhandlungen als solche und als wesentlich einwirkend bekannt geworden waren:

Ew. Ercellenz haben mir zu wiederholten Malen eine Theilsnahme zugewendet, die mich verpflichtet, aber auch aufmuntert, in einem so fritischen Augenblick, wie der gegenwärtige— ich denke dabei an die Befeitigung der Jahrbücher durch die Censur — mich privatim gegen Sie auszusprechen, um Ihre gute Meinung bei meinem jezigen und fünftigen Ber-

halten nicht zu verlieren. Ich bitte um die Erlaubniß, ganz offen zu reben. Es handelt sich um ein Princip, und da ist allemal die beste Politik, keine Politik, als die ganze ruckssichtslose Wahrheit zu haben, von der ich aber im Vorans weiß, daß Sie dadurch nicht beleidigt, auch nicht unaugenehm berührt werden können.

Obgleich Sachsen sich gezwungen sieht, das Anathem zu verhängen, und Preußen so das Odium vermeidet, eine rein philosophische Discussion polizeilich zu beseitigen; so verkenne ich dennoch nicht, daß es der Genius der Zeit ist, der vor dem kühnen Gedanken der Selbsterkenutniß in seinem Junersken erzittert, und vor seiner eignen Hohlheit sich entsetzt, der daher zu der Maßregel, sich vor sich selbst zu verbergen, um seinen ungläubigen Glauben in Frieden zu genießen, greisen muß. Ich werde daher aus meiner Rechtsertigung vor dem Publikum keinen Gegenstand der Opposition gegen die sächssische Regierung machen, vielmehr die Sache so allgemein nehrmen, wie sie es in der That ist.

Die Differengen ber Zeit find fo fcharf ausgebilbet, baß man fich über ben practischen Conflict, wie er in bem Iluathem ber Chriftlichkeit gegen eine philosophische Zeitschrift, alfo gegen bie acht protestantische Form ber Beiftesfreiheit vorliegt, nicht mundern fann; bennoch, obwohl die neue Regierung in Preußen fehr entschieden bas romantische, restaus ratorische, antiphilosophische Princip ergriffen hat, vermeibet man felbst bort ben Schein bes Unfreien; und es fommt fo bie Erscheinung zu Tage, baß man eben so gut ber Preffe als bem Ratholicismus Concessionen macht. Dies beweist bas Buch von Bulow-Cummerom, bied bemeifen die Ronigeberger und die Rheinischen, ja sogar, so linkisch ihnen auch die grö-Bere Freiheit fteht, Die Berliner Zeitungen; nicht minder beweif't den erwachten politischen Geift die gange Berliner Gocietat, Die bochften Beamten gar nicht ausgenommen. **Mir** 

haben bei allen frommen Bunfchen ber Romantif schon jest wesentliche Progressen vor und, und noch viel wesentlichere zu erwarten, wenn erst dies gauze System der Schwaufung zu allen seinen Consequenzen gekommen sein wird.

In bemfelben Augenblick nun, wo diefe Prefrelaration in Preußen mit großem Eclat vor fich geht, ja noch mehr, wo bas Ministerium Gidhorn mit Gulfe ber Schleiermacherianer und Ranfianer eine eigne Anftalt gur Widerlegung ber Deuts ichen Sahrbücher gegrundet hat, die "literarifche Beitung", wo man alfo von außerlichen Magregeln abstrahirt und fich auf ben literarischen Boden begibt, - in bemfelben Hugenblick ergeht von ber fachfischen Cenfur an mich die Forderung, "Tendeng und Ton" ber Jahrbucher gu andern, und es merben die Auffate von Feuerbach, Bruno Baner und mir, alle "unnachsichtlich wegen ihrer Tenbeng", ber Rritit ber driftlichen Weltauficht, ausgestrichen, ja, es ift fogar am vorigen Sonnabend bem Berleger feierlich vom Leipziger Rath bie Conceffion zu ben Sahrbuchern entzogen worden, wie er mir melbet, und ihm aufgegeben, für jedes einzelne Blatt ber Beitschrift einen besondern Gensurschein einzuholen, wenn ich die Nachricht richtig verstanden habe. Bevor ich noch von diesem letten Schritte gegen ben Berleger unterrichtet mar, begab ich mich, wie Gie bie Bute hatten, mir ju rathen, ju bem Berrn Minifter bes Innern, überzeugte mich aber gar balb pon ber Ummöglichkeit, bie Buruckziehung ber Tenbengcenfur gu erlangen. - Steht biefe feft, fo legt alfo ber Staat, wie bies auch in Prenfen geschieht, bas ganze Gewicht seiner Untoritat in die Bagichale, verwirft die neue Richtung der Philosophie ale eine "fchlechte", nennt fie "Gift" und "bestruc= tiv", und bezeichnet ihr Princip als ein unmoralisches, vor bem man fich entseten muffe, wie es sonft die Rirche mit ben Regern that, die nicht anders, fondern schlechtbenkende Menschen von ihr genannt wurden, Feinde Gottes, die man vernichten muffe.

Das Gewicht bes Staates ist allerdings ein großes, seine Autorität die höchste; niemand kann größer von ihr benken, als die neueste Philosophie, die alles Göttliche in seinen Schooß legt; aber es ist sehr bedenklich, in einer Angelegenheit von der Autorität Gebrauch zu machen, wo nicht die Autorität das Entscheidende ist, sondern die letzen unumschränkten Gründe der Bernunft, die freie Einsicht. Riemand wird es glauben, daß wir Philosophen schlechte Menschen sind, darum, weil wir einsehen und beweisen, daß das Höchste, der Geist, persönlich nur als Mensch die Erde beschreitet und daß Individuum sterblich, unsterblich aber nur der Geist ist. Denn dies, und nichts anders, ist die neue Tendenz, der Atheismus und die Rezerei, vor der alle Theologen sich entsehen und alle Bande der Gesellschaft gefährdet sein sollen.

Politisch find die Confequengen, der freie Mensch und die vernünftige Weltordnung in Staat und Geschichte fei bie bochste Erscheinung bes Göttlichen. Und hier fürchtet man nun Demofratie und Republit, ale wenn bie Philosophie biefe Form ohne ben freien Menschen, etwa in Schwpg und Uri, freier finden fonnte, als wenn irgend ein Menfch, ohne geis itig fich felbst zu befreien, also ber blante Bobel, wie ihn bie Ratur, hoch ober niedrig erzeugt, frei fein fonnte! Form ber Staat annimmt, immer wird ihn die Bilbung ber Beit beherrschen, und wie fehr auch die Theologen gegen die Philosophie eifern, nie merben fie etwas anderes predigen tonnen, als mas ihnen ber Beift und bie Bilbung ihrer Beit in den Mund legt. Diefe Formen (der Predigt und Bolfderziehung) zerftort feine Philosophie, jede aber burchbringt fie. Die Tendenz der neuesten Philosophie ift feine andere, als die ber Philosophie überhaupt.

Ew. Ercelleng fteben gu frei, um zu vertennen, daß mir

bei dem Dilemma, die Tendenz der Philosophie, dieser ganzen, entschlossen und offenen Philosophie, oder die Jahrdüscher aufzugeben, keine Wahl bleibt. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich für eine jährliche Einnahme mich selbst aufgäbe, wenn ich einen Augenblick schwankte, ob ich für die Wissenschaft, der ich diene, Alles einsegen und jeden Bortheil ausopfern soll? So steht nun die bose Angelegenheit, und es ist ein Conslict vorhanden, den wahrlich nicht ich, sondern die freie Entwickelung der Gegenstände herbeigeführt hat.

Soll ich aufrichtig sein, so ist diese Angelegenheit keine Sache der Kanzleien und Gensurcollegien, sondern des freien Staatsmannes. Die Deutschen brauchen die Jahrbücher sehr nöthig, und es wird tausend Federn und die fähigsten und die seurigsten Köpse in eine sehr dittere Opposition wersen, wenn diese Beruhigung, daß wir hier doch nahezu eine freie Presse gehabt hätten — denn so sieht man die Jahrbücher in der ganzen civilisirten Welt an — hinwegfällt. Und ich wüßte nicht, wie der Druck der geistigen Welt unter der Censur ausgenfälliger und auch dem Trägsten sühlbarer gemacht werden könnte, als wenn man die Discussion, philosophischer Probleme sogar, unmöglich macht, und zwar sest erst unmöglich macht, nun sedermann schon die Frage kennt, um die es sich handelt: — Philosophie oder Christenthum.

Gewiß ist es billig, die Bunfche der Regierung zu hören, und wenn die Umstände brängen, principielle Fragen möglichst zurückzustellen; aber von allen Seiten stürmen die Gegner ins Feld und ihre Parole füllt alle alten Literaturzeitungen: ganzlich zu verstummen und das ausgesprochene Princip nicht zu rechtsertigen — das ist moralisch umnöglich. Es ist eine Sprensache, in der und jest die Hände gesesselt, dem Gegner aber die sieben Schwerter des alten Rugevit auf einmal in die Hände gegeben sind. Welch' ein Justand! und dazu der politische Baunstrah!

Ew. Ercellenz wurden mir gewiß einige Leidenschaft in einem solchen Conflict zu Gute halten; bennoch verblende ich mich nicht mit eraltirten Gedanken und hoffnungen. Die Wahrheit ist immer unpolitisch, immer bitter, immer unbesquem. Glück macht man nur, wenn man sie verhüllt. Aber der alte Sokrates schon hatte seinen Dämon, der ihn zu resden und zu forschen trieb; dieser Dämon lebt noch, er ist die Ehre und das Gewissen; man muß ihm folgen und der Phislosophie treu bleiben. Ich hoffe daher, an Ihnen eine gütige Fürsprache zu sinden, wenn ich mich genöthigt sehe, mein Versfahren auch dem Publikum gegenüber zu rechtsertigen.

Dredben, ben 13. Marg 1842.

Em. Ercelleng

unterthänigster

Urnold Ruge.

Dem Berleger ber Deutschen Jahrbucher wurde die Concession zu benselben auf seine Borstellung an ein Hohes Ministerium zurückgegeben, oder vielmehr neu ertheilt, da er sie bisher auf die alte Concession für die Hallischen Jahrsbücher herausgegeben hatte. Der Herr Censor aber blieb in einer sehr gebundenen Stellung gegen das Censurcollegium, und wurde dadurch zu einer Censur aus einem Gesichtspunkt, der bei weitem nicht seiner Neigung und Ueberzeugung entspricht, gezwungen. Möge dies der weitere Verlauf dieser Mittheilungen, zusammengehalten mit dem freieren und wahren Justande, aus welchem die Censur durch die neuesten Maßregeln vom December 1841 und Februar 1842 heraussgeworfen ist, darthun.

Ich gebe zunächst eine Censurprobe und die daran angestnupfte Correspondeng.

#### Cenfurprobe.

Aus Baden über bie Stellung ber Philosophie.

NB. Die mit [ ] eingefchloffenen einzelnen Sage und Borter find von ber Genfur geftrichen worben.

Seit einiger Zeit werden ber Stimmen über ben vermahrlosten Buftand ber philosophischen Studien auf ben babifchen Universitäten immer mehr laut. Der Bustand ift augenfällig: Die Urfachen biefer betrübenden Erscheinung liegen aber tiefer, als fie gewöhnlich genommen werben. Zunächst ist bas haupt= fächlichste Hinderniß die gegenwärtige oftensible Richtung, welche Subbentschland fo aut ale ben Rorben erariffen hat und in Religion, Politif und Wiffenschaft Intereffen einer flangft veraangenen] Zeit verfolgt. Die Poeffe ift noch Romantit, [bie Religion nicht von diefer Belt], Die Wiffenschaft von scholastischen Glementen burchdrungen und Die Politik fehnt fich nach altdeutschen Berrlichkeiten und bewegt fich im Ginne bes Napoleonischen Polizeistaates. Daß in bem protestantis ichen Burtemberg reger Ginn für Biffenschaft berricht, tann nicht geläugnet werben; aber fteben nicht einem Strauß, Reiff, Bifcher, Beller in ihrem Birfen bie Gichenmaner, Ennemofer. Rerner u. f. w., von bem gangen übrigen Troß ber Romantiter. Muftifer, Dhrenblafer, Glaubigen, Magnetifenre und Wiebertäufer gar nicht zu fprechen, mit einem gewaltigen Unhange gegenüber, und find biefe nicht verbundet mit ber Macht ber Bewohnheit, und unter ber Bunft bes herrschenden Juste Bir führen nur ein Beifpiel an, um ju zeigen, baß Burtemberg nicht aus lauter Philosophen zusammengesett. Um letten Renjahrstage ichloß ein Beiftlicher fin Stuttaart, Albert Knapp ber Dichter,] die Universität ins Rirchengebet ein sund lag feinen herrn mit Geufgern an,] baß [er] bie Schüler berfelben vor ben Schlingen einer verberblichen "Philosophie" bemahren moge. Gin zweiter [machte es nach], mir

in verblumterer Form. [Wie feltfam, aber boch welch ein mertwürdiger Beitrag zur Physiologie bes Kanatismus! Gleichgultig, wie er in ben Mugen ber Gebilbeten bamit erscheinen muß, verwendet ein Prediger bas Gebet felbit, um bei ben Laien in ber Wiffenschaft bie buntle Borftellung zu erwecken von einem unbefannten, verberblichen Gifte, bas in ber Sugend ichleiche, und mit bem es bereits fo weit gefommen fei, bag man bagegen wie gegen eine ganbesseuche in ber Rirche beten muffe. Läßt fich baburch nach Unten vielleicht ber Bahn in Bewegung feten, wie 1839 in Burich, fo ift nach Dben bie hoffnung vorhanden, auf biefem Bege bie Beforgniffe von bem beunruhigenden und verftorenden Ginfluffe ber modernen Biffenschaft zu vermehren, womit schleichende Dhrenblafer bas Bewiffen ber weltlichen Macht zu erfüllen beschäftigt find.] Will man biegu noch bie neusten Berufungen an bie Universität Tubingen rechnen, fo wird man sich leicht überzeugen, bag die füddeutsche Politik schon so profan nicht mehr ift, wie es barum vielen Leuten gefchienen hat, weil ber Dr. Strauß ein Burtemberger ift. [Man wird einraumen, baß Beine jest überall Recht hat, wenn er fagt:]

> (Wir haben die schönsten Pfaffen, Wir zeugen uns immer mehr, und hören nicht auf zu schaffen, Bis pfaffisch ift Alles umber.

(Dann nehmen wir Spif und Piftolen Und ziehn zu der Glaubensarmee; Don Carlos wird sich erholen, Und das Bolk hat ein Autodafé.]

Bas die Universität Freiburg betrifft, so hat man auf ihr die Philosophie förmlich geächtet. Db Trentowski Philosoph ift oder nicht, wage ich nicht zu entscheiben; wenn er es aber auch ift, so hilft dies wenig oder nichts, wo, wie hier, die Theologen alles freiere Streben zu paralysiren wissen. — Will die Regierung einnal die Professuren für Philosophie und

Geschichte, die schon langst offen fteben, befegen, so miffen ftete bie geiftlichen Rathe fo ju agiren, bag es nicht gefchieht. Dank noch bem himmel, daß bie Regierungen in Baben und Burtemberg aufmertfam genug find, ihre Universitäten nicht à la Burgburg restauriren zu laffen. Denn immer noch beffer leere Catheder, als eine Philosophie, vorgetragen von tatholifden Reufchellingianern, ben Reupnthagoraern unfrer Beit. Welder nannte in ber Rammer bie Urfachen biefer geistigen Stagnation bei ihrem mahren Ramen, indem er barauf hinwies, "wie unter ber Domination eines jesuitischen Glerus von Lehrfreiheit nicht mehr zu reben, alfo auch eine mahre Universität unmöglich fei." - Staubenmeier bringt nun einmal mit feiner fatholischen Philosophie burch, eine ber feltfamen Ausgeburten ber Berirrungen und zugleich bas höchste Ibol unfrer verfehrten Beit, welche vollfommen zu begreifen nur bann gelingt, wenn man auf ihre Reime in ber fogenannten Romantif und Naturphilosophie gurudgeht und nachfieht, wie biefe protestantischen Richtungen felbst bem Ratholicismus gu feinem Seile und Frommen, ju ber Regeneration, in ber mir ihn por une haben, ausschlagen mußten. [Bu ben Phantaftereien ber Romantifer brachte man ben Spuf ber fatholischen Dogmatit, und bie erfte Phase ber Bilbung war fertig; bann fam] Staubenmeier, ftubirte aus Bofchel, Daub und Begel Terminologie und fchrieb eine Encyflopabie ber Theologie, bie Ifo fatholisch ift, als nur je ein Pater Beishammel geprebigt, und wegen ber Definitionen, bie er ju feinem Bebrauche und zur größern Ghre Gottes aus den Begelichen Begriffebeftimmungen zusammengezimmert hat], unter ben fatholischen Philosophen ale die höchste Stufe der miffenschaftlichen Ents wicklung betrachtet wird, eine Beisheit, Die alle fernere Phis losophie überfluffig mache. Was ben Mangel an Ginn für Philosophie unter ben Studirenden in Freiburg und Beibelberg überhaupt betrifft, fo bezeichnete Welder ale eine ber Saupt-

urfachen bavon biefe, "bag bie babifchen Studirenben auf ibren fogenannten Lyceen Logit und Pfychologie fo lernen mußten, daß fie mit Etel gegen biefe Disciplinen und gegen bie Philosophie überhaupt erfüllt murben." Man braucht auch nur in bas Lehrbuch ber Logit, welches einen gewiffen Godel, lebrer ber Philosophie am Loceum in Karlerube, jum Berfaffer hat, binein ju feben, um fich fogleich ju überzeugen, daß Belders Rlagen gegrundet find. In biefen Lehrbuchern, bie für ben Gebrauch ber Lyceen legalifirt find, fann man bie erbaulichften Dinge lefen, welche alle für Philosophie ausgegeben merben. So herricht in bem ermahnten Godelichen Buche eine Confusion und Berfehrtheit in ben Definitionen benn auf biefem Standtpuncte por bem Begriffe befindet man nich naturlich burchaus) von Denfen, Berftand, Phantafie, Bernunft, Mittelbarfeit und Unmittelbarfeit, bag ber Schuler, wenn er folch Unwefen ernstlich für Logit halt, feine größere Liebe jur Philosophie gewinnen fann, ale ihm Mephistopheles beizubringen für gut findet. Rommt er nun gar auf bie Sochichule und hört [bie] afthetische[n] Borlefungen [eines Professor p. o. ber Philosophie] über Kauft, und faus dem Munde des Professors felbst die herrlichen] Expositionen ju ber Stelle, "ba wo Begriffe fehlen, ftellt ju rechter Beit ein Bort fich ein", bag folche Borte bas cogito bes Descartes, Die Gubstang bes Spinoga, Die Monade Leibnigens, bas 3ch Fichte's feien u. f. w., wer wird ihm verdenken, baß er fid um Diefe begrifflofen Borte, Die ihm mit fo viel Benialität verleidet find, nun nicht weiter fummern mag? Wer noch feine Ginficht in die Philosophie gewonnen hat, wie fann der miffen, daß biefe Borte bas Geruft einer großen Entwicklung find, ber größten, welche ber menschliche Beift gu vollführen und nicht jeder Professor der Philosophie zu capis ren vermochte? - Und fo wirft natürlich ber Buhörer biefe Borte in eine Rategorie gusammen mit bem, mas er auf dem Lyceum gelernt hat, in seiner "formalen Logif" von Syllogismis Cocleanis, cornutis, bicornibus, tricornibus, quadricornibus u. s. w., dem Galenischen Schema, den schoe nen Versen:

Barbara, Celarent primae, Darii Ferioque; Cesare, Camestres, Festino, Barocco secundae, Tertía (grande sonans recitat) Darapti, Felapton, Disamis et Datisi nec non Bocardo, Ferison. Quart Bamalip, Calemes, Dimatis, Felapo, Fresison.

ben Enthomemen, Epicheiremen u. f. w., womit man ben gefunden Menschenverstand und bas Gebächtnif ber Enceiften zu Paaren treibt. - [Bagt es aber bennoch ein Student, fich mit Philosophie beschäftigen zu wollen, so hört er freilich in ben Collegien bes Freiherrn von Reichlin-Melbegg über biefe "Borte, benen bie Begriffe, nach feinen Kauftvorlefungen, fehlen", nichts anderes, als was feine Unficht bestätigen muß, baß bas Cogito, bie Substang, bie Monabe, bas Ich, bas Abfolute leere Borte feien. Das fagt ber herr Freiherr freilich nicht, daß nicht die Philosophen begrifflos gesprochen, fondern er es fo aufgefaßt, weil ihm felbit die Begriffe fehl= ten; aber er fagt es, und wie nahe fteht feine Auficht ber natürlichen ber Studenten? Die bequem zu bem, wie freifinnig ift fie! Der herr Professor und die herren Buborer wollen natürlich von einem bestimmten System nichts wiffen, "um ihre Freiheit nicht zu verlieren". Bas ift bies aber für eine Freiheit? Gollte es vielleicht bie fein, die Billfur, Die eignen Ginfalle und naturlichen Meinungen gegen bie Bewalt ber freien Objectivitat bes Gebankens ju fichern und gmar burch Klucht vor bem Rampfe? Gine folche Muthlofigfeit ift bas Clement, in bem bie Philosophie nicht gebeihen fann; fie will Rampf, und nur bas ift ihr mahres Gigenthum, mas fie burch ihre Energie errungen. Erben ober fich fchenken laffen, barf fie nichts. Auf diese Beise ift die Theologie reicher ge=

wird fiche flar zeigen, bag die Theologie mit falfcher Munge bezahlt und ihr Geld fich bem Empfanger in eitel Rohlen vermanbelt. 3mar haben manche Theologen bies eingesehen und felbit gegen biefe Kalfchmungerei geeifert, fo baf bie Bernunftigen von ihnen gur Philosophie famen, um bas Bahre vom Unachten icheiben zu lernen. Aber fur Beibelberg find biefe Beiten wieberum vorbei. Rein Danb und Vaulus rivalinren mehr, fondern bie herren Theologen treiben es gerade wie bie Freiburger, nur bag feiner von ihnen an Talent bem bortigen Staudenmaier, ber bagu eine Entschiedenheit befitt, bie ihn eines beffern Loofes murbig machte, als ein driftfatholifcher Philosoph zu fein, gleichtommt, und bag feiner von ihnen je etwas geschrieben, bas Staubenmaiers hanptidriften gleichzuseten mare. Gie halten driftlichen Frieden und Ginigfeit unter einander, um bie Raufer ju tauschen, bag bei ihnen echtes Gold fei. Wegen bie Philosophie stellen fie fich freundlich, aber nur um Contrebande einschmuggeln zu fonnen.] Gie wollten bei ber Bacang bes hiefigen philosophischen Lehrstuhls ben hallischen nachgerade verschollenen Erdmann hieher berufen haben, bamit die Begelfche (!) Philosophie vertreten fei. sancta simplicitas!] Sie hatten es wohl auch burchgefest, batten fie fich mit einer noch positivern Partei vereinigen fonnen, welche ben Professor Sengler von Marburg wunschte, um burch ihn - in ahnlicher Beife wie in Marburg - ber Philosophie aufzuhelfen. 3mar hatte die Regierung, in Uebereinstimmung mit [ehrlichern] Rathgebern aus der Facultat, ben guten Bedanten burchgeführt, ben frühern Erlanger Profeffor Rapp jum Profeffor ju ernennen, und mit ihm ben Profeffor Reichlin-Melbegg. Aber wird bies bie allgemeinen Stubien fogleich heben können, ba die Theologen, welche fo großmuthig bie Patronen ber philosophischen Facultät spielen, und in ber That am meiften auf Philosophie angewiesen find, [ihre

eigne Racultat fo heruntergebracht haben, baf fie] im verflof= fenen Sommersemester, obwohl gerade unfre Beit ben frommen, driftlichen Tenbengen fo befonders hold ift, nur gehn Theologie Studirende gablte? - [Es scheint ein eignes Stratagem ber Theologen ju fein, immer über ben Buftanb ber philosophischen Kacultat zu jammern, um die Augen von ber Bloge ihrer eignen abzulenten.] - Es ift zwar mahr, baß man in Baben feinen Bubrang verfpurt zu ber Gottesgelehr= famfeit, aber es fommen auch feine Auswärtigen, mas boch in nichts anderm begründet fein fann, als barin, bag bie philosophischefritische Seite eben so wenig, als die philosophis iche, burch einen ber bebeutenben, Richtung und Epoche madenben Gelehrten in ber hiefigen theologischen Facultat vertreten ift. 3mar nehmen bie Berren Rirchenrathe Ullmann und Umbreit fin ihren Studien ohne Rritif und in ihren Rritifen ohne Studien] lebhaft Untheil an ben theologischen Wirren unfrer Beit, [freilich nicht, um fie flar gu machen, fondern um fie wo möglich noch mehr zu verwirren und bann ber Belt weiß zu machen, bas trube Baffer fei flar.] Aber welche Richtung haben fie, als bie, baß fie feine haben? Ber fich naber fur ben Beift ber Studien ober Rritifen intereffirt, ben erinnern wir nur an Muller gegen Feuers bach, ungefähr biefelbe Rritif, wie weiland ber felige Gobe gegen Leffing, ober an Ullmann's: Siftorifch ober Mothifch? ober an ben Benius bes Gultus von Seifen u. f. w. Doch ba ich von bem Benius bes Enltus an ben Gultus bes Genius erinnert werbe, fo bringt bies mich auf ben Dr. Carrière, ben begeisterten Apostel "ber Romantit ber Bufunft." Gelbst biefer ift hier noch nicht religiös genug; man legt ihm alle möglichen Sinderniffe in den Weg, um ihn nicht zum Dociren gelangen gu laffen; man ichaubert vor bem Gebanten, bag ein junger Mann, ber einmal mit ber "bestructiven Rotte ber Begelingen" in Berfehr gestanden, einen gehrstuhl in Beibel-

berg betrete. Bahrend boch gerade Carriere in lettrer Beit burch mehrere Schriften jeden Denfenden bedenflich maden mußte, ob er bestructiv ober nicht vielmehr constructiv fei, er, beffen brittes Bort bie Religion ift, und ber, wenn er auch von "freier Bewegung und Gestaltung" fpricht, boch schwerlich über die Unficht hinauskommt, bag wir uns bamit "an bas Chriftliche anschließen" mußten. Er scheint fich als Philosoph "ber nationalen Partei" zu geriren, wie er bies vor einiger Beit in ber oberbeutschen Beitung erflart bat. Bir meinen boch, ein folder Philosoph fonne ben driftlichen Beibelbergern, wenn nicht vielleicht Privatrucffichten burch ihn verlett merben, nur millfommen fein. Möchte er nur nicht bas Unglud haben, Die Philosophie ebenso über bem Pontiven zu vergeffen, wie die gute Oberdeutsche in ihrer "nationalen Stellung" bie Freiheit ber Constitution bei ber Urlaubsfrage. Sein Freund Dopenheim, ber fich in ber inriftis ichen Kacultat habilitirte, icheint nach "feinen Studien über Politif" auch erft bis zur Nationalität gefommen zu fein. Bas jest nicht alles beutsch national wird! Bon ben übris gen Docenten ber philosophischen Facultät zeichnet fich ein Dr. Roth baburd aus, bag er in ben brei Gurfen, feit melden er fich bier habilitirte, ichon Borlefungen über Chinefifch, Sansfrit, Perfifch, griechische und romische Literatur und Alterthumer, über Platon, die Aufgaben ber Philosophie und ihre löfung, logif und Gott weiß, mas er Alles noch angefündigt hat. Die hiefigen Studenten find aber, wie es scheint, fehr gleichgiltig gegen folche Universalgenie's, und wollten es fogar anmagend finden, bag er fagte, Platon fei bis jest (also bis auf ibn) noch gar nicht verstanden worden; er fei die Einheit bes hellenismus und Drientalismus, fete alfo gu feinem Berftandniffe bie perfifche Literatur voraus. [Batte ber herr Geheimerath Grenger gewußt, bag Roth in bem Bermengen bes Drientalischen mit bem Bellenischen fo ftart

ift, vielleicht mare Roth und nicht Spengel Profesfor geworben.] Doch warum bei fo unschuldigen Leuten fich fo lange aufhalten? Dr. v. Beaulieu-Bonveil beschäftigt fich in Staatewiffenschaften und Beschichte. Er tritt nicht genug bervor. Er foll von Rraufe zu Begel übergegangen fein und fich gegenwärtig auf einen veranderten Birfungefreis vorbereiten. Uebrigens hat die Rrausische Philosophie in ber juriftischen Kacultat feste Burgel gefaßt, und wenn auch ein ruftiger Urbeiter an Dr. Lindemann, ber einem Rufe in Die Schweis folgte, verloren gegangen ift, fo fann man boch erwarten, baß in bem Freiherrn v. Leonharbi, bem Lieblingejunger und Schwiegersohne Rrause's, die Rrausische Philosophie bier einen nenen Bertreter finden werbe. Leonhardi wird um fo leichter für die Philosophie wirten tonnen, ba ihm von ber juriftischen Kacultat aus Buborer zufommen, mabrend von ber theologischen, wie schon oben bemerkt, in diefer Sinsicht alle Soffnung wegfällt. Rapp bagegen fdjeint ber Univerfitat nicht ficher zu fein. Er ift ein Freund von Fenerbach, ben er giemlich befannt gemacht hat, wenn er auf die Leiftungen ber Phis tosophie ber Gegenwart zu fprechen fam, und bies fann benn auch ben [herren] Theologen und ihren Freunden nicht verborgen geblieben fein. [Bon bicfen Buborern aus anbern Gründen, als um fich zu belehren], muß ber ungläubige Philofoph benn auch in letter Zeit Erfahrungen gemacht haben. Er fchloß neulich feine Borlefungen über Politif und Beltgeschichte (Phil. b. Gefch.) mit ben Worten Ballenfteins:

"Mit jedem Gegner wag' ich's, — den ich kann sehen und ins Ange kassen, — der selbst voll Muth, auch mir den Muth entstammt; — Richt, was lebendig, kraftvoll sich verskündigt, — Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz — Gesmeine ists, das ewig Gestrige, — Was immer war und immer wiederkehrt, — Und morgen gilt, weil's heute bat ges

golten, — Denn aus Gemeinen ift bies Bolf gemacht, — Und bie Gewohnheit nennt es feine Amme." —

"Auch ber Muthigste", setzte er hinzu, "könne burch forts während im Finstern schleichende Intriguen ermüdet, auch das freudigste Wirken burch geheime Machinationen verbittert und die reinste Thätigkeit so um manche Früchte betrogen werden."

"Bielleicht habe er," fügte er hingu, " bas Ratheber für lange Beit jum letten Male betreten, und werbe fich mit ichmeigenber Berachtung guruckziehen, um feine Rrafte auf eine andere Beife zu verwenden." [Außer bem Saffe ber Theolos gen, welcher jeden in der Wiffenschaft entschiedenen Charafter trifft], jog [er] sich auch noch ben Groll einiger Amtebrüber in ber philosophischen Kacultat gu, ba er fich im Intereffe ber Lebrfreiheit Carrière's mit Entschiedenheit annahm, und einem Plane ber herren Ordinarii, burch Ginführung halbjahriger Eramina "ben allgemeinen Studien aufzuhelfen", burch ein Separatvotum an bie Regierung mit Erfolg entgegen trat. Die herren bachten mahrscheinlich burch bie projectirten Drus fungen, wie fie in Baiern bestehen, ben allgemeinen Studien auch hier zu ber Bluthe wie bort zu verhelfen. Es mar beghalb fehr grob und uncollegialifch von Rapp gehandelt, unumftöflich barguthun, baß folche Schuleraming bie allgemeinen Studien nur unterdruden und bie Biffenfchaftlichkeit untergraben murben, um fo bie arrière-pensée bes gangen Plans giemlich bloß zu legen, baß, weil bie Ordinarii bann pruften, eine Urt 3mang bewirft werben wurde, biefe und nicht bie Extraordinarien und Privatbocenten zu hören. Defihalb hals ten auch manche ber herren fo treulich gegen fünftige Pris vatbocenten gufammen. Duffen fie boch immer fürchten, bas Beifpiel werbe fich erneuern, welches ber geiftreiche Jolly gegeben, indem er in vollen Auditorien mit dem höchsten Beis falle Phyfit liest, [mahrend bie bes ordentlichen Profesfors Munte leer find]. Ja, bie Jugend will Rraft, Freiheit und

Leben, und ben Beift fann nur ber anregen, ber ihn felber befigt. Amen!

(Auf bem Rand bes Blattes machte ber Genfor noch folgende Bemerstung: "Diefen Auffas gang und gar guruckzuweifen, habe ich Bedenten getragen; aber ob nach dem Wegfall so vieler unpaffender Stellen ber Absbruck noch gerathen fein wirb? Wth.")

Untwort auf die Beschwerde des Berlegers an den herrn Cenfor, die mir nicht zugänglich ift.

faume ich nicht, in Erwiederung Ihrer geehrten Zuschrift auf Bweierlei aufmerksam zu machen:

- 1) Daß statt der an mich gerichteten Borwurfe eine Reclamation bei dem fonigl. Censurcollegium der Sache und meinem Bunfche und Borschlage angemessener gewesen sein wurde.
- 2) Daß Ihr Begehren, ich möge die Cenfur der Deutsschen Jahrbücher aufgeben, vollkommen mit meinen Bunschen übereinstimmt ich brauche wol keine Redensarten darüber zu versieren daß dies aber nicht in meiner Macht liegt, wenigstens nicht so, wie Ew. Wohlgeboren die Sache stellen, daß aber eine Beschwerde über und gegen mich mit angehängstem Gesuch um einen andern Censor bei der Oberbehörde hier in der Ordnung zu sein scheint.

Leipzig, 22. Mai 1842.

## Gang ergebenft

W. Wachemuth.

N. S. Ich überlasse es nun noch Ihrer Bestimmung, ob Sie die fragliche Nummer durch mich an das königl. Genssurcollegium gebracht wissen wollen, oder, was ich als hier zweckmäßiger vorgeschlagen habe, selbst sich an dasselbe richten wollen.

Dem Budhandler herrn Otto Wigand, Bohlgeboren, hier. herrn Professor Wachsmuth, Wohlgeboren, Leipzig.

Dreeben, 28. Mai 1842.

Hochgeehrter Herr Professor! Berehrter Freund!

Wigand hat mir bei feiner Durchreife nach Wien feine Correspondeng mit Ihnen mitgetheilt und zugleich bie Rachricht, daß Preußen in vier Bochen die Bucher über zwanzig Bogen freigeben werbe. 3ch hielt bied Lettere namentlich für wichtig genug, um bem herrn Minister von \* \* meine Aufwartning zu machen und unfere Cenfurverhaltniffe von Reuem jur Sprache ju bringen. Der herr Minifter fagte mir, baß man bier noch feine Mittheilung über eine folche Absicht Preußens habe, hörte übrigens fehr gern und mar auch schon bavon unterrichtet, wie Ronigsberg und ber Rhein ju einer factischen Preffreiheit gelangt find. Gie wiffen, daß wir vor einigen Jahren auch in Sachsen in Diesem glücklichen Falle maren : Gie haben neuerbinge bafur bugen muffen, und nun fteben wir leiber viel fchlechter. 3ch brachte einen Cenfurbogen von Ihnen mit, bie Correspondeng aus Baben Rr. 124, und legte fie mit Ihren Aenderungen vor, um ben Berrn Minifter zu überzeugen, baß Gie burch die wiederholten Rugen unwiderleglich in ein unhaltbares Spftem getrieben feien, und zwar, wie Jedermann wiffe, gar fehr wider Ihre Reigung und eigne beffere Ueberzeugung. Ich legte es nicht barauf an, Sie, fondern nur biefe Lage einer fo willfürlichen Cenfur anzuklagen; und Sie werben es mir auf mein Bort glauben, baß Ge. Ercelleng bie Uebelftande biefer Form ber Cenfur burchaus nicht verfannten. Der fragliche Auffat hat wenig Berth, ber Autor ift nicht abfolut. Undere bagegen, bie jedes Wort magen und genan berechnen, geftatten mir folche Abbrude ihrer Arbeiten nicht, und wir mußten unausbleiblich babei zu Grunde geben. Run weiß ich mohl, baß

Sie nur eine aute Abnicht bamit haben: Sie wollen retten. mas moglich ift. Aber gesteben Gie felbft, ich habe Ihnen seit ber letten Rrifis nichts wesentlich Verfängliches und nichts formell Berlegendes vorgelegt. Sie find wirklich mit ber Correctur und mit Beseitigung namentlich alles Untitheos logischen zu weit gegangen. Ich habe bies Alles nur mit bem herrn Minifter besprochen, um Gie und mich aus einer unerträglichen Lage berauszubringen und wo möglich ohne garm und Merger und Zeitverluft. Ich wollte baber nicht gleich mit ber Thur ins Saus fallen und flagen. Der herr Minister ift ein Mann von Beift und freiem Blid. Ich verlaffe ibn nie ohne gesteigerte Sochachtung, und werbe baber auch biesmal feinen Rath befolgen, ber ichon barum, weil er von ihm fommt, gebeihlich ausschlagen wirb. Er fagte mir, "ich mochte mid am liebsten mit Ihnen verständigen, zumal wir perfonlich in gutem Bernehmen feien; Die Beit fei allerbings in einer unverfennbaren Rrifis; es werbe aber am Enbe ber Bernunft nicht fehlen, bag fie fich burchfege." Roch einige Bochen und Monate Geduld, und es wird fich Alles beffer einrichten. Die Symptome find unverfennbar beutlich. Ich will unterbeffen gern bas Meinige thun, und hoffe, bag mir wieder auf ben alten auten Auf fommen.

Die Jahrbucher sind so nothwendig, daß sie, in Sachsen unterdrückt, gleich anderswo wieder gegründet werden würden, ohne daß ich einen Finger darum zu rühren brauchte. Welche Bornirtheit in der Jenaer Litteraturzeitung! Diese Erussus und Bachmann und Fries! Welch' eine Unwissenheit über die wessentlichsten Dinge in der Hallischen Litteraturzeitung und welche Bersommenheit in den Berliner Jahrbüchern! Ge ist niemand fähig, ohne das Princip der steten Flüssigkeit der Entwicklung eine Litteraturzeitung zu halten, und dazu muß der Proces mit Bewußtsein gemacht werden. Dies geschieht bei uns bis jest, und da wir es einmal gezeigt haben, daß es ges

schehen muffe, ist es auf immer entbekt und erobert. Ein Blatt von diesem Princip wird immer sein, so lange Deutschsland nicht litterarisch vernichtet ist; und Sie werden Glauben genug in Sich und mich und ben ganzen Gelehrtenstand segen, daß dies nicht geschieht. Man wartet nur auf einen bonetteren Geist in Berlin, — und er wird ausseberg und am Rhein. Ich lege Ihnen eine Nunmer der Rheinischen Zeitung bei; lesen Sie nur den Schluß über Walesrode's Buch und "die Hegemonie in Deutschland", um Sich zu überszeugen, wie der Geist in Königsberg und am Rhein ist, und wie weit wir in Sachsen überssügelt sind.

Laffen wir also burch bas Bisherige die unterirbischen Götter verföhnt sein, und weisen wir den Ruhm nicht von uns,
auf dem unfre Wohlfahrt und unfre Macht rnht. Der Ginzelne ist nicht ohnmächtig, der an den guten Geist seines Boltes glaubt.

Bochachtungevoll

der Ihrige Dr. Arnold Ruge.

## Untwort.

Hochverehrter Herr Doctor! Hochgeschätter Freund!

Sie werben nicht mube, für Ihre Sache zu tämpfen; ich vertenne nicht, wie ehrenwerth solcher Eifer und Drang ift, muß Ihnen aber auf Ihre lette Mittheilung erwiedern, daß ich in meiner Stellung zu den Deutschen Jahrbuchern und Schriften ähnlicher Tendenz nichts ändern kann und ich ihnen gegenüber auf dem bisherigen Standpunct bleiben nunß, bis mir die zunächst competente Behörde zu erkennen gibt, daß ich nicht in ihrem Sinne verfahre. Dazu aber läßt sich nicht durch eigenmächtiges Abweichen von den jüngsten Normen,

fondern nur baburdy gelangen, baß Gie Reclamation gegen meine Cenfur bei der höhern Behorde erheben. Gie merben verfichert fein, bag es mir nicht leib thut, wenn Gie bei ihr den Sieg über mich bavontragen. Rur über Gins wollen Sie fich nicht täuschen: ben Unfeindungen ber Theologie und des Chriftenthums wird nimmermehr Raum gegeben merben; barin haben Gie nicht bloß bie Cenfurbehörden wider fich. Gine Privatverftandigung mit mir - die hier überdies nicht die erfte fein murbe bringt bei ben gegenwärtigen Umftanden die Sache um nichts weiter; Gie muben fich vergebens ab: ju geschweigen, mas bavon auf meinen Theil fommt. Daber bitte ich Sie, wenn Sie fünftig fich befdmert fühlen, Ihre Schreiben birect an bas fonigl. Censurcollegium zu richten und nicht mit mir, fonbern gegen mich geben zu wollen. Mit Ihnen vollfommen einverstanden, daß wir in einer Zeit ber Rrife leben - benn ich habe alle Tage ben Glauben schwarz auf weiß in ber Sand - aber eben fo unvermögend, an bem, mas jest bier besteht, so viel zu andern, daß ich Ihren Erwartungen ent= fprache, bitte ich Sie, meine perfonlichen Befinnungen und Beziehungen zu Ihnen von bem Geschäftscharafter zu trennen und fich von der vollkommenen Sochschätzung zu überzengen, mit ber ich mich unterzeichne als

Leipzig, ben 3. Juni 1842.

Ihr Ihnen ergebenster 2B. Wachsmuth.

Wenige Tage nach Empfang dieser Correspondenz empfing ich die Rr. 148 und 149 der Jahrbücher mit dem Bemerken: "Dem Schlusse (des Aufsatzes: Das Selbstbewußtsein des Glaubens und die Offenbarung unser Zeit) von S. 590 (das Rächste 2c.) an hat das königl. Censurcollegium das Imprimatur gänzlich verweigert. Weth."

Darauf richtete ich die nachfolgende Borftellung an bas

hohe Ministerium bes Innern, um noch einmal ben Bersuch zu machen, ob die deutlichste Darlegung der Uebelstände, die das Berfahren aus einer veralteten Bildung heraus mit sich führt, nicht im Stande sein sollte, eine Aushebung der Tendenzensur und der Berdachtserklärung speciell gegen die Jahrbücher oder die Aushebung der theologischen Censur zu erwirken:

An ein hohes Ministerium bes Innern in Oresben. Gesuch um bas von dem Leipziger Censurcollegium verweigerte Imprimatur ber Anlage: Deutsche Jahrbücher Rr. 148 und 149. (Schluß bes Aufsages: Das Selbstbewußtsein bes Glaubens und bie Offenbarung unfrer Zeit.)

## Einem Sohen Ministerium bes Innern

lege ich, nachdem die Deutschen Jahrbücher burch die neue Leipziger Censur um eine große Anzahl der philosophisch werths vollsten Arbeiten verfürzt sind, die erste Beschwerde über diese Leipziger Censur vor.

Das Einzelne ist es nicht, um das es sich handelt; sein Jutagetreten zn hindern, liegt nicht in der Macht der Leipzisger Gensoren; nothwendige Geistesentwickelungen werden durch den Druck nur gefördert; es handelt sich vielmehr einfach um das Princip der Censur, die jetzt geübt wird, überhaupt. Und ist es nicht zu erreichen, daß die Tendenzeensur und die unverantwortliche moralische Nechtung der neusten Philosophie ausgehoben wird; bleibt nach wie vor die Dogmatit im Religiösen und das Schweigen im Politischen das Princip der Censur, so muß diese Philosophie und mit ihr die Initiative der Geistesbildung, wie zu Leibnigens, zu Thomassus und zu Fichte's Zeit, noch einmal aus Sachsen flüchten, und diesmal ist es die philosophische und politische Litteratur, um deren Auswanderung aus Leipzig es sich handelt. Der Ausschwung

ber preußischen Zeitungen gibt bas Beichen bagu. Diefen letsten verzweifelten Schritt follte ber Mittelpunct bes Buchhanbels nicht berbeiführen. Leipzia gehört Deutschland an; es follte fich por localer Bornirtheit burch bas Bewußtfein ber geiftigen Macht, Die in einer freien Litteratur liegt, fcuben. 3ch ergreife Diefe Belegenheit, Ginem Soben Minifterium Dies fen wichtigen Gefichtspunct in ein belles Licht zu fegen. Kall ift felbstrebend genug. Der gestrichene Auffas von G. 590 ber Sahrbucher an ift eine rein philosophische Untersuchung, völlig unzugänglich bem großen Publitum, und fo entfernt von aller Aufreigung, baß er vielmehr verfohnend beweist: "Der beutsche Beift scheine nicht einen folden Untergang, wie ber griechische ju feiner Beit, erfahren ju follen." Ja, Die Cenfur felbit bat ben Auffat völlig mifverstanden; bies beweist bad Streichen bes verfohnenben Schluffes, nachbem bie Diffonangen zwifchen Philosophie und Orthodoxie fteben geblieben find. Die Diffonang ift ba, und in biefer Diffonang ftedt alle Welt, Professor Bachemuth, Die Berren vom Cenfurcollegium - ihre rationelle Confession ift befannt - ja, ich getraue miche zu behaupten, jeder ber Berren vom Minifterium, die meine Borftellung lefen, find in diefer Diffonang mit Rrummacher und beffen confequenter Christlichfeit beariffen: Die fachfischen Theologen von Ruf, ben Berrn von Ummon und den herrn Großmann an der Spige, find es eben-Und wenn nun die Frage entsteht, wie wird fich biefe Diffonang lofen, und wenn ich nun diefe Frage rein philosos phifch, in ziemlich terminologischer Beise und schließlich verfohnend lofe, fo foll bies nicht paffirlich fein? Die Diffonangen find ja bas Regative und bie Berfohnung berfelben bas Vontive.

Aber auch die einzelnen Bleistiftstriche bes herrn Cenfors beweisen eine totale Verirrung bes Berständnisses.

G. 590 ift notirt: " bag Rrummacher bem Philosophen

lächerlich sei, aber vor sich keine Komödie spiele, weil er die Umkehrung seines Bewußtseins nicht wisse. Aus welchem Grunde kann dies anstößig sein? Soll etwa Krummacher das Princip sein, wo bleibt dann der fächsischen Theologen rationales Berhalten? Soll er nicht lächerlich sein? Desto schlimmer, wenn er ernstlich zu nehmen wäre.

- S. 591 ist die Auflösung "der Hellenischen Religion und Sitte und des Hellenischen Staates" eingeklammert. Aber der Cenfor weiß doch, daß diese Auslösung das Werf des Christenthums ist? Der Hellenische Staat ist Republik, die Sitte der Hellenen schöner Humanismus, die Religion der Hellenen Mythologie. Ist dem Censor die Auflösung dieser unchristlichen, aber substanziellen Gestalten des Geistes anstößig? Also nicht die Religion oder der Begriff und die Bahrheit der Religion, sondern jede Religion, auch der Zenseund Bacchusdienst, soll nicht aufgelöst werden? Unmöglich!
- S. 591. Die Unftößigfeit "ber größern Macht bes Beisftes als ber Drommeten von Jericho" habe ich nicht ergrundet.
- S. 591. "Die ironische herrschaft" Gebilbeter über Barbaren, so ber Englander in Oftindien, der Jesuiten in Paraguan, der ruffischen Regierung über ihre barbarischen Bölfer, ift doch in Deutschland unmöglich eine Sache, die nicht öffentlich erwähnt werden könnte.
- S. 592. "Die Geistlosigfeit unserer Politifer, die nicht ben Geist und die Freiheit des Geistes, sondern endliche besichränkte Zwecke im Auge haben", ist eine Wahrheit, die doch wohl die allerunverfänglichste ist. Denn diese Politifer haben ja die ganze Welt der breitesten Masse zu ihrer Stüge. Gesfällt es aber diesen Herren nicht, diese Stüge zu haben, wer wehrt es ihnen, Philosophen zu werden? Die Politifer fonnen die Philosophen verachten, und in der That, in dieser Berachtung haben sie es weiter gebracht, als umgekehrt viele Philosophen in der Berachtung jener geistlosen Politifer.

Warum streicht ber herr Cenfor nun die "ohnmächtige" Bersachtung der Philosophie gegen die beschränkten Politiker? Und wenn die Philosophie mächtiger wäre, als man ihr einräumt, wenn sie Recht hätte; wird nicht der Grund der Geistlosgkeit angegeben und ist seine Erkenntnis nicht seine Aushebung? Also auch diese Bersöhnung einer gegenseitigen Berachtung soll nicht sein? Die Dissonanz soll bleiben? Der Politiker soll ein practischer Philister, der Philosoph ein unpractischer Ibeaslist bleiben?

Rr. 149. "Die Welt ift noch immer voller Barbaren, die fich in den germanischen Jungbrunnen, wie einst die Gersmanen und Romanen in den griechischen, fturzen möchten."

Gegen welche Rategorie ber Cenfurordnung verftoft nun bas? Sind die ruffischen Steppenvölker und felbst die fonftigen Glaven in Rufland und Defterreich gegen bie Germanen feine Barbaren, und branat bie Barbarei bes Glavismus nicht iett auf Deutschland? Dber brangt fie etwa schon fo febr, baß bie Cenfur es verhüten muß, ben Glaven bie Unannehms lichkeit zu bereiten, ihnen und und biefe Bahrheit zu fagen? Und wenn nun vollende gezeigt wird, bag bie Willfur bes romantischen ober driftlichen Gemuthelebens, - bas fich benn boch mobl in Rrummacher, Stephan, Gbel und Diftel, Leo und Bengstenberg jest und in ben Augen bes fachfischen Chris ftenthums als Billfur ausgewiesen hat, - bag biefe Billfur burch die Philosophie und die historische Romodie unferer Beit barum gur Freiheit erhoben werben fonne, weil jest bie Philosophie staatenbildend und weltenbildend fei - Sachsen ift ja felbst eben erft aus ber Theorie beraus neu constituirt ift biefe Berfohnung best ungeheuren Conflictes ber alten und neuen Beit, in bem wir leben, censurwibrig?

Betrachtet man alle bie einzelnen Puncte, die ich erörtert, und bie ganze Tendenz des Auffages, so ergibt fich mit Rothwendigkeit, daß nur aus einem fictitiven, funftlich augenommenen, der ganzen sächssischen Bildung eben so gut als der neuesten Philosophie entstembeten Schematismus heraus dieser Anssas von der Gensur beanstandet sein kann. Jede Religion und jede Bildung, den Zeusdienst, die Drommeten von Jericho, Krummacher, die Barbaren, die geistlosen Politiser — alles dies in Schuß zu nehmen, kann nimmermehr, weder die Sensurvorschrift, noch die Ueberzeugung des Censors mit sich bringen. Es ist schlimm, die Ueberzeugung des Censors zum Maßstade der Untersuchung zu haben; ja es ist unmöglich, ein solsches Berhältniß zu ertragen; aber es ist noch schlimmer, ein Gespenst, einen Schematismus, der seden Aberglauben und jede Beschränktheit, ja sogar die Barbarei in Schuß nimmt, zur Grenze der Kritif zu haben.

Ich lege Ginem hohen Ministerium den Fall offen und ohne Ruchalt vor. Ich fenne die gewöhnlichen Bebenken, die zu jenem unseligen Schematismus geführt haben, und ich bitte um die Erlaubniß, sie beleuchten zu durfen.

Es handelt sich bei der Entscheidung eines Sohen Minifteriums um nichts Geringeres, als um die Geistesfreiheit; benn was ift die heuchelei unferer Beit, wenn nicht die Marime, daß Gensor und Autor aus einem ihnen fremden Geist beraus verfahren sollen?

Die Wahrheit ist nie gefährlich, die Bernunft nie schlecht; aber wehe benen, welche beiden sich entgegen wersfen: ἀνάγκη γὰο, χούνω ποτὰ ἐκ τῶν ψευδῶν ἀγαθῶν ἀληθὰς συμβῆναι κακόν, sagt Aristoteles Polit. IV. 10. 5. Ausgabe von A. Stahr.

Das erheuchelte System geistiger und politischer Unterwersfung und Sclaverei ift ein solches "Scheingut" und das "wirkliche Uebel" ist die wirkliche Sclaverei, die Sclaverei aber der Staaten und der Einzelnen ist ihr Untergang.

Die Cenfur, mit welcher in einem fo erfdyrecenden Grabe

Ernft gemacht wird, wie jest in Leipzig gegen bie Deutschen Sahrbucher und beren Princip ber neuesten fritischen Philosophie, ift eine volltommne capitis deminutio, eine entschiedene Sclaverei ber vielen Schriftsteller unter bem Ginen Beamten. Rein Gefets - benn bas ift nicht moglich - bie reine Bills für und bas subjective Ermeffen bes Cenfore ober bes Colles giums ftreicht bie wichtigften und werthvollften Erörterungen aus. 3ch habe gezeigt, wie fehr bie Berren Cenforen mich mifverstanden haben, benn es fehlen ihnen alle Boransfegungen zu bem richtigen Berftanbnig bes einzig Pofitiven in ben Regationen ber Philosophie; fie find fammtlich feine Philosophen, fondern Rachmanner ober Beamte. Konnte fich biefe Unterjoding ber Philosophie allgemein burchseten, so mare bamit ber Untergang bes beutschen Geiftes vollbracht; aber fie fann es nicht: und fo ift jene erceffive Form einer ungeichenten Berachtung ber Philosophie, bes Beiftes und ber Babrheit außer bem Dbium aller benfenden Menfchen auch noch mit ber Schmach ber Dhumacht belaftet.

hatte man im Alterthum die Bolksresigion und den alten Staat zum Princip einer Gensur machen wollen oder können: wir hatten jest weder die Werke des Aristophanes, noch des Aristoteles und Plato, ja nicht einmal die unschuldigen Phislosopheme Cicero's über seine Götter. Gine solche Censur ist aber nie zur Macht der Zeit zu erheben; sie kann reizen, ärzern, verkümmern, nie herrschen. So ist es auch jest. Die Kritik und die aus der Scholastist befreite Philosophie dringt in tausend Gestalten ans Licht; die ganze Gegenwart ist bezeits davon erfüllt. Auch nur die zu Strauß, ja nur die zum Rationalismus brauchen wir mitzugehen, und der Sieg der autonomischen Bernunft ist in der Theologie selbst entschieden; die Theologie ist bereits eine rationale, eine Bernunftwissensschaft, keine Offenbarungslehre mehr, d. h. "die Theologie ist das mensch-

lich e Princip; Rationalismus und Humanismus ist einerlei, und es ist leicht zu begreifen, daß Feuerbach, der die Theoslogie als Anthropologie aufzeigt, nichts andres ist, als die Offenbarung, das offene Aussprechen bessen, was der ganze theologische Rationalismus an sich und innerlich schon zum Princip gemacht hatte, und was er darum zum Princip machen mußte, weil darin das Geheimniß auch der Orthodorie bessteht, daß sie zwar einen andern Gott (ein andres Princip) baben will, als den Geist, aber es nicht weiter bringt, als dazu, den Geist nach allen seinen Richtungen: des Gesmüths, des Berstandes, des Willens, zum Gott zu erheben.

Bas will nun die Cenfur gegen biefen Proces ausrichten? Sie will es verhindern, bag bie Theologie aufgelost merbe in Unthropologie. Aber ba hatte bie Cenfur gleich ben Rationalismus amputiren muffen, ja fie hatte bie gange Schopfung ber Dogmatit verhindern muffen; benn haben wir einmal bie Dogmatif, fo haben wir auch bas Geheimniß ber Gotterbilbung, bie Bertftatt, aus ber ber driftliche Gott geboren ift. Die Theologen mußten, was fie thaten, als fie mit Kener und Schwert fur ihre Satzungen fochten; feit fie aber aufhören, productiv zu fein, haben fie aufgehört zu fein. Ihr Musterium ift verrathen, ichon burch bie Rationalisten und bie Aufklarung; und nun foll bie Leipziger Cenfur bie Theologie schüten, nun ba die Theologen felbst fich die Urt an die Burgel gelegt, foll bie Stute ber Polizei ben fintenben Baum halten? - Es ift zu fpat: es lebt fein Menich mehr in Deutschland, ber fich von ben Theologen feinen Gott machen ließe, und bie Theologen felbst find zu bescheiben, um fich noch für Runftler zu halten; fie wollen nur Wiffenichaftler und Rrititer, gelehrte Menfchen, feine Rirden vater und Beilige mehr fein.

Man weiß es wohl, wie es mit den Theologen steht, aber "sie sind und sie sind nothwendig". Riemand negirt die

Praris ber Bolfebilbung; aber die Theologen fonnen nichts andere lehren, ale mas fie miffen. Und wenn fie bie alte Dogmatif wider Biffen und Billen verfündigten, wer wurde fich bekehren laffen? Rnupfen die Lehrer nicht an unfer Bemußtfein an, fo predigen fie tauben Dhren; unfer Bewußt= fein aber ift fritisch und rational bis unten herunter. Diefem status quo fann fich feine Macht ber Erbe entziehen. Man geht alfo wohl auf bas Rationale und Rritische ein, aber man unterscheibet. Die rationalen Theologen und die aufgeflarte Regierung furchten bie gange Rritit, bie fconungslofe Aufdedung aller Geheimniffe unfere Glaubens und Bif= fens, die Romodie mit den überwundenen Beftalten bes Beiftes. But, wir wollen unfrerfeits auf bie Furcht eingehen. Der Theolog, ber Rationalift ift ber ichonenbe Rritifer, er taftet bie ψευδά άγαθά, "bie Scheinguter" bes alten Glaubens nicht an; ber Philosoph ift ber fchonungelofe Rritifer, Die Romodie Die unverschamte Blogftellung. - "Rur biefe Form foll nicht fein." welche Ueberfichtigfeit und welche unbegrundete Furcht! Erftlich ift biefe Form ichon; es ift nichts gegen ihre Erifteng auszurichten, und bie Spannung, in bie fie burch Berfuche ber Unterbrudung gefest wirb, gibt ihr nur neue Rraft. Gobann ift ihre Erifteng gang und gar nicht gefährlich. 3. E. in ber Oper "Cgar und Zimmermann" wird ber Burgemeifter fomobirt, b. h. es ift fein Sochverrath, über ben Burgemeister zu lachen; in biefem Gelächter befreit ber Mensch fich von bem Gefühle ber fleinen Tyrannei, Die bergleichen Dbrigkeit zu üben pflegte, bie man aber im gebilbeten Bewußtsein nicht mehr bulbet. Ift bas nun eine Auflofung aller burgerlichen Ordnung? 3ft ber Car und Bimmermann, diefe extremfte Rritif ber Localobrigfeit, ber Rube ber Stadt Dredben, bem Unschen ber Dbrigfeit burch bie 40 ober 50 Aufführungen, welche biefe beliebte Romobie in Dreeben

erfahren hat, gefährlich geworben? Rein Mensch in ber Welt benft an folche Absurbitat. Und boch ift bie Obriafeit, ber Burgemeifter, eine fehr fubstangielle Geftalt bes Geiftes in ber burgerlichen Gefellschaft, beren Perfifflirung vielleicht in hamburg, wo es noch "Bohlweisheiten" nach altem Stil gibt, bedenflicher ale in Dreeben icheinen mochte. Aber melder Mensch murbe ben Bohlweisheiten Recht geben, wenn fie meinten, die Romöbirung biefer Geftalt bes Burgemeis ftere bobe ben Begriff bes Burgemeiftere auf, wie man porgibt, die Romödirung einer bestimmten Religion höbe bie Religion als Gemiffenhaftigfeit gegen bas Göttliche ober als Begeifterung bafür überhaupt auf, - mer alfo murbe ben hamburger " Bohlweisheiten" Recht geben, wenn fie fich eis ner folden Rritit, als in ber Romöbirung bes Burgemeifters von Saarbam liegt, wiberfetten? Sie thun es auch gewiß nicht. Denn bas Facit biefer Erörterung ift, bag bie Rritif und felbst bie Romobirung, welche bie allerärgste Rritif ift, nur eine theoretische Befreiung ift. Nachbem bie Golbaten ben Cafar ale ben calvum moechum im Triumph burch Rom geführt, murbe er erft ber Grunder bes Cafarenthums. Die Romodie gehrt vielmehr bas Pathos ber Praris auf, als daß fie es beforbern follte. Aber im rein theoretischen Gebiete ift fie bas Enbe ber Entwidelung. Bo fie auftritt, ift feine Praris mehr nothig, ift bie theoretische Befreiung bereits vorhanden. Ber ausgelacht werden fann, wird gewiß nicht tobtgeschlagen.

In diesem Falle sind wir mit der Orthodorie, der es nimmermehr gelingen wird, ihre Scheiterhausen, ihre Richenstrafen u. s. w. wieder aufzurichten. Die Rritis kämpst ernstlich gar nicht mehr mit ihr, sondern nur mit sich selbst, mit kritisschen Eristenzen, als dem Nationalismus und nicht minder der romantischen Resserionstheologie; nenerdings mit der theologisschen Korm des Bewustseins überhaupt; die Orthodorie ist

eine tomische Figur, wie Krummacher, mit welcher ber Rampf bereits ein Spiel, eine Romöbie geworden ift.

Soll die Theologie nicht polizeilich geschützt werden, so hat man boch bas Bebenfen, ob man benn bas Chriftenthum ohne polizeilichen Schut laffen fonne. Aber bas Bebenfen, man muffe bas Chriftenthum polizeilich fcugen, ift mefentlich eins mit bem Polizeischut ber Theologie. Renut man ben gangen gegenwärtig gebilbeten Beift ber driftlichen Bolfer driftlich ; fo ift bie Rritif, bie in ihm fich erzeugt hat, auch chriftlich; und driftlich, menschlich, mahr civilifirt - bas fällt bann alles zusammen. Das Göttliche ift reiner in bem philoso= phischen, ale in bem roben Berftande; bie Religion, ale Begeisterung für biefes Bottliche, ift mahrer bei bem Bebilbeten, als bei bem Ungebilbeten. Dem Ungebilbeten tann feine fraffe Religiofitat nur mit ber Unbildung genommen werben. Solche Processe find aber ewige Aufgaben; und es ift Bahnfinn, an eine Ueberfturzung ber Bildung und eine zu schnelle Aufhebung ber Robbeit Befürchtungen zu fnüpfen. Die Wahrheit braucht feinen andern Schut, ale fich felbft, und fie hat feinen anbern; die Unwahrheit ober die ichaal gewordene und abgestanbene Bahrheit früherer Zeiten ift burch feinen außerlichen Schut aufrecht zu erhalten. Rennt man alfo bas Chriftenthum biefe unfere geiftige Entwidelung, fo braucht biefe feinen Schut ber Cenfur. Rennt man aber bie alte orthobore Dogmatit Christenthum, so ift bies bereits untergegangen. Dafür hat jeder ben Beweis in feinem Bewußtsein, und es ift nicht nöthig, Gothe's Kauft und ben Ausspruch ju citiren:

> Alles, mas entfteht, Ift werth, bag es gu Grunde geht.

Nicht die Kritif, nicht die Philosophie, ja nicht einmal die Komödie ist das Gefährliche; das Gefährliche sind einzig die bevoda apada, der Schein, die Heuchelei. Diese sind Formen eines im Stillen schon existirenden Berberbens, und der Un-

tergang, bas xaxòv alndég, ift fobann nur feine Manifesta. tion. - 3ch habe es nicht unterlaffen wollen, bei biefer Gelegenheit bas gange Gewicht ber großen Principienfrage unferer Beit Ginem Boben Ministerium vorzuführen, um wo moglich bie Entscheibung zu erwirten: bag bas Princip einer Tenbengeensur und bie Berbachteerflarung gegen bie neufte Philofopbie als ber gangen, vollen und freien Rritif aller Geftals ten bes menschlichen Beiftes nicht mit ben Intereffen ber Biffenschaft, bes Staates und ber gebilbeten Menfcheit ju vereinigen ift, bap alfo bie Cenfur, wenn fie ja einmal fein foll, mehr eine Notignahme von ben litterarischen Projecten als eine Berhinderung der freien, miffenschaftlichen Untersuchungen fein, ja bag bei aller Cenfur factifch immer Preffreiheit fein muffe, wenn nicht ein geistiges Berkommen und eine Alles auflofende Dhumacht ber Staaten, bas nanov alndeorarov, bas es geben fann, herbeigeführt werben foll.

Gestüht auf obige specielle und Allgemeine Gründe, die meine aufrichtigste und gutgemeinte Ueberzeugung sind, bitte ich um Reformirung der vorliegenden Entscheidung des Leipzisger Censurcollegiums über die Rummern der Deutschen Jahrsbucher 148 u. 149, und damit um einen Unhalt zur Wiedersberstellung eines factisch ehrenhaften und erträglichen Censurzustandes in Bezug auf ein rein kritisches und der Entwickelung unfrer Litteratur bereits unentbehrlich gewordenes Organ.

Dredben, ben 23. Juni 1842.

Gines Sohen Minifteriums

unterthänigster

Dr. Arnold Ruge.

Bierauf erhielt ich folgenden Befcheib:

Die von dem Herrn Dr. Ruge unterm 23/24. Dieses Monats an das Ministerium des Innern gerichtete Eingabe ist nach Ton und Inhalt nicht geeignet, um von biesem, wie es gleichwohl zur Erörterung einer angebrachten Befchwerbe nothia ift, bem Leipziger Cenfurcollegium, gegen welches fie ge= richtet ift, jugefertigt ju merben. Es murbe aber auch bie iebenfalls erforderliche Bernehmung und Prufung ber Grunde, aus welchen bas Cenfurcollegium ju bem gangen, von G. 599, Spalte 2 an in ben anbei gurudfolgenben beiben Satbogen befindlichen Schluffe eines Artitels die Drudgenehmigung verweigert hat, in feinem Falle zu bem von Berrn Dr. Ruge gewünschten Erfolge führen tonnen, ba ber geftrichene Schluß, wenn auch nicht in allen von bem Cenfor angezeichneten, boch in mehreren Stellen ber Abanderung bedurfen murbe, und nach ben in ber Borftellung enthaltenen Meußerungen nicht an erwarten ift, bag berfelbe geneigt fein mochte, ihnen eine alle Bebenten ausschließenbe Faffung zu geben, indem es bei einer folden Umarbeitung eben barauf antommen murbe, bie eigentliche Tenbeng bes gangen Artifels aufzugeben.

Uebrigens ift bei ber jett vom herrn Dr. Ruge ganz unverhohlen ansgesprochenen Absicht, bas Christenthum in seinen oberften und wesentlichsten Grundsätzen zu befämpfen, vorauszuschen, und kann es ihn selbst nicht befremben, baß seine Zeitschrift fortwährend große Schwierigkeiten bei ben Censurbehörden erfahren wird.

Je größer bie Zuversicht ist, mit welcher herr Dr. Ruge über ben Erfolg bieser seiner Angriffe spricht, besto mehr wird er sich selbst sagen können, baß und weßhalb bie Resgierung sich verpflichtet fühlen musse, berartigen Bersuchen mit allen ihr zu Gebote stehenden gesets und verordnungsmäßigen Mitteln entgegen zu wirken, da sie, ganz abgesehen von den etwanigen endlichen Erfolgen dieser Bersuche, den, wenn auch vorübergehenden nächsten, die öffentliche und Prisvatwohlsahrt bedrohenden Wirkungen derselben, nämlich den Eindrücken zu begegnen bat, welche dergleichen Ausssätze auf

einen Theil des Publicums, in beffen Sande fie gelangen, machen muffen.

Dreeben, am 27. Juni 1842.

Ministerium bes Innern:

Roftis und Sandenborff.

An Herrn Dr. Arnold Ruge biefelbft.

## II.

Bemerfungen über die neueste preußische Cenfurinftruction.

Bon einem Rheinlanber.

Bir gehören nicht zu ben Malcontenten, die schon vor der Erscheinung des nenen prensischen Sensuredicts ausrufen: Timeo Danaos et dona serentes. Bielmehr da in der neuen Instruction die Prüfung schon erlassener Gesege, sollte sie auch nicht im Sinne der Regierung ausfallen, gebilligt wird, so machen wir sogleich einen Ansang mit ihr selbst. Die Sensur ist die officielle Kritit; ihre Normen sind kristische Normen, die also am wenigsten der Kritit, mit der sie sich in ein Feld stellen, entzogen werden dürfen.

Die im Eingang der Infruction ansgesprochene allgemeine Tendenz wird gewiß Jeder nur billigen können: "um
schon jest die Presse von unstatthaften, nicht in der allerhöchsten Absicht liegenden Beschränkungen zu befreien, haben
Se. Majestät der König durch eine an das königl. StaatsMinisterium am 10. d. M. erlassene höchste Ordre jeden ungebührlichen Iwang der schriftstellerischen Thätigkeit ausdrücklich
zu mißbilligen und unter Anerkennung des Werths und des
Bedürfnisses einer freimuthigen und anständigen Publicität uns
zu ermächtigen geruht, die Gensoren zur angemessenen Beachtung des Art. 2 des Gensuredicts vom 11. October 1819 von
Reuem anzuweisen."

Bewiß! ist die Cenfur einmal eine Nothwendigkeit, so ist die freimuthige, die liberale Cenfur noch nothwendiger.

Bas sogleich ein gewisses Befremben erregen bürfte, ist das Datum bes angeführten Gesetzes; es ist datirt vom 11. Oct. 1819. Wie? ist es etwa ein Geset, welches die Zeitumstände zu berogiren zwangen? Es scheint nicht; benn die Eensoren werden nur "von Neuem" zur Beachtung dessselben angewiesen. Also bis 1842 war das Gesetz vorhanden, aber es ist nicht besolgt worden, denn "um schon jetzt" die Presse von unstatthaften, nicht in der allerhöchsten Absücht liezgenden Beschränkungen zu befreien, wird es ins Gedächtnist gerusen.

Die Preffe — eine unmittelbare Confequenz Diefes Gingangs — unterlag bis jest trop bem Gefete unstatthafter Befdrantungen.

Spricht bies nun gegen bas Befet ober gegen bie Cenforen?

Das lettere burfen mir faum behaupten. Zwei und zwanzig Jahre burch geschahen illegale Sandlungen von einer Behörde, welche bas höchfte Intereffe ber Staatsburger, ihren Beift, unter Tutel hat, von einer Behörbe, Die, noch mehr als bie romifchen Cenforen, nicht nur bas Betragen einzelner Burger, fonbern fogar bas Betragen bes öffentlichen Beiftes regulirt. Sollte in bem mohl eingerichteten, auf feine Abministration ftolgen prenfischen Staate folch gewiffenloses Benehmen ber bochften Staatsbiener, eine fo confequente Illoyalität möglich fein? ober hat ber Staat in fortwährender Berblendung bie untüchtigften Individuen zu ben schwierigften Stellen gewählt? ober hat endlich ber Unterthan bes preußischen Staates feine Möglichfeit gegen ungefemäßiges Berfahren zu reflamiren? Sind alle preußischen Schriftsteller fo ungebilbet und untlug, mit ben Befegen, die ihre Erifteng betreffen, nicht befannt gu fein, ober find fie ju feig, die Anwendung berfelben ju verlangen? Werfen wir die Schuld auf die Cenforen, so ift nicht nur ihre eigne Ehre, sondern die Ehre bes preußischen Staats, ber preußischen Schriftsteller compromittirt.

Es ware ferner burch bas mehr als zwanzigjährige gesetzlose Benehmen ber Censoren tros ben Gesegen bas argumentum ad hominem geliefert, baß bie Presse andrer Garantien
bedarf, als solcher allgemeiner Berfügungen für solche unverantwortliche Individuen; es ware ber Beweis geliefert, baß
im Wesen ber Censur ein Grundmangel liegt, bem kein Gesetz
abhelsen kann.

Waren aber die Cenforen tüchtig, und taugte das Gefet nicht, warum es von Neuem zur Abhülfe der Uebel aufrufen, die es veranlaßt hat?

Ober follen etwa die objectiven Fehler einer Inftistution ben Individuen zur last gelegt werden, um ohne Berbesserung des Wesens den Schein einer Berbesserung zu erschleichen? Es ist die Art des Scheinliberalismus, der sich Concessionen abnöthigen last, die Personen hinzuopfern, die Wertzeuge, und die Sache, die Institution festzuhalten. Die Ausmertsamkeit eines oberstächlichen Publikums wird das durch abgelentt.

Die sachliche Erbitterung wird zur perföulichen. Mit einem Personenwechsel glaubt man den Wechsel der Sache zu haben. Bon der Censur ab richtet sich der Blick auf einzelne Censoren und jene kleinen Schriftseller des befohlenen Fortschrittes haudhaben minutiöse Rühnheiten gegen die ungnädig Behandelten, als eben so viele Huldigungen gegen das Gouvernement.

Roch eine andre Schwierigkeit hemmt unfre Schritte.

Einige Zeitungscorrespondenten halten die Censurinstruktion für das nene Censuredict selbst. Sie haben geirrt; aber ihr Irrthum ist verzeihlich. Das Censuredict vom 11. Det. 1819 sollte nur provisorisch bis zum Jahre 1824 dauern und — es wäre bis auf ben heutigen Tag provisorisches Geseth geblieben,

wenn wir nicht aus ber vorliegenden Instruktion erführen, bag es nie in Anwendung gefommen ift.

Auch bas Soict von 1819 war eine interimistische Maßregel, nur baß hier der Erwartung die bestimmte Sphäre von fünf Jahren angewiesen war, während sie in der neuen Instruction beliebigen Spielraum hat, nur daß der Gegenstand der damaligen Erwartung Gesetze der Preffreiheit, die der jesigen Gesetze der Censur sind.

Andre Zeitungscorrespondenten betrachten die Censurinstruction als eine Wiederauffrischung des alten Censuredicts. Ihr Irrthum wird durch die Instruction selbst widerlegt werden.

Wir betrachten die Censurinstruction als ben anticipirten Geist bes muthmaßlichen Censurgesetes. Wir schließen uns barin strenge dem Geist bes Censuredicts von 1819 an, worin kandesgesete und Verordnungen als gleichbedeutenb für die Presse hingestellt werden. (Siehe das angeführte Ebict Urt. XVI. Nr. 2.)

Rehren wir zur Instruktion gurud.

"Nach diesem Geset, nämlich dem Urt. 2" foll die Gensur feine ernsthafte und bescheidene Untersuchung der Wahrheit hindern, noch den Schriftstellern ungebührlichen Zwang auflegen, noch den freien Verkehr bes Buchhandels bemmen."

Die Untersuchung der Wahrheit, die von der Gensur nicht gehindert werden soll, ist näher qualificiet als eine ernste hafte und bescheidene. Beide Bestimmungen weisen die Untersuchung nicht auf ihren Inhalt, sondern vielmehr auf etwas, das außer ihrem Inhalt liegt. Sie ziehen von vornherein die Untersuchung von der Wahrheit ab, und schreiben ihr Ausmerksamseiten gegen einen unbekannten Dritten vor. Die Untersuchung, die ihre Augen beständig nach diesem durch das Geseh mit einer gerechten Irritabilität begabten Dritten richtet, wird sie nicht die Wahrheit aus dem Gesicht verlieren? Ift es nicht erste Pslicht des Wahrheitsforschers direct auf die

Wahrheit loszugehen, ohne rechts ober links zu feben? Bers geffe ich nicht bie Sache zu fagen, wenn ich noch weniger versgeffen barf, sie in ber vorgeschriebenen Form zu sagen?

Die Wahrheit ist so wenig bescheiben als bas Licht, und gegen wen sollte sie es sein? Gegen sich selbst? verum index sui et falsi. Also gegen bie Unwahrheit?

Bilbet die Bescheibenheit ben Character ber Untersuchung, so ist sie eher ein Kennzeichen ber Schen vor der Wahrheit als vor der Unwahrheit. Sie ist ein niederschlagendes Mittel auf jedem Schritt, den ich vorwärts thue. Sie ist eine der Untersuchung vorgeschriebene Angst das Ressultat zu finden, ein Präservativmittel vor der Wahrheit.

Ferner: die Wahrheit ist allgemein, sie gehört nicht mir, sie gehört Allen, sie hat mich, ich habe sie nicht. Mein Eigensthum ist die Form, sie ist meine geistige Individualität. Le style c'est l'homme. Und wie! Das Gesch gestattet, daß ich schreiben soll, nur soll ich einen andern als meinen Styl schreiben! Ich darf das Gescht meines Geistes zeigen, aber ich muß es vorher in vorgeschriebene Falten legen! Welcher Mann von Ehre wird nicht erröthen über diese Zusmuthung und nicht lieber sein Haupt unter der Toga verbersgen? Wenigstens läßt die Toga einen Inpitersops ahnen. Die vorgeschriebenen Falten heißen nichts als: bonne mine a mauvais jeu.

Ihr bewundert die entzuckende Mannigfaltigkeit, den unersichöpflichen Reichthum der Natur. Ihr verlangt nicht, daß die Rose dusten soll wie das Beilchen, aber das allerreichste, der Geift soll nur auf eine Art eristiren dursen? Ich bin humoristisch, aber das Gesetz gebietet ernsthaft zu schreiben. Ich bin teck, aber das Gesetz besiehlt, daß mein Styl bescheiden sei. Grau in Grau ist die einzige, die berechtigte Farbe der Freiheit. Zeder Thautropfen, in den die Sonne scheint, gligert in unerschöpflichem Karbenspiel, aber die geistige Sonne,

in wie vielen Individuen, an welchen Gegenständen fie auch nich breche, foll nur eine, nur bie officielle Karbe erzeugen durfen! Die mefentliche Form bes Beiftes ift Beiterfeit, Licht, und ihr macht ben Schatten zu feiner einzigen entsprechenben Erscheinung; nur schwarz gefleibet foll er geben und body gibt es unter ben Blumen feine fcmarge. Befen bes Beiftes ift bie Bahrheit immer felbft und was macht ihr ju feinem Befen? Die Befcheibenheit. Rur ber Lump ift bescheiben, fagt Gothe, und zu folchem Lumpen wollt ihr ben Beift machen? Dber foll bie Befcheibenheit jene Befcheibenheit bes Benies fein, wovon Schiller fpricht, jo verwandelt zuerft alle eure Staatsburger und vor Allem eure Cenforen in Benied. Dann aber besteht bie Befcheibenheit bes Genies zwar nicht barin, worin bie Sprache ber Bilbung besteht, feinen Accent und feinen Dialect, wohl aber ben Accent ber Sache und ben Dialect ihres Befend ju fprechen. Sie besteht barin, Bescheibenheit und Unbescheibenheit zu vergeffen und die Sache herauszuscheiben. Die allgemeine Befcheibenheit bes Beiftes ift bie Bernunft , jene univerfelle Liberalitat, die fich zu jeder Ratur nach ihrem wesentlichen Character verhält.

Soll ferner die Ernsthaftigkeit nicht zu jener Definition bes Tristram Shandy paffen, wonach sie ein heuchlerisches Benehmen bes Körpere ift, um die Mängel der Seele zu versdeden, sondern den sachlichen Ernst bedeuten, so hebt sich die ganze Vorschrift auf. Denn das Lächerliche behandle ich ernst haft, wenn ich es lächerlich behandle und die ernsthafteste Unsbescheinheit des Geistes ift, gegen die Unbescheibenheit bescheis den zu sein.

Ernsthaft und bescheiden! welche schwankenden, relativen Begriffe! Wo hort der Ernst auf, wo fangt der Scherz an? wo hort die Bescheidenheit auf, wo fangt die Unbescheidenheit an? Wir find auf die Temperamente bes Cenfors ange-

wiesen. Es ware ebenso unrecht dem Censor das Temperament, als dem Schriftsteller den Styl vorzuschreiben. Wolt ihr consequent sein in eurer ästhetischen Kritit, so verbietet auch allzu ernsthaft und allzu bescheiden die Wahrheit zu untersuchen, denn die allzu große Ernsthaftigkeit ist das Allerlächerlichste, und die allzugroße Bescheidenheit ist die bitzterste Ironie.

Enblich wird von einer völlig verfehrten und abstracten Unficht ber Bahrheit felbst ausgegangen. Alle Dbjecte ber schriftstellerischen Thatigfeit werben unter ber einen allgemeinen Borftellung "Bahrheit" fubfumirt. Geben wir nun felbit vom Subjectiven ab, nämlich bavon, bag ein und berfelbe Gegenstand in ben verschiedenen Individuen fich verschieden bricht und feine verschiebenen Seiten in eben fo viele verschies bene geistige Charactere umfest; foll benn ber Character bes Wegenstanbes gar feinen, auch nicht ben geringften Ginfluß auf die Untersuchung ausüben? Bur Bahrheit gehört nicht nur bas Refultat, fonbern auch ber Bea. Die Unter= suchung ber Bahrheit muß felbst mahr fein, bie mahre Unterfuchung ift bie entfaltete Bahrheit, beren aus einander gestreute Glieder fich im Refultat zusammenfaffen. Und bie Art ber Untersuchung follte nicht nach bem Gegenstand fich verändern? Benn ber Wegenstand lacht, foll fie ernft aussehen, wenn ber Gegenstand unbequem ift, foll fie bescheiben fein. Ihr verlett also bas Recht bes Dbjects wie Ihr bas Recht bes Subjects Ihr faßt die Bahrheit abstract, und macht ben Beift jum Untersuchungerichter, ber fie troden protocollirt.

Ober bedarf es diefer metaphysischen Qualerei nicht? ist die Wahrheit einfach so zu verstehen, daß Wahrheit fei, was die Regierung anordnet, und daß die Unterssuchung als ein überflüssiger, zudringlicher, aber der Etisquette wegen nicht ganz abzuweisender Oritter hinzukomme? Es scheint fast so. Denn von vornherein wird die Untersuchung

im Begenfat gegen die Bahrheit gefaßt und erscheint baber in der verdächtigen officiellen Begleitung ber Ernfthaftigfeit und Bescheidenheit, die allerdings bem Laien bem Priefter gegenüber geziemen. Der Regierungeverstand ift bie einzige Staatevernunft. Dem andern Berftand und feinem Geschwäß find mar unter gewiffen Zeitumftanden Concessionen zu machen, jugleich aber trete er mit bem Bewußtsein ber Concession und ber eigentlichen Rechtlosigfeit auf, bescheiben und gebeugt, ernsthaft und langweilig. Wenn Boltaire fagt tous les genres sont bons, excepté le genre ennuyeux, so wird hier das ennunante Genre jum erclusiven, wie fcon die hinweifung auf "bie Berhandlungen ber Rheinischen gandstäude" gur Genuge beweist. Barum nicht lieber ben guten alten beutschen Curialftyl? Frei follt ihr fdyreiben, aber jedes Wort fei zugleich ein Rnir vor ber liberalen Cenfur, Die eure eben fo ernften als bescheibenen Bota paffiren läßt. Das Bewußtsein ber Devotion verliert ja nicht!

Der ge fet liche Ton liegt nicht auf ber Bahrheit, sondern auf der Bescheidenheit und Ernsthaftigkeit. Also alles erregt Bedenken, die Ernsthaftigkeit, die Bescheibenheit und vor allem die Bahrheit, unter deren unbestimmter Weite eine sehr bestimmte, sehr zweifelhafte Wahrheit verborgen scheint.

"Die Cenfur", heißt es weiter in ber Instruction, "foll alfo feineswege in einem engherzigen, über biefes Gefet hins ausgehenden Sim gehandhabt werben."

Unter biesem Geset ift zunächst ber Urt. 2 bes Sbicts von 1819 gemeint, allein später verweist bie Instruction auf ben "Geist" bes Gensuredicts überhaupt. Beide Bestimmungen sind leicht zu vereinen. Der Urt. 2 ist ber concentrirte Geist bes Gensuredicts, bessen weitere Gliederung und Specification sich in den andern Urtikeln findet. Wir glauben ben titirten Geist nicht besser characteristren zu können, als durch folgende Neußerungen deffelben:

Urt. VII. "Die ber Academie ber Biffenfchaften und den Univerfitaten bieber verliehene Cenfurs freiheit wird auf funf Jahre hiermit suspendirt."

S. 10. "De'r gegenwärtige einstweilige Beschluß soll vom heutigen Tage an fünf Jahre in Birksamkeit bleiben. Bor Ablauf bieser Zeit soll am Bundestage gründlich untersucht werden, auf welche Beise die im 18. Artikel der Bundesacte in Anregung gebrachten gleichförmigen Berfügungen über die Preßfreiheit in Erfüllung zu seinen sein möchten, und demnächst ein Desinitivbeschluß über die regelmäßigen Grenzen der Preßfreiheit in Deutschland ersfolgen."

Ein Gefet, welches die Preffreiheit, wo sie noch existirte, suspendirt, und wo sie zur Existenz gebracht werden sollte, durch die Gensur überstüssig macht, kann nicht gerade ein der Presse günstiges genaunt werden. Auch gesteht §. 10 geradezu, daß anstatt der im 18. Artikel der Bundesacte in Anregung gebrachten und vielleicht einmal in Erfüllung zu setzenden Preßfreiheit provisorisch ein Censurgesetz gegeben werde. Dies quid pro quo verräth zum wenigsten, daß der Character der Zeit Beschränkungen der Presse gebot, daß das Edict dem Mistrauen gegen die Presse seinen Ursprung verdankt. Diese Verstimmung wird sogar entschuldigt, indem sie als provisorisch, als nur für fünf Jahre geltend — leider hat sie 22 Jahre gewährt — bezeichnet wird.

Schon die nächste Zeile der Instruction zeigt uns, wie sie in den Widerspruch gerath, der einerseits die Gensur in keinem über das Edict hinausgehenden Sinn gehandhabt wiffen will und ihr zu gleicher Zeit dies hinausgehen vorschreibt: "Der Cenfor kann eine freimuthige Besprechung auch der innern Angelegenheiten sehr wohl gestatten." Der Cenfor kann, er muß nicht, es ist keine Rothwendigkeit, allein schon dieser vorssichtige Liberalismus geht nicht nur über den Geift, sondern

über die bestimmten Forderungen des Censuredicts sehr bestimmt hinaus. Das alte Censuredict und zwar der in der Instruction citirte Art. 2 gestattet nicht nur keine freimuthige Besprechung der preußischen, sondern nicht einmal der chine fisch en Angelegenheiten. "Hieher", nämlich zu den Berlezungen der Sicherheit des preußischen Staats und der beutschen Landesstaaten, wird commentirt, "gehören alle Berssuche, in ir gend einem Lande bestehende Parteien, welche am Umsturz der Bersassung arbeiten, in einem günstigen Lichte darzustellen." Ist auf diese Weise eine freimüthige Besprechung der chinesischen oder türtischen Landesangelegens heiten gestattet? Und wenn sichon so entlegene Beziehungen die irritable Sicherheit des deutschen Bundes gefährden, wie nicht jedes misbilligende Wort über innere Angelegenheiten?

Geht auf biese Weise bie Instruction nach ber liberalen Seite hin über ben Geist bes Art. 2 bes Censuredicts hinaus — ein hinausgehen, beffen Inhalt sich später ergeben wird, das aber formell schon insofern verdächtig ist, als es sich zur Consequenz bes Art. 2 macht, von dem in der Instruction weislich nur die erste hälfte citirt, der Censor aber zugleich auf den Artifel selbst angewiesen wird, — so geht sie ebensosehr nach der illiberalen Seite hin über das Censuredict hinaus und fügt neue Presbeschränstungen zu den alten hinzu.

In bem oben citirten Urt. 2 bes Cenfuredicts heißt es: "ihr Zweck (ber Cenfur) ift, bemjenigen zu steuern, was ben all gemeinen Grundfäten ber Religion ohne Rücksicht auf die Meinungen und Lehren einzelner Religionsparteien und im Staate gedulbeter Secten zuwider ift."

Im Jahr 1819 herrschte noch ber Rationalismus, welcher unter ber Religion im Allgemeinen die sogenannte Bernunfts Religion verstand. Dieser rationalistische Standpunkt ift auch ber Standpunkt bes Censuredicts, welches allerdings

fo inconsequent ift, fich auf ben irreligiöfen Standpunkt gu stellen, mahrend es die Religion zu beschüten bezweckt. (Fg widerspricht nämlich schon ben allgemeinen Grundfagen ber Religion, ihre allgemeinen Grundfage von ihrem positiven Inhalt und von ihrer Bestimmtheit zu trennen, benn jede Religion glaubt fich von den andern befondern eingebildeten Religionen eben burch ihr befonderes Befen zu unterfcheiben und eben burch ihre Bestimmtheit die mabre Religion an fein. Die neue Cenfurinftruction lagt in ber Citation bes Urt. 2.ben befdranfenben Dachfat aus, burch welchen bie einzelnen Religionsparteien und Secten von ber Inviolabilität ausgeschloffen wurden, aber fie bleibt nicht hierbei fteben, fie liefert ben folgenden Commentar: "Alles mas wider bie driftliche Religion im Allgemeinen ober wider einen be= ftimmten Behrbegriff auf eine frivole, feindfelige Urt gerichtet ift, barf nicht geduldet werden." Das alte Cenfurebict erwähnt mit feinem Bort ber driftlichen Religion, im Wegentheil es unterscheidet bie Religion von allen einzel= nen Religionsparteien und Secten. Die neue Genfurinstruction verwandelt nicht nur Religion in chriftliche Religion, fondern fügt noch ben bestimmten Behrbegriff bingu. Röftliche Unsgeburt unfrer driftlich gewordnen Biffenschaft! Ber will noch leugnen, daß fie ber Preffe neue Feffeln geschmiebet hat? Die Religion foll weber im Allgemeinen noch im Be= fondern angegriffen werden. Dber glaubt Ihr etwa, Die Borte frivol, feindselig machten die neuen Retten zu Rofen-Die gefchicht gefchrieben, frivol, feindfelig! fetten? Das Abjectivum frivol richtet fich an die Chrbarfeit bes Burgere, es ift bas eroterische Bort an die Belt, aber bas 216. jectivum feindfelig wird bem Cenfor ine Dhr gefluftert, es ift bie gesetliche Interpretation ber Frivolität. Mir werben in biefer Instruction noch mehrere Beispiele von biefem feinen Tacte finden, ber ein subjectives, bas Blut ins Beficht treis

bendes Wort an das Publikum und ein objectives, das Blut dem Schriftsteller aus dem Gesicht treibendes Wort an den Censor richtet. Auf diese Weise kann man lettres de cachet in Musik setzen.

Und in welchen merkwürdigen Biberfpruch verfangt fich bie Cenfurinstruction! Rur ber halbe Ungriff, ber fich an einzelnen Seiten ber Erscheinung halt, ohne tief und ernft genug zu fein, um bas Befen ber Sache zu treffen, ift frivol, eben die Wendung gegen ein nur Befonderes als foldes ift frivol. Ift also ber Ungriff auf bie driftliche Religion im Allgemeinen verboten, so ift nur ber frivole Ungriff auf fie gestattet. Umgefehrt ift ber Angriff auf bie allgemeinen Grundfate ber Religion, auf ihr Befen, auf bas Befondere, infofern es Ericheinung bes Befens ift, ein feinbfeliger Ungriff. Die Religion tann nur auf eine feindfelige ober fris vole Beife angegriffen werben, ein Drittes gibt es nicht. Diefe Inconfequeng, in welche fich die Suftruction verfängt, ift allerdinge nur ein Schein, benn fie ruht in bem Scheine ale follte überhaupt noch irgend ein Ungriff auf die Religion gestattet fein; aber es bedarf nur eines unbefangenen Blides, um biefen Schein als Schein zu erkennen. Die Religion foll meder auf eine feindselige, noch auf eine frivole Beife, meder im Allgemeinen, noch im Befondern, alfo gar nicht angegriffen werben.

Doch wenn die Inftruction in offnem Widerspruch gegen das Censuredict von 1819 die philosophische Presse in neue Fesseln schlägt, so sollte sie wenigstens so consequent sein, die religiöse Presse aus den alten Fesseln zu befreien, in die jenes rationalistische Edict sie geschlagen hat. Es macht nämlich auch zum Zweck der Censur: "dem fanatischen Herübers ziehen von religiösen Glaubenssähen in die Politif und der das durch entstehenden Begriffeverwirrung entgegenzutreten." Die neue Instruction ist zwar so klug dieser Bestimmung in

ihrem Commentar nicht zu erwähnen, aber sie nimmt diesselbe nichts besto weniger in die Citation des Art. 2 auf. Was heißt fanatisches Herüberziehen von religiösen Glaubendssägen in die Politik? Es heißt die religiösen Glaubendsäge ihrer specifischen Natur nach den Staat bestimmen lassen, es heißt das besondere Wesen der Religion zum Maß des Staats machen. Das alte Censuredict konnte mit Recht dieser Begriffsverwirrung entgegentreten, denn es gibt die bessendere Religion, den bestimmten Inhalt derselben der Kritik anheim. Doch das alte Edict stützte sich auf den seichten, oberstäcklichen, von Euch selbst verachteten Rationalismus. Ihr aber, die ihr den Staat auch im Einzelnen auf den Glaus den und das Christenthum stützt, die ihr einen christzlichen Staat wollt, wie könnt Ihr noch der Censur dieser Begriffsverwirrung vorzubengen, anempsehlen?

Die Confusion des politischen und driftlich-religiösen Pringipe ift ja officielle Confession geworben. Diefe Confuffon wollen wir mit einem Wort flar machen. Blos von ber driftlichen als ber anerkannten Religion zu reben, fo habt Ihr in Gurem Staate Ratholifen und Protestanten. Beibe machen gleiche Unfpruche an ben Staat, wie fie gleiche Pflichten gegen ihn haben. Gie feben ab von ihren religiöfen Differengen und verlangen auf gleiche Beife, bag ber Staat bie Bermirflichung ber politischen und rechtlichen Bernunft fei. Ihr aber wollt einen driftlichen Staat. Ift Guer Staat nur lutherifch : driftlid, fo wird er bem Ratholifen gu einer Rirche, ber er nicht angehört, die er als fegerifch verwerfen muß, beren innerftes Wefen ihm wiberfpricht. Umgefehrt verhalt es fich ebenfo, ober macht Ihr ben allgemeinen Beift bes Christenthums zum besondern Beift Gures Staates, fo entscheibet Ihr boch aus Gurer protestantischen Bilbung berand, was der allgemeine Beift bes Chriftenthums fei. 3hr bestimmt, was driftlicher Staat fei, obgleich Guch die lette Beit

gelehrt hat, baß einzelne Regierungebeamte bie Grengen gwischen Religion und Welt, zwischen Staat und Rirche nicht ziehen Richt Cenforen, fondern Diplomaten hatten über biefe Begriffevermirrung nicht zu enticheiben. fondern zu unterhandeln. Endlich ftellt 3hr Ench auf ben fegerischen Standpunft, wenn 3hr bas bestimmte Dogma als unwesentlich verwerft. Rennt Ihr Guren Staat allge : mein driftlich, fo bekennt Ihr mit einer biplomatischen Benbung, baf er undriftlich fei. Alfo verbietet entweber die Religion überhaupt in die Politif zu ziehen, - aber bas wollt ihr nicht, benn Ihr wollt ben Staat nicht auf freie Bernunft, fondern auf ben Glauben ftuten, die Religion gilt Guch als bie allaemeine Sanction bes Vositiven, - ober erlaubt auch bas fanatifche Berübergieben ber Religion in bie Politif. Laft fie auf ihre Beife politifiren, aber bas wollt Ihr wieder nicht: Die Religion foll Die Weltlichkeit ftuten, ohne daß fich bie Beltlichfeit ber Religion unterwirft. Bieht 3hr die Religion einmal in die Politit, fo ift es eine untrugliche, ja eine irreligiofe Unmagung, weltlich bestimmen ju mollen, wie bie Religion innerhalb ber Politif aufzutreten habe. Wer fich mit ber Religion verbunden will aus Religiofitat, muß ihr in allen Fragen die entscheibende Stimme einraumen, ober verfteht Ihr vielleicht unter Religion ben Cultus Gurer eignen Unumfdranttheit und Regierungemeicheit?

Noch auf andre Weise geräth die Rechtgläubigkeit der neuen Censurinstruction in Constict mit dem Nationalis, mus des alten Censuredicts. Dieses subsumirt unter den Zweck der Censur auch die Unterdrückung dessen, "was die Moral und guten Sitten beleidigt." Die Justruction führt diesen Passus als Citat aus dem Art. 2 an. Allein wenn ihr Commentar in Bezug auf die Religion Insähe machte, so enthält er Weglassungen in Bezug auf die Moral. Aus der

Beleidigung ber Moral und ber guten Sitten wird eine Berletung von "Bucht und Gitte und aufrer Anftanbigfeit". Man fieht: bie Moral ale Moral, ale Pringip einer Belt, Die eignen Gefeten gehorcht, verfchwindet und an bie Stelle bes Wefens treten außerliche Erscheinungen, Die polizeiliche Chrbarfeit, ber conventionelle Unftanb. Shre bem Chre gebührt, bier erfennen wir mahre Confequeng. Der specififch driftliche Gefetgeber tann bie Moral als in fich felbst geheiligte unabhängige Sphare nicht anerkennen, benn ihr inneres allgemeines Wefen vindicirt er ber Religion. Die unabhängige Moral beleidigt die allgemeinen Grundfate ber Religion und bie befondern Begriffe ber Religion find ber Moral zuwider. Die Moral erfennt nur ihre eigne allgemeine und vernünftige Religion und die Religion nur ihre befondre positive Moral. Die Censur wird also nach biefer Instruction bie intellectuellen Beroen ber Moral, wie etwa Rant, Kichte, Spinoza ale irreligioe, ale bie Bucht, bie Sitte, bie aufre Unftandigfeit verlegend, verwerfen muffen. Alle biefe Moraliften geben von einem principiellen Biderfpruch zwischen Moral und Religion aus, benn die Moral rube auf ber Autonomie, bie Religion auf ber Beteronomie bes menschlichen Beiftes. Bon biefen unerwünschten Reuerungen ber Cenfur - einerfeits ber Erschlaffung ihres moralischen, andrerseits ber riguröfen Scharfung ihres religiöfen Gewiffens - menben wir uns gu bem Erfreulicheren, ju ben Congeffionen.

Es "folgt insbesondere, daß Schriften, in denen die Staatsverwaltung im Ganzen oder in einzelnen Zweigen gewürdigt, erlassene oder noch zu erlassende Gesetze nach ihrem innern Werthe geprüft, Fehler und Mißgriffe aufgedeckt, Verbesserungen angedeutet oder in Vorschlag gebracht werden, um deßwillen, weil sie in einem andern Sinne als dem der Regierung geschrieben, nicht zu verwerfen sind, wenn nur ihre Fassung anständig und ihre Tendenz wohlmeinend ist." Bescheibenbeit und Ernsthaftigfeit ber Untersuchung. Diese Forberung theilt die neue Instruction mit bem Cenfuredict, allein ihr genugt die anftandige Faffung ebensowenig wie die Bahrheit Die Tenbeng wird ihr gum Saupteriterium, bes Inhalte. ia fie ift ihr burchgehenber Gebante, mahrend in bem Gbict felbft nicht einmal bad Bort Tenbeng zu finden ift. fie bestehe, fagt auch bie neue Instruction nicht, wie wichtig ihr aber bie Tenbeng fei, moge noch folgender Auszug beweifen; "Es ift babei eine unerlagliche Borausfetung, bag bie Tendeng ber gegen bie Magregeln ber Regierung ausgefprochenen Erinnerungen nicht gehäffig und boswillig, fondern wohlmeinend fei, und es muß von bem Cenfor ber gute Wille und bie Ginficht verlangt werben, bag er ju unterscheiben wiffe, wo bas eine und bas andre ber Kall ift. Mit Rudficht bierauf haben bie Cenforen ihre Aufmerkfamteit auch besonbers auf die Form und ben Ton ber Sprache ber Drudfchriften gu richten, und infofern burch Leibenschaftlichfeit, Beftigkeit und Unmaßung ihre Tenbeng fich als eine verberbliche barftellt, beren Drud nicht ju gestatten." Der Schriftsteller ift alfo bem furchtbarften Terrorismus, ber Jurisbiction bes Berbachts anheim gefallen. Tenbeng gefege, Gefete bie feine objectiven Normen geben, find Gefete bes Terrorismus, wie fie bie Roth bes Staats unter Robespierre und bie Berborbenheit bes Staats unter ben romifchen Raifern erfunben hat. Befete, Die nicht bie Sandlung als folche, fondern die Gefinnung bes Sandelnden zu ihren Saupteris terien machen, find nichts als positive Sanctionen ber Befetlofigfeit. Lieber wie jener Czaar von Rugland Jebem ben Bart burch officielle Rofaden abideeren laffen, ale bie Meinung, in ber ich ben Bart trage, jum Griterium bes Scheerens machen.

Rur infofern ich mich außere, in die Sphäre bes Birtlichen trete, trete ich in die Sphäre bee Gefeggebere. Für vas Gefet bin ich gar nicht vorhanden, gar kein Object befselben, außer in meiner That. Sie ist das Einzige, woran mich das Gesetz zu halten hat; benn sie ist das Einzige, wosfür 'ich ein Recht der Eristenz verlange, ein Recht der Birklichkeit, wodurch ich also auch dem wirklichen Recht auheim falle. Allein das Tendenzgesetz bestraft nicht allein das, was ich thue, sondern das, was ich außer der That meine. Es ist also ein Insult auf die Ehre des Staatssbürgers, ein Berirgestz gegen meine Eristenz.

Ich kann mich brehen und wenden, wie ich will, es kommt auf den Thatbestand nicht an. Meine Eristenz ist verdächtig, mein innerstes Wesen, meine Individualität wird als eine schlechte betrachtet, und für diese Meinung werde ich bestraft. Das Geses straft mich nicht für das Unrecht, was ich thue, sondern für das Unrecht, was ich nicht thue. Ich werde eigentlich dasur gestraft, daß meine Handlung nicht geses widrig ist, denn nur dadurch zwinge ich den milden, wohlmeinenden Richter, an meine schlechte Gesin= nung, die so klug ist, nicht aus Tageslicht zu treten, sich zu halten.

Das Gesunungsgeset ist kein Gefet bes Staates für bie Staatsbürger, sondern das Geset einer Partei gegen eine andre Partei. Das Tendenzgeset hebt die Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetse auf. Es ist ein Geset der Scheidung, nicht der Einung, und alle Gesetse der Scheidung sind reactionär. Es ist kein Geset, sondern ein Privilegium. Der Gine darf thun, was der Andre nicht thun darf, nicht weil diesem etwa eine objective Eigenschaft sehlte, wie dem Kind zum Contrahiren von Berträgen, nein, weil seine Meinung, seine Gestnung verdächtig ist. Der sittliche Staat unterstellt in seinen Gliedern die Gesins nung des Staats, sollten sie auch in Opposition gesen ein Staatsorgan, gegen die Regierung treten;

aber bie Befellschaft, in ber ein Draan fich alleiniger, erclunver Beniter ber Staatevernunft und Staatentlichfeit bunft, eine Regierung, Die fich in principiellen Gegenfat gegen bas Bolf fest, und baber ibre ftaatewibrige Gefinnung für die allgemeine, für die normale Befinnung halt, bas üble Bewiffen ber Raction erfindet Tendenggefete, Befete ber Rache, gegen eine Befinnung, bie nur in ben Regierunges aliedern felbit ihren Git hat. Befinnungegefete bafiren auf der Gefinnungelofigfeit, auf der unfittlichen, materiellen Un= nicht vom Staat. Gie find ein indiscreter Schrei bes bofen Bewiffens. Und wie ift ein Gefet ber Art gu erecutiren? Durch ein Mittel, emporender als bas Gefet felbft, burch Spione, ober burch vorherige Uebereinfunft, gange litteras rifche Richtungen für verdächtig zu halten, mobei allerdings wieder auszufundschaften bleibt, welcher Richtung ein Indivis buum angehore. Bie im Tenbengacfet bie gefetliche Korm bem Inhalt miberfpricht, wie bie Regierung, Die es gibt, gegen bas eifert, mas fie felbst ift, gegen bie staatswidrige Befinnung, fo bildet fie and im Befondern gleichfam bie vertehrte Belt zu ihren Gefegen, benu fie mift mit boppeltem Maß. Rady ber einen Seite ift Redit, mas bas Unrecht der andern Seite ift. Ihre Wefete fcon find bas Wegentheil von bem, mas fie gum Befet maden.

In dieser Dialettit verfängt sich auch die neue Censurinstruction. Sie ist der Widerspruch, alles das anszuüben und den Censoren zur Pflicht zu machen, was sie an der Presse als staatswidrig verdammt.

sinnung Einzelner oder ganzer Rlaffen zu verdächtigen, und in einem Athem gebietet sie dem Cenfor, alle Staatsburger in verdächtige und unverdächtige einzutheilen, in wohlmeinende und übelmeinende. Die der Presse entzogene Kritik wird zur

täglichen Pflicht bes Regierungskritifers; allein bei dieser Umstehrung hat es nicht einmal sein Bewenden. Innerhalb der Presse erschien das Staatswidrige seinem Gehalte nach als ein besonderes, Seite seiner Form war es allgemein, d. h. dem allgemeinen Urtheil preis gegeben.

Allein nun breht fich bie Sache um. Das Befonbere erscheint jest in Bezug auf feinen Inhalt ale bas Berech= tigte, bas Staatswidrige ale Meinung bes Staats, ale Staates recht, in Bezug auf feine Form ale Besonderes, unzugangs lich bem allgemeinen Licht, aus bem freien Tag ber Deffentlichfeit in bie Actenftube bes Regierungefritifere verbannt. So will die Instruction die Religion beschüten, aber fie verlett ben allgemeinften Grundfat aller Religionen, die Beiligfeit und Unverletlichfeit ber subjectiven Gefinnung. Gie macht ben Cenfor an Gottes Statt jum Richter bes Bergens. Go unterfagt fie beleidigende Meußerungen und ehrenfrantende Urtheile über einzelne Perfonen, aber fie fest euch jeden Tag bem ehrenfrankenden und beleidigenden Urtheil des Genfors aus. So will die Instruction die von übelwollenden oder schlecht unterrichteten Individuen herrührenden Rlatschereien unterbruden, und fie zwingt ben Cenfor, fich auf folche Rlatschereien, auf bas Spioniren burch fchlecht unterrichtete und übelwollende Individuen ju verlaffen und zu verlegen, indem fie bas Urtheil aus der Sphare bes objectiven Behalts in die Sphare der subjectiven Meinung oder Willfur herabzieht. Go foll die Absidit bes Staats nicht verbächtigt werben, aber bie Inftruction geht vom Berbacht gegen ben Staat aus. Go foll unter gutem Schein feine fchlechte Befinnung verborgen werben, aber bie Instruction felbst ruht auf einem falfchen Schein. So foll bas Rationalgefühl erhöht werben, und auf eine bie Man verlangt Rationen erniedrigende Unficht wird bafirt. gefegmäßiges Betragen und Adstung vor bem Befege, aber zugleich follen wir Institutionen ehren, die und gesetzlos mas

den und die Willfur an bie Stelle bes Rechts fegen. Bir follen bas Princip ber Perfonlichfeit fo fehr anerkennen, bag wir trot bem mangelhaften Inftitut ber Cenfur bem Cenfor vertrauen, und Ihr verlett bas Princip ber Perfonlichkeit fo febr, daß Ihr fie nicht nach ben Sandlungen, fondern nach ber Meinung von ber Meinung ihrer handlungen richten laßt. 3hr fordert Bescheidenheit, und 3hr geht von ber enormen Unbefcheibenheit aus, einzelne Staatebiener jum Bergenefpaher, jum Allwiffenden, jum Philosophen, Theologen, Politifer, jum belphischen Apollo zu ernennen. Ihr macht und einerseits die Anerkennung ber Unbescheidenheit zur Pflicht und verbietet und andrerfeits die Unbescheibenheit. Die eigentliche Unbescheidenheit besteht barin, die Bollenbung ber Gattung befonbern Individuen jugufchreiben. Der Cenfor ift ein befonderes Individuum, aber bie Preffe ergangt fich gur Gattung. befehlt Ihr Bertrauen und bem Migtrauen leiht Ihr gefetliche Rraft. Ihr traut Guren Staatsinstitutionen fo viel gu, bag fie ben fcmachen Sterblichen, ben Beamten, ju Beiligen und ihm bas Unmögliche möglich machen werden. Aber Ihr mißtraut Gurem Staatsorganismus fo fehr, bag 3hr die ifolirte Deis nung eines Privatmanns fürchtet; benn 3hr behandelt bie Preffe als einen Privatmann. Bon ben Beamten unterftellt Shr, baf fie gang unperfonlich, ohne Groll, Leidenschaft, Bornirtheit und menschliche Schmache verfahren werben. Aber bas Unperfonliche, bie Ibeen, verdachtigt Ihr voller perfonlicher Rante und subjectiver Riedertrachtigfeit gu fein. Instruction verlangt unbegrenztes Bertrauen auf ben Stand ber Beamteten, und fie geht von unbegrenztem Miftrauen gegen ben Stand ber Richtbeamteten aus. Barum follen wir nicht Bleiches mit Gleichem vergelten? Warum foll uns nicht eben biefer Stand bas Berbachtige fein? Gbenfo ber Charafter. Und von vorn herein muß der Unbefangene bem Charafter bes öffentlichen Rritifere mehr Achtung zollen, ale bem Charafter bes geheimen.

Was überhaupt schlecht ist, bleibt schlecht, welches Individuum der Träger dieser Schlechtigkeit sei, ob ein Privatkritifer oder ein von der Regierung angestellter, nur daß im lettern Fall die Schlechtigkeit autorisirt, und als eine Nothwendigkeit von Dben betrachtet wird, um das Gute von Unten zu verwirklichen.

Die Cenfur ber Tendenz und die Tendenz der Cenfur find ein Geschenk der neuen liberalen Instruction. Niemand wird und verdenken, wenn wir mit eisnem gewissen Mißtrauen zu ihren weitern Bestimmungen und hinwenden.

"Beleidigende Aenßerungen und ehrenfrankende Urtheile über einzelne Personen sind nicht zum Druck geeignet." Richt zum Druck geeignet! Statt dieser Milde ware zu wunschen, daß das beleidigende und ehrenkrankende Urtheil objective Bestimmungen erhalten hatte.

"Dasselbe gilt von der Verdächtigung der Gesinnung Sinzelner oder (inhaltsschweres Oder) ganzer Klassen, vom Gestrauch von Parteinamen und dergleichen Perfönlichkeiten." Also auch die Rubricirung unter Categorien, der Angriss auf ganze Klassen, der Gebranch von Parteinamen — und der Mensch muß Allem wie Adam einen Namen geben, damit es für ihn vorhanden sei —, Parteinamen sind nothwendige Castegorien für die politische Presse,

Dies alles gehört zu den Perfon lichkeiten. Wie foll man es nun anfangen? Die Perfon des Einzelnen darf man nicht angreifen, die Klasse, das Allgemeine, die moralische Person eben so wenig. Der Staat will — und da hat er recht —

<sup>&</sup>quot; Beil jede Rrantheit guvorberft, wie Doctor Saffafras meint,

<sup>&</sup>quot;um gludlich fie curiren gu tonnen,

<sup>&</sup>quot;Benamfet merben muß."

teine Injurien bulben, feine Perfönlichkeiten; aber burch ein leichtes "ober" wird bas Allgemeine auch unter die Perfönlichkeiten subsumirt. Durch bas "ober" fommt bas Allgemeine in die Mitte, und burch ein fleines "und" erfahren wir schließlich, daß nur von Perfönlichkeiten die Rede gewessen. Als eine ganz spielende Consequenz aber ergibt sich, daß alle Controle der Beamten, wie solcher Institutionen, die als eine Klasse von Individuen eristirt, der Presse unterfagt wird.

"Bird bie Cenfur nach biefen Andeutungen in bem Geifte bes Censuredicts vom 1. Dct. 1819 ausgeübt, fo wird einer anständigen und freimuthigen Publicität hinreichender Gpielraum gemahrt, und es ift zu erwarten, bag baburch eine gro-Bere Theilnahme an vaterlanbifden Intereffen erwedt und fo bas Rationalgefühl erhöht werben wirb." Daß nach biefen Undeutungen ber auftanbigen, im Ginne ber Cenfur anftanbigen, Publicität ein mehr als hinreichender Spielraum aemahrt fei. - auch bas Wort Spielraum ift gludlich gemablt, benn ber Raum ift für eine fvielende, an Luftfprungen fich genügende Preffe berechnet - gefteben wir ju; ob für eine freimuthige Publicitat, und wo ihr ber freie Muth unen foll, überlaffen wir bem Scharfblid bes Lefere. Bas bie Erwartungen ber Inftruction betrifft, fo mag allerbinge bas nationalgefühl in ber Beife erhöht merben, wie die zugefandte Schnur bas Gefühl ber türfischen Rationalität erhöht; ob aber gerade die ebenfo befcheibene als ernftbafte Preffe Theilnahme an ben vaterlanbischen Intereffen erweden wird, überlaffen wir ihr felbit; eine magere Preffe ift nicht mit China aufzufüttern. Allein vielleicht haben wir bie angeführte Periode zu ernsthaft begriffen. Bielleicht treffen wir beffer ben Ginn, wenn wir fie als blogen Saten in ber Rosenkette betrachten. Bielleicht halt biefer liberale Saken eine Perle von fehr zweideutigem Werth. Geben wir gu. Auf ben Busammenhang fommt alles an. Die Erhöhung bes

Nationalgefühls und die Erwedung der Theilnahme an vaterländischen Interessen, die in dem angeführten obligaten Passus als Erwartung ausgesprochen werden, verwandeln sich unter der Hand in einen Befehl, in dessen Munde ein neuer Preszwang unsrer armen schwindsüchtigen Tagesblätter liegt.

"Auf diesem Weg darf man hoffen, daß auch die politissche Litteratur und die Tagespresse ihre Bestimmung besser erstennen, mit dem Gewinn eines reichern Stoffes auch einen würdigern Ton sich aneignen, und es fünftig verschmähen wersden, durch Mittheilung gehaltloser, aus fremden Zeitungen entlehnter, von übelwollenden oder schlecht unterrichteten Correspondenten herrührenden Tagesneuigkeiten, durch Klatschereien und Persönlichkeiten auf die Neugierde ihrer Leser zu speculiren — eine Richtung, gegen welche einzuschreiten die Censur den unzweiselhaften Beruf hat."

Auf bem angegebenen Weg wird gehofft, daß die polistische Litteratur und die Tagespresse ihre Bestimmung besser erkennen werden zc. Allein die bessere Erkenntnis läßt sich nicht anbesehlen; anch ist sie eine erst noch zu erwartende Frucht, und Hoffnung ist Hoffnung. Die Instruction aber ist viel zu practisch, um sich mit Hoffnungen und frommen Bunsichen zu begnügen. Während der Presse die Hoffnung ihrer künftigen Besserung als neues Soulagement gewährt wird, wird ihr zugleich von der gütigen Instruction ein gezenwärtiges Recht genommen. Sie verliert, was sie noch hat, in Hoffnung ihrer Besserung. Es geht ihr wie dem armen Sancho Pansa, dem sein Hofarzt alle Speise vor seinen Ausgen entzog, damit kein verdorbener Magen ihn zur Erfüllung der vom Herzog auferlegten Pflichten untüchtig mache.

Jugleich burfen wir die Gelegenheit nicht vorbeigehen laffen, den preußischen Schriftsteller jur Aneignung biefer Art von auftändigem Styl aufzufordern. Im Bordersat heißt es:

"Auf biefem Bege barf man hoffen, da f." Bon biefem bag wird eine gange Reihe von Bestimmungen regiert, alfo, daß bie politische Litteratur und die Tagespresse ihre Bestimmung beffer ertennen, bag fie einen murbigern Eon, zc. zc., baß fie Mittheilungen gehaltlofer, aus fremben Zeitungen ents lehnter Correspondenzen zc. verfchmahen werben. Mue biefe Bestimmungen stehen noch unter bem Regiment ber Soffnung: aber ber Schlug, ber fich burch einen Webantenftrich an bas Borbergebende anschließt: "eine Richtung, gegen welche einzuschreiten bie Cenfur ben unzweifelhaften Beruf hat", überhebt ben Cenfor ber langweiligen Aufgabe, bie gehoffte Befferung ber Tagespreffe abzuwarten, und ermächtigt ihn vielmehr, bas Diffallige ohne Beiteres wegzustreichen. 2111 bie Stelle ber innern Gur ift bie Umputation getreten.

"Damit biefem Biele naber getreten merbe, ift es aber erforderlich, bag bei Genehmigung neuer Zeitschriften und neuer Redacteure mit großer Borficht verfahren werbe, bamit bie Tagespreffe nur völlig unbescholtenen Mannern anvertraut merbe, beren wiffenschaftliche Befähigung, Stellung und Character fur ben Ernft ihrer Beftrebungen und für bie Lonalität ihrer Denkungsart Burgichaft leiften." Che mir auf bas Gingelne eingehen, juvor eine allgemeine Bemerfung. Die Benehmigung neuer Redacteure, alfo überhaupt ber fünftigen Rebacteure, ift gang ber "großen Borficht", verfteht fich ber Staatebehörben, ber Cenfur anheimgestellt, mahrend bas alte Censuredict menigstens unter gemiffen Barantien bie Mabl bes Redacteurs bem Belieben bes Unternehmers überließ: "Urt. 9. Die Obercensurbehörde ift berechtigt, bem Unternehmer einer Zeitung zu erflaren, bag ber angegebene Rebacteur nicht von ber Urt fei, bas nothige Butrauen einjuffogen, in welchem Kalle ber Unternehmer verpflichtet ift, entweder einen andern Redacteur anzunchmen, ober wenn er ben ernannten beibehalten will, für ihn eine von Unfern

oben erwähnten Staatsministerien auf den Borfchlag gedachter Dbercenfurbehörde zu bestimmenden Kaution zu leisten."

In ber neuen Cenfurinstruction spricht fich eine gang ans bere Tiefe, man fann fagen Romantit bes Beiftes aus. Bahrend bas alte Cenfuredict außerliche, profaifche, baher gefetlich bestimmbare Rautionen verlangt, unter beren Ga= rantie auch ber migliebige Redacteur zuzulaffen fei, nimmt bagegen bie Instruction bem Unternehmer einer Zeitschrift jeden Gigenwillen, und verweist die vorbengende Rlugbeit ber Regierung, die große Borficht und ben geistigen Tieffinn ber Behörden auf innere, subjective, außerlich unbestimmbare Qualitäten. Benn aber bie Unbestimmtheit, bie gartfinnige Innerlichkeit und die subjective Ueberschwänglichkeit ber Romantif in bas rein Meußerliche umschlägt, nur in bem Sinn, bag bie außerliche Bufalligkeit nicht mehr in ihrer profaifden Bestimmtheit und Begrengung, fonbern in einer wunderbaren Glorie, in einer eingebildeten Tiefe und Berrlichfeit erscheint, - so wird auch die Instruction biesem romantifchen Schidfal fcmerlich entgeben fonnen.

Die Redacteure der Tagespresse, unter welche Categorie die ganze Journalistik fällt, sollen völlig unbescholtene Manner sein. Als Garantie dieser völligen Unbescholtenheit wird zunächst die "wissenschaftliche Befähigung" angegeben. Nicht der leiseste Zweisel steigt auf, ob der Censor die wissenschaftliche Befähigung besitzen kann, über wissenschaftliche Befähigung jeder Art ein Urtheil zu besitzen. Lebt in Preußen eine solche Schaar der Regierung bekannter Universalgenie's — jede Stadt hat wenigstens einen Censor —, warum treten diese encyklopädistischen Köpfe nicht als Schriftsteller auf? Besser, als durch die Censur, könnte den Verwirrungen der Presse ein Ende gemacht werden, wenn diese Beamten, übersmächtig durch ihre Anzahl, mächtiger durch ihre Missenschaft und ihr Genie, auf einmal sich erhöben und mit ihrem Ges

wicht jene elenden Schriftsteller erdrückten, die nur in einem Genre, aber selbst in diesem einen Genre ohne officiell ersprobte Befähigung agiren. Warum schweigen diese gewiegten Mänuer, die wie die römischen Gänse durch ihr Geschnatter das Capitol retten könnten? Es sind Männer von zu großer Jurückhaltung. Das wissenschaftliche Publikum kennt sie nicht, aber die Regierung kennt sie.

Und wenn jene Männer schon Männer sind, wie sie kein Staat zu sinden wußte, denn nie hat ein Staat ganze Klassen gekannt, die nur von Universalgenie's und Polyhistoren eingenommen werden können, um wie viel genialer müssen noch die Wähler dieser Männer sein! Welche geheime Wissenschaft mussen, um Beamten, die in der Republik der Bissenschaft unbekannt sind, ein Attest über ihre universalwissenschaftliche Befähigung ausstellen zu können! Je höher wir steigen in dieser Büre aukratie der Intelligenz, um so wundervollere Köpse begegnen und. Gin Staat, der solche Säulen einer vollendeten Presse besitzt, lohnt es dem der Mühe, handelt der zwecknäßig, diese Männer zu Wächstern einer mangelhaften Presse zu machen, das Bollendete zum Mittel für das Unvollendete herabzusegen?

So viele biefer Cenforen Ihr anstellt, so viele Chancen ber Besserung entzieht Ihr bem Reich ber Presse. Ihr entzieht Gurem heer die Gesunden, um sie zu Aerzten der Unzgesunden zu machen.

Stampft nur auf ben Boben wie Pompejus, und aus jestem Regierungsgebäube wird eine geharnischte Pallas-Athene hervorspringen. Bor der officiellen Presse wird die seichte Tagespresse in ihr Nichts zerfallen. Die Eristenz des lichts reicht hin, die Finsteruiß zu widerlegen. Last Guer Licht leuchten und stellt es nicht unter den Scheffel. Statt einer mangelhaften Censur, deren Bollgültigkeit Euch selbst probles matisch dunkt, gebt uns eine vollendete Presse, die Ihr nur

su befehlen habt, deren Borbild der dinefische Staat schon seit Sahrhunderten liefert.

Doch die wiffenschaftliche Befähigung zur einzigen, zur nothwendigen Bedingung für die Schriftsteller der Tagedpresse machen, ift das nicht eine Bestimmung des Geistes, feine Begünstigung des Privilegiums, feine conventionelle Forberung, ift das nicht eine Bedingung der Sache, feine Bedinaung der Person?

Leider unterbricht die Censurinstruction unfre Panegyrif. Reben der Burgschaft der wissenschaftlichen Befähigung findet sich die der Stellung und des Charafters. Stellung und Charafter!

Der Charafter, der so unmittelbar der Stellung folgt, scheint beinahe ein bloßer Aussluß derselben zu sein. Die Stellung laßt und vor Allem ind Auge fassen. Sie steht so eingeengt zwischen der wissenschaftlichen Befähigung und dem Charafter, daß man beinahe versucht wird, an ihrem guten Gewissen zu zweiseln.

Die allgemeine Forberung der wissenschaftlichen Befäshigung, wie liberal! Die besondere Forderung der Stellung, wie illiberal! Die wissenschaftliche Befähigung und die Stellung zusammen, wie scheinliberal! Da wissenschaftliche Befähigung und Charafter sehr unbestimmt, die Stellung dagegen sehr bestimmt ist, warum sollten wir nicht schließen, daß das Unbestimmte nach nothwendigem logischen Geses sich an das Bestimmte anlehnen und an ihm Halt und Inhalt erhalten werde? Wäre es also ein großer Fehlschluß des Eensors, wenn er die Instruction so auslegte, die äussesters, in der Welt aufzutreten, sei die Stellung, nm so mehr, da sein eigner Stand ihm diese Aussicht als Staatsansicht verzbürgt? Dhne diese Auslegung bleibt es wenigstens völlig unbegreissich, warum wissenschaftliche Befähigung und Chas

rafter nicht hinreichende Burafchaften bes Schriftstellers find. warum bie Stellung bas nothwendige Dritte ift. Rame ber Benfor nun gar in Conflict, fanden fich biefe Burgichaften felten ober nie gufammen, wohin foll feine Bahl fallen, ba einmal gewählt werben, ba boch irgend wer Zeitungen und Sournale redigiren muß? Die wiffenfchaftliche Befähigung und ber Charafter ohne Stellung fonnen bem Cenfor ihrer Unbestimmtheit wegen problematifch fein, wie es überhaupt feine gerechte Bermunderung erregen muß, baß folche Qualitaten getrennt von ber Stellung eriftiren. Darf bagegen ber Cenfor ben Charafter, die Wiffenschaft bezweifeln, wo die Stellung vorhanden ift? Er traute in Diefem Fall bem Staat weniger Urtheil zu, als sich felbst, mahrend er in bem entgegengefetten bem Schriftsteller mehr als bem Staat gutraute. Sollte ein Cenfor fo tactlos, fo übelmeinend fein? Es fteht nicht zu erwarten, und wird gewiß nicht erwartet. Stellung, weil fie im Zweifelefall bas entfcheibenbe Criterium ift, ift überhaupt bas abfolut Enticheibende.

Bie also früher die Instruction durch ihre Rechtglaus bigkeit mit dem Censuredict in Conslict geräth, so jest durch ihre Romantik, die immer zugleich Tendenzs Poesse ift. Aus der Geldcaution, die eine prosassche, eigentliche Bürgschaft ist, wird eine ideelle, und diese ideelle verwandelt sich in die ganz reelle und individuelle Stellung, die eine magische singirte Bedeutung erhält. Ebenso verwandelt sich die Bedeutung der Bürgschaft. Nicht mehr der Unternehmer wählt einen Redacteur, für den er der Behörde bürgt, sondern die Behörde wählt ihm einen Redacteur, für den sie sich selbst verbürgt. Das alte Edict erwartet die Arsbeiten des Redacteurs, für welche die Geldcaution des Untersnehmers einsteht. Die Instruction hält sich nicht an die Arsbeit, sondern an die Person des Redacteurs. Sie verlangt eine bestimmte persönliche Individualität, die ihr das Geld

bes Unternehmers verschaffen soll. Die neue Instruction ift eben so äußerlich, als bas alte Edict; aber statt daß dies ses bas prosaisch Bestimmte seiner Natur gemäß ausspricht, und begrenzt, leiht sie ber äußersten Jufälligkeit einen imagionären Geist und spricht das bloß Individuelle mit dem Pathos ber Allgemeinheit aus.

Benn aber bie romantische Instruction in Bezug auf ben Redacteur der außerlichsten Bestimmtheit ben Ton ber gemuthvollsten Unbestimmtheit gibt, fo gibt fie in Bezug auf ben Cenfor ber vagften Unbestimmtheit ben Ton ber gefestichen Bestimmtheit. "Mit gleicher Borficht muß bei Ernennung ber Cenforen verfahren werben, bamit bas Cenforamt nur Mannern von erprobter Gefinnung und Rabigfeit übertragen werbe, die dem ehrenvollen Vertrauen, welches baffelbe voraussett, vollständig entsprechen; Mannern, welche, wohlbenfend und scharffichtig angleich, die Form von dem Wefen ber Sadje ju fondern verfteben, und mit ficherm Zact fich über Bebenken hinmegzuseten miffen, wo Ginn und Tenbeng eis ner Schrift an fich Diese Bedenten nicht rechtfertigen." bie Stelle ber Stellung und bes Charaftere beim Schriftsteller tritt hier die erprobte Befinnung, ba die Stellung von felbft gegeben ift. Bebeutenber ift bied, wenn bei bem Schriftsteller miffenfchaftliche Befähigung, bei dem Cenfor Fahigkeit ohne weitere Bestimmung geforbert wirb. Das alte. die Politif ausgenommen, rationalistisch gefinnte Edict erforbert in Art. 3 "wiffenschaftlich gebildete" und fogar "aufgeklärte" Genforen. Beibe Pradicate fallen in ber Instruction fort, und an bie Stelle ber Befähigung bes Schriftstellere, die eine bestimmte, ausgebilbete, gur Birflichfeit geworbene Fabigfeit bedeutet, tritt bei bem Cenfor bie Unlage ber Befähigung, bie Fahigfeit überhaupt. bie Unlage ber Fahigfeit foll bie mirfliche Befahis gung cenfiren, wie fehr auch ber Ratur ber Sache nach

offenbar bas Berhältniß umzukehren ift. Nur im Borbeigehen bemerken wir endlich, daß die Fähigkeit des Genfors dem sachlich en Inhalt nach nicht näher bestimmt ift, wodurch ihr Charakter allerdings zweidentig wird.

Das Cenforant foll ferner Männern übertragen werben, bie bem ehrenvollen Vertrauen, welches baffelbe erfordert, volltommen entfprechen." Diefe pleonastische Scheinbestimmung, Männer zu einem Amt zu wählen, denen man vertraut, daß sie dem ehrenvollen Vertrauen, welches ihnen geschenkt wird, vollständig entsprechen (werden?), ein allerdings sehr vollständiges Vertrauen, --- ist nicht weiter zu erörtern.

Endlich follen die Cenforen Männer fein, "welche, wohls benkend und scharfsichtig zugleich, die Form von dem Wesen der Sache zu sondern verstehen, und mit sicherm Tacte sich über Bedenken hinwegzusetzen wissen, wo Sinn und Tendenz einer Schrift an sich diese Bedenken nicht rechtsertigen."

Mehr oben bagegen schreibt die Instruction vor :

"Mit Rudficht hierauf" (nämlich die Untersuchung ber Tendenz) "haben die Censoren ihre Ausmerksamkeit auch besienders auf die Form und den Ton der Sprache der Druckschriften zu richten, und insofern durch Leidenschaftlichsteit, Heftigkeit und Anmaßung ihre Tendenz sich als eine versderbliche darstellt, deren Druck nicht zu gestatten." Einmal also soll der Gensor die Tendenz aus der Form, das andere Mal die Form aus der Tendenz beurtheilen. War vorhin schon der Inhalt ganz verschwunden als Eriterium des Censirens, so verschwindet jest auch die Form. Wenn nur die Tendenz gut ist, so hat es mit den Verstößen der Form nichts auf sich. Mag die Schrift auch nicht gerade sehr ernsthaft und bescheiden gehalten sein, mag sie heftig, leidenschaftlich, anmaßend scheinen, wer wird sich die ranhe

Auffenseite schrecken lassen? Man muß das Formelle vom Wesen zu unterscheiden wissen. Jeder Schein der Bestimmungen mußte aufgehoben, die Instruction mußte mit einem vollkommenen Widerspruch gegen sich selbst ens ben; benn alles, woraus die Tendenz erkannt werden soll, empfängt vielmehr erst seine Qualificirung ans der Tendenz und muß vielmehr aus der Tendenz erkannt werden. Die Heftigkeit des Patrioten ist heiliger Gifer, seine Leidenschaftslichkeit ist die Reizbarkeit des Liebenden, seine Anmaßung eine hingebende Theilnahme, die zu maßlos ist, um mäßig zu sein.

Alle objectiven Rormen sind weggefallen, die perstönliche Beziehung ist das Letze und der Tact des Censors darf eine Bürgschaft genannt werden. Bas kann also der Censor verletzen? Den Tact. Und Tactlosigkeit ist kein Bersbrechen. Bas ist auf Seite des Schriftstellers bedroht? Die Eristenz. Welcher Staat hat je die Eristenz ganzer Klassen vom Tact einzelner Beamten abhängig gemacht?

Roch einmal, alle objectiven Normen sind wegges fallen; von Seite des Schriftstellers ist die Tendenz der letzte Inhalt, der verlangt und vorgeschrieben wird, die formlose Meinung als Object, die Tendenz als Subject, als Meisnung von der Meinung, ist der Tact und die einzige Bestimsmung des Censors.

Wenn aber die Willfür des Cenfors — und die Berechtisgung der bloßen Meinung ist die Berechtigung der Willfür — eine Consequenz ist, die unter dem Schein sachlicher Bestimmungen verbrämt war, so spricht die Instruction dagegen mit vollem Bewußtsein die Willfür des Oberpräsidiums aus; diesem wird ohne Weiteres Vertrauen geschenkt, und dieses dem Oberpräsidenten geschenkte Vertrauen ist die letzte Garantie der Presse. So ist das Wesen der Censur überhaupt in der hochmüthigen Ginbildung des Polizeistaates auf seine Beamten gegründet. Selbst das Einfachste wird

dem Berstand und dem guten Willen des Publicums nicht zus getraut; aber felbst bas Unmögliche foll den Beamten mögs lich fein.

Dieser Grundmangel geht durch alle unsere Institutionen hindurch. So 3. B. sind im Eriminalversahren Richter, Unstäger und Bertheidiger in einer Person vereinigt. Diese Bereinigung widerspricht allen Gesetzen der Psychologie. Aber der Beamte ist über die psychologischen Gesetze erhaben, wie das Publicum unter demselben steht. Doch ein mangelhastes Staatsprincip kann man entschuldigen; aber unverzeihlich wird es, wenn es nicht ehrlich genug ist, um consequent zu sein. Die Berantwortlichseit der Beamten müßte so unverzhältnismäßig über der des Publicums stehen, wie die Beamten über dem Publicum, und gerade hier, wo die Consequenz allein das Princip rechtsertigen, es innerhalb seiner Sphäre zum rechtlichen machen könnte, wird es aufgegeben, und gerade hier wird das entgegengesetzte angewandt.

Auch der Cenfor ift Ankläger, Bertheibiger und Richter in einer Person; dem Cenfor ift die Bermaltung des Geisftes anvertraut; der Cenfor ift unverantwortlich.

Die Censur könnte nur einen provisorisch loyalen Chasrafter erhalten, wenn sie ben ordentlichen Gerichten unterworfen wurde, was allerdings unmöglich ist, so lange es feine objective Censurgesetze gibt. Aber das allerschlechteste Mittel ist, die Censur wieder vor Gensur zu stellen, etwa vor einen Oberprässbenten oder ein Obercensurcollegium.

Alles, was von dem Berhaltniß der Presse zur Gensur, gilt wieder vom Berhaltniß der Censur zur Oberzensur und vom Berhaltniß des Schriftstellers zum Obercensor, obgleich ein Mittelglied eingeschoben ist. Es ist dasselbe Berhaltniß, auf eine höhere Staffel gestellt, der merkwurdige Irrthum, die Sache zu laffen und ihr ein anderes Wesen durch andere Versonen geben zu wollen. Wollte der Iwangsstaat lopal

sein, so höbe er sich auf. Jeber Punct erforderte benselben Bwang und denselben Gegendruck. Die Obercensur mußte wieder censirt werden. Um diesem tödtlichen Kreis zu entgeben, entschließt man sich illeyal zu sein, die Gesetzlosigkeit beginne nun in der dritten oder 99ten Schichte. Beil dies Bewußtsein dem Beamtenstaat unflar vorschwebt, sucht er wenigstens die Sphäre der Geschlosigkeit so hoch zu stellen, daß sie den Blicken entschwindet, und glaubt dann, sie sei versichwunden.

Die eigentliche Radicaleur der Genfur mare ihre Abschaffung; denn das Institut ift schlecht, und die Institutionen find machtiger, als die Menschen. Doch, unfre Unssicht mag richtig sein oder nicht. Jedenfalls gewinnen die preußischen Schriftsteller durch die neue Instruction, entweder an reeller Freiheit, oder an ideeller, au Berwußtein.

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet.

В.

Preffreiheit.

Digitized by Geogle

Die Rheinische Zeitung über Pregfreiheit.

Seit der Umwandlung der Cenfur in Leipzig, wie aus ben von und mitgetheilten Actenstücken und aus ber wesentlichen Berfürzung ber Jahrbucher um die principiell eingreifenbsten Auffate hervorgeht, ift es babin gefommen, bag bie Fortschritte ju neuen Gesichtspuncten häufig in politischen Zeitungen, namentlich in ber "Königeberger" und "Rheinischen Zeitung" erschie-Und murbe fogar bie Anführung aus ber "Rheis nifchen Zeitung" über die Preffreiheit, die wir bei Gelegenheit bes Auffates ber Jahrbucher; "ber biplomatische Stil" in einer Unmerfung geben wollten, burch bie Leipziger Genfur inhibirt, also die Preußische Censur jener Zeitung nicht aner-Wir holen unfer Citat bier nach, ba jener Auffat, ber fich an bie Debatten bes Rheinischen gandtags anfnupft, die Frage nach der Preffreiheit auf eine wefentlich neue und schlagend richtige Bafis stellt, überall baber, wo von Presfreiheit in Bufunft bie Rebe ift, wenigstens feinem Principe nach gefannt und jum Grunde gelegt ju werden verbient. Ro. 130 und 132 Beiblatter. Es heißt bort: "Preffreiheit ift immer, es fragt fich nur, ob fie als Privilegium Ginzelner ober als Privilegium bes menschlichen Geschlechte eriftirt und eriftiren foll." "Die ber Freiheit angemeffene Erifteng ift bas Gefet,", "bie Cenfur ift eine Borfichtemagregel ber Polizei gegen bie Freiheit; bas Prefgefet bagegen ift feine Repressivmagregel, es ift die Regel der Freiheit felbst, die fich jum Dag ihrer Musnahmen madyt. Die Cenfurmagregel ift fein Befet. Das Prefigefet ift feine Magregel." "Im Prefigefet ftraft bie Freiheit. Im Cenfurgefet wird die Freiheit bestraft. Das Cenfurgefet ift ein Berbachtegefet gegen bie Freiheit. Das Preggefet ift ein Bertrauensvotum, bas die Freiheit fich felbst gibt. Das Prefigefet bestraft ben Migbrauch ber Freiheit. Cenfurgefet bestraft die Freiheit als einen Difbrauch. Sic behandelt die Freiheit als eine Berbrecherin; oder gilt es nicht in jeder Sphare für eine Chrenftrafe unter polizeilicher Hufficht zu fteben? Das Cenfurgefet hat nur die Form eines Befetes, bas Prefgefet ift ein wirfliches Befet. Prefgefet ift wirfliches Gefet, weil es positives Dafein ber Freiheit ift. Es betrachtet bie Freiheit als ben normalen Buftand der Preffe, die Preffe als ein Dafein der Freiheit, und tritt baber erft in Conflict mit bem Prefvergeben, als einer Ausnahme, die ihre eigne Regel befampft und fich baher aufhebt. Das Preggefet erflart die Freiheit fur Die Ratur bes Berbrechers. Bas er alfo gegen bie Freiheit gethan, hat er gegen fich felbft gethan und die Gelbftverletzung erscheint ihm als Strafe, die ihm eine Anerkenung feiner Freiheit ift." "Der Mangel einer Prefgefetgebung muß als Die Ausschließung ber Preffreiheit ans ber Sphare ber rechtlichen Freiheit betrachtet merben, benn bie rechtlich anerfannte Freiheit eriftirt im Staate als Befes." -

## Die Preffe und Die Freiheit.

Wir haben (Actenst. A. I.) an einem Beispiele, wo es sich um den reinen Ausdruck eines neuen Princips der reinen Bissenschaft, der Philosophie, handelte, gezeigt, was die Censur ist und thut. Sie fragt nicht, ist die Sache wahr und vernünftig berechtigt? Um dies zu können, müßte sie wissenschaftlich darüber verhandeln, also in denselben Fehler versallen, den sie vermieden wissen will, sie müßte sich mit ihrer Ansicht, die um jeden Preis aufrecht zu erhalten sein soll, in die Gesahr der Discussion begeben; sie sagt also, das Reue ist nicht meine Ansicht, folglich ist es "wider den Staat, die Religion und die gute Sitte", hat eine "schlechte Tendenz" und nuß durch mich, die ich auf Incht und Ordenung halte, beseitigt werden.

Wir haben ferner (A. II.) bei Gelegenheit bes neuen preufsischen Censuredictes gesehen, mas die Censur eigentlich will. Sie will die Gesinnung, die Tendenz ihres Princips, also der Parthei, die sie ergriffen, gegen die Parthei des neuen Princips durch Berdachtserklärung und politische Nechtung oder durch das Unsehen des Staats aufrecht erhalten oder durchseben.

Wir haben endlich (B. I.) auf die Ausführung der Rheinischen Zeitung, daß die Preffreiheit immer vorhanden sei, daß es nur darauf ankomme, ob fie in Form des gerechten Gefetzes oder des Privilegiums der Cenforen vorhanden fei, hingewiesen.

Aus allen drei Puncten zusammen laffen fich unfer Prefzustand und unfere Rechtsverhaltniffe in einem fo wesentlichen Bebiete ichon ziemlich vollständig ertennen. Im Gefühl ihrer Bichtigfeit wollen wir indeffen die Preffreiheit noch weiter gurudverfolgen. Wir fteben am Borabende einer großen Umgestaltung ber politischen Wirklichkeit, wenn wir anders jemals wie öffentliches Staatsleben und eine freie Preffe erreichen und nicht für immer hinter England und Franfreich gurudbleiben follen. In folden Zeiten ift allemal bie theoretische Drientirung und Bilbung von ber höchsten Bebentung. nur barum haben wir Deutsche 1813 und 1815 die volle burgerliche Freiheit nicht errungen, weil wir in theoretischer Robheit befangen maren. Der Rudfchlag auf bas Rationale, ben ber Freiheitefrieg barftellt, murbe überschapt, und bas gang erpreß Deutsche gestaltete fich zu einem utopischen Altbeutschthum, bem bie wirflich vorhandenen politischen Boraussegungen unmöglich jugeführt werben konnten. Allerdings fprach man im Freiheitsfriege genug von ber Freiheit; aber man verftand unter frei bamale burdigangig boch nur beutsch und unab= hangig, bas negative, nicht bas positive Freisein. Man ift geworden, mas man werden wollte. Der Wille aber reicht nie weiter, als die Ginficht, und man wollte nicht mehr, weil man weiter nichts mußte. Das Pathos bes energischen Billens, die Begeisterung und ber Aufschwung jener Zeit, mar nicht voll vom freien Staat und von der freien Preffe, cher noch von ber Nationaleinheit. Naturlich. Richt wieder unterjocht zu werden oder - was bas Positive hierin ift - nur überhaupt erft einen völlig unabhangigen beutschen Staat, eine wahrhaft sonveraine beutsche Großmacht zu haben, bas mußte freilich bie Sauptfache fein, bamit zu allererft eine Bafis

bes freien Staats gewonnen würde. Mit bessen Freiheit aber machte man sich freilich vor seiner Eristenz so wenig zu thun, daß man sie nicht einmal im Kopfe, viel weniger im Herzen hatte. Ja, dieses vom "Welschthum" unterschiedene "Deutschthum" — nicht die Eristenz, sondern das Wesen des "Thum" sollte verschieden sein — widersprach sogar den welschen Principien, auf welchen die wirkliche Freiheit in Deutschland, die preußische Regeneration von 1808 basirt war; und was es mit den "ständischen" Verfassungen, die vorzugsweise "deutsch" sein sollen, auf sich hat, weiß Jedermann. Sie sind allerdings darin deutsch, daß sie viele deutsche Provinzen, sen, keinen souverainen Staat hervorbringen, und es gilt wieder das alte Lied:

Das liebe heil'ge rom'iche Reich Wie halt's nur noch zusammen!

Hatte man nur erst ben beutschen Staat glücklich vermieden, so war es freilich nicht schwer, die beutsche Freiheit zu vermeiden; und es hat lange gedauert, dis wir uns
burch die Experimente der vielen deutschen Staaten (Provinzen) darüber flar geworden sind, daß Preußen der deutsche
Staat sei, daß wir also getrost aufangen können, auf die Freiheit dieses Staates zu benken, ja, daß dieser Staat der
wahrhaft freie, der nach Innen und Lußen souveraine nur
sein zu wollen braucht, um der deutsche zu werden. Kurz
wir kennen jest die Macht und den Inhalt der Freiheit um
vieles näher, als vor 26 Jahren, und wenn wir erst aushören
werden, vor ihr zu erschrecken, ja wenn wir sogar genöthigt
sein werden, sie zu unserm Schirm und Schild zu machen,
dann werden wir hoffentlich noch einmal wieder das werden
können, was wir werden wollen.

So wichtig ift das Wiffen und die Theorie. Wir muffen also vor allen Dingen jest auch über die Presse vollkommen klar sehen lernen, benn sie steht immer zugleich mit bem freien Staate auf der Tagesordnung. Die freie Presse ist eine Form des freien Staates, beide sind res publica. Man spricht daher in Preußen jest mit Recht von beiben. Es herrscht aber eine große Verwirrung über diesen wichtigen Gegenstand: und da es nicht an Jesuiten fehlt, welche die Verwirrung gestissentlich vergrößern, so wollen wir sie mit möglichstem Fleiß zu lösen suchen.

Man nuß sich zu dem Zweck die Fragen vorlegen: Bas ist die Presse? Was die Censur? Was das Censirte und was die freie Presse?

## 1. Bas ift die Preffe?

Was anders als ber Mund und bas Dhr bes Bolfes gugleich? Sie ift die Rebe bes Bolfes an fich felbit; und biefes Reben bes allgemeinen Beiftes mit fich felbit, mas ift es anbere, ale Gelbftverftanbigung ober Denfen? Bir haben in ber Preffe nicht bie Rebe bes Ginzelnen an ben Ginzelnen, nicht die Besprechung von Privaten und von folden, die im Berborgenen ihren zu verbergenden Gedankengang verfolgten; wir haben in ihr ben öffentlichen Ausbrud bes Befammt = bentene, und mas bas mahre Denten fein foll, bas wirklich Allgemeine, Die explicirte und fich felbst burchfichtige menfchliche Gattung, bas ift bie Preffe reell. In ihr brudt eine Beit und ein Bolf nach allen Seiten bin fich aus, bas Bufallige und bas verfehlte Streben hebt in ihr zu ber mahren und burchbringenden Gestalt fich auf. Die öffentliche Bernunft richtet unerbittlich, bas Dhr ber Gattung gwingt ben Mund ber Gattung die mahren Tone ju fuchen, und nur ber Schrifts steller wird eine Madyt, ber biese Melodie und harmonie ber Bernunft zu treffen weiß. Man hat baher gefagt: Boltes Stimme Gottes Stimme, und brudt bamit nichts anders aus, als die fich felbst regulirende und stimmende Thatigfeit bes Beiftes ober ber Bernunft ber Battung.

Allerdings machen erst die vielen Stimmen diese Eine Stimmung; aber indem sie dies thun, bleiben sie nicht die einzelnen, zufälligen Schreier, vielmehr entscheidet das Gericht der Deffentlichkeit und das sich erklärende Zeitbewußtsein über die Achtbarkeit oder Verächtlichkeit der Einzelnen. Wer den Proces der Geschichte wesentlich zu bestimmen die Kraft hat, ist nicht zu verachten; für was er aber zu achten sei, das lehrt die Zeit. Mit der Zeit nämlich wird durch das öffentliche Ohr ein neuer Inhalt des öffentlichen Mundes erzeugt und das ist dann die Kritik, welche die Geschichte fortführt, indem sie sich als das Wort beweis't, welches das neue Bewußtsein der Gattung ausspricht.

Dies geschieht in bem Organ des Gesammtbenkens (Reben und horen, beibes ift baffelbe Denken), ber Preffe. Sie ist alse bas Element bes Allgemeinen, ber Ort, wo bie Gattung sich felbst objectivirt.

Beil hiernach bie Rritit ber Gattung, die Bolfestimme, nothwendig bagu gehört, um bas öffentliche Wort bes Gingelnen jum Musbruck ber Gefammtvernunft ober jur Macht ber Beit zu erheben; fo ift alle Gefcheidtheit bes Ginzelnen ohne biefe Wiedergeburt nicht in Unschlag zu bringen. feit, ein befferes Bort, als bas geltenbe, fagen gu fonnen, sobald man es nur ber Muhe werth hielte, - eine fehr gewöhnliche Erscheinung - beruht baber auf bem Irrthume, Die bloße Möglichkeit eben fo boch und fogar höher anzuschlagen, als die Wirtlichfeit, ober bas jufallige Gubject, wie es unmittelbar fich findet, über bas hiftorifche Gubject gu feten. Freilich ift die Bernunft republicanisch; fie madt bas hifto rifche Subject, aber bas historische Subject ift nicht ber 3med. Alle Gubjecte und ihr Bufammenwirfen ju ber Bernunft ber Gattung find ber 3med; bas historische Subject hat nur die Ehre, hervorstechendes Mittel zu biefem 3med zu fein; ein hervorftechenbes

Mittel der Vernunftrealistrung können aber nicht die Bielen und nicht Jeder, der sich gescheidt dünkt, sein. Die eitlen Subsiecte verkennen, daß es auch darum sich gar nicht handelt. Der Zweck ist ja der republicanische, daß das Organ der Gattung die Function ihrer Selbstverwirklichung ausübe, nicht der persönliche, daß einzelne Subjecte hervorstechen und historische Ehren empfangen, weshalb denn auch der wahre Stolz des freien Meuschen darin besteht, daß er fortdauernd sich als Tribunen jenes republicanischen Gemeinstung betrachtet und das historische Subject in seiner allgemeinen Bedeutung (aber auch nur in dieser) neiblos anerkennt.

Die Presse ift jetzt die nothwendige Form, worin die Bernunft der Gattung ausgesprochen und vernommen wird. Die fe Form ist daher für die Entwickelung der Gattung von der höchsten Wichtigkeit, ja, diese Entwickelung selbst wird durch das Eintreten dieser Form wesentlich modificirt.

Die Entwickelung der Gattung oder die Ansbildung der menschlichen Vernunft hat sich ohne die Presse, ja sogar ohne die Schrift beholfen. Es war aber auch nur ein Behelf.

Das erste Element der Verständigung, worin sogleich die allgemeine Form des Verstandes erreicht wird, ist die gessprochene Sprache. Ursprünglich (und diese Ursprünglichsteit ist noch vorhanden) bildet zu jeder Zeit die Familie sie ans, dann das Geschlecht, die Ortschaft, die Stadt, der Stamm. Die Freiheit der Sprache, diese erste Preßfreiheit, ist nur durch die Sitte und die Natur beschränkt, im Uebrigen ist ihre Freiheit und Ordnung einzig die des Verstandes selbst. Da aber der Kampf mit der Schranke hier die Entwickelung macht, so ist es interessant zu beobachten, wie die gesprochene Sprache als Element der Verständigung der natürlichen Zerssplitterung anheimfällt. Die natürliche Sprache, die es nicht weiter, als zum Sprechen bringt und die weitere Allgemeins heit der Schrift noch nicht hat, zerfällt in die unzähligen

Ruancen und Angewohnheiten ber Familien und Ortschaften. Bebes Dorf fpricht feine eigene Sprache, fonnte man fagen, überall mo bie Bilbung ber Schrift ben gerfplitterten Raturwuche nicht aufhebt, und auch neben ber Schrift bleibt immer noch die natürliche Zersplitterung, wenn auch schon mehr verwifcht, als in ben nur gefprochenen Sprachen. Ueberhaupt ift Dialekt, wie ber natürliche Berjungungsquell, fo auch bie natürliche Berfplitternug ber Sprache; und es durfte nicht schwer fallen , zwei beutsche Raturfinder aus fehr abweichenden Dialetten gusammengubringen, Die fich einander fein Bort verfteben. Go lange fich nun bie Menfchen mit ihrer Berftanbigung untereinauber an Natur und Localangewohnheiten gebunden feben, und alfo in fleine Rreife zerfplittert und in biefen festgehalten werden, wird allerdinge bie Ent= widelung bes Beiftes fo fehr gehemmt, baf fie faum bie Korm ber Befchichte erreicht. Dennoch find und unzweifelhaft principielle Revolutionen aus ber vorichriftlichen Beit überliefert worben. Wir brauchen nur an die griechische Götter = und Belbenfage ju erinnern.

Mit ber Schrift tritt sodann eine höhere Form ber Freiseit ein. Die Schraufen ber Gewohnheit und ber Natur wersden nicht so empfunden, als die selbstgesetzen Schranken in dem durch die Schrift firirten Gedanken und in dem ebenso strirten Willen, dem Geset. Die Empfindung der Schranke sührt zur bewußten Ueberwältigung. Mit den Schranken, die der Geift sich selber setzt, wird baher eine höhere, selbstbewußte Freiheit und der stetige Stufengang der Geschichte erzeugt.

Die Bilbung ber firirten Sprache, ber Schriftsprache, und ber firirten Sitte, bes Gesetzes, ift. nun zugleich Geistesbilbung in ber Literatur und Staatsbilbung in ber weiteren Gesetzgebung, wie wir fie bei ben Römern und Griechen vor Augen haben. Es eutstehen Gesetze sogar in Beziehung auf ben Mißbrauch ber Schrift. Doch wie nur Sprechfreiheit, so

tennt man auch nur Schreibfreiheit. Man weiß, daß Sprache und Schrift unmittelbar freie Elemente der Selbstverständigung der menschlichen Gattung sind. Der republicanische Zweck ist unmittelbar anerkannt überall, wo die Tyrannis und das Ohr des Dionysius, welche ihn bezweiseln, gestürzt ist. Dem republicanischen Zweck der Entwickelung, wie wir ihn so eben bestimmt haben, entspricht die Staatsform in den Städtes Republiken. Das Alterthum schafft die Königswürde, welche das hervorsichende Subject zum Zweck macht, ab, ja, es gibt sogar im Ostracismus eine Form, das hervorstechende Subject überhaupt zu beseitigen, damit es nicht zur unverdaulichen Eristenz in dem republicanischen Proces werde, der wahre Zweck der Entwickelung also unverrückt bleibe.

Bir haben nun (in ben Staaten bes Alterthums) erft bie Schrift, noch feine Preffe, aber wir fonnen feben, mas fie anrichtet, eine Revolution jagt bie andere, b. h. bie Schrift führt ichon eine Entwickelung bes Beiftes in feinem eignen Elemente, eine Ueberwältigung feiner felbstgefesten Schranken herbei. Sie schafft ihm ein Material, worin er fich felbst ficher vor Angen hat und bas erreicht, bag er burch bie Bilbung bedfelben nur fich felbst bildet: bie Runfte, bie Biffenschaften, bie Staatsverfassungen in ben gesetlich fixirten Bestimmungen find dies Material und diefer Gegenstand, der felbst Beift ift. Aber erft die Form der Preffe gibt dies Material in die Gewalt Aller und behnt ben Drt, bas Element bes Gefainmtbewußtseins, ober der Gelbstverständigung ber Battung, aus für ben Staat über Ortschaft und Stadt, für Runft und Biffenschaft über ben Kreis weniger Bevorzugter und Beguterter binaus. Die Quantitat andert bier mefentlich die Qualität. Bur Bervorbringung bes mahrhaft Menfchlichen ift ber gange Rreis ber mahrhaft zu humanifirenden. Menfchheit nöthig.

Schon die Fixirung und Objectivirung des Gefprochenen burch die Schrift hatte eine weitere Entwickelung erfahren,

nämlich zur unmittelbaren Begleitung ber Rebe — zur Stesnographie. Ueberall wo die Menschen im hellen Lichte des Selbstbewußtseins, d. h. in öffentlichen republikanischen Staaten um den wahren Ansdruck des Zeitgeistes in öffentlichen Reden kämpsen, tritt das Bedürfniß auf, diese öffentlichen Reden durch Stenographie zu erhalten, um sie dann zu versbreiten. Man gewinnt durch Stenographie die Schuelligkeit der Rede wieder, ohne ihre Firirung zu verlieren.)

Mit der Presse aber wird die Vervielfältigung bes Firirten und damit eine Verallgemeinerung des Ausbrucks der Gedanken erreicht, welche die Deffentlichkeit des Sprechens und Denkens, das Vernommenwerden und reelle Heraustreten des Innern auf den größten Kreis, die ganze historische Menschheit, bringt. Durch das Herbeiziehen der größten Verfammlung mitthätiger Menschen ist nun aber in der That ein höheres Element und ein vergeistigter Ort für die allgemeinen Angeslegenheiten errungen; weshalb denn auch die Literaturbewegung den republikanischen Zweck, und den Ostracionus sogar, in sich selbst gesichert hat.

Gben die republicanische Form nun aber und der Ostracismus gegen alle Subjecte und Bücher, die sich an die Stelle
der Bernunft zum Zweck erheben möchten, — das ist es, was
die Presse in Constict bringt mit allen nichtrepublicanischen
Subjecten und Institutionen. Diese haben sie an ihrer Leußerlichkeit ergriffen; und die Form des unfreien Staates, der
eine andere Ordnung, als die der freien Bernunft und ihrer Selbstverständigung hat, also die äußerliche Ordnung des Polizeistaates, sucht man auf die Presse zu übertragen. Der
Iwiespalt dieser beiden schlechthin entgegengesetzten Ordnungen
ist der Kampf der Presse mit der Censur.

Burde eine Erfindung gemacht, welche die Mittel der Gestantenfirirung und ihrer Berbreitung, wie fie jest die Presse

besitzt, in die Gewalt jedes einzelnen Subjectes gabe, so mare jeder Bersuch, der Neußerung des Geistes andere Schranken, als die persönliche Berechtigung zu geben, vereitelt. Dhne diese Ersindung aber ist die Staatsfreiheit der einzige Weg, die Geistesfreiheit zu erringen, die freie Presse daher ein Eigenthum republicanischer Staaten. Es ist hier nun aber der Ort, die Natur der Censur bis auf den Grund zu durchschanen. Also

#### 2. Bas ift bie Cenfur?

Ift die Preffe die Realisirung der Geistedfreiheit, so ift die Censur die Störung dieser Freiheit oder eine Form der Billfur im höchsten Elemente der Freiheit, dem öffentlichen Denfen, aus welchem der Inhalt, die Motive und die Gelbste gewißheit des öffentlichen Willens oder bes freien Staatselebens zu nehmen ift.

Durch die Preffe wird öffentlich gebacht. Das öffentliche Denfen ift bas mabrhaft realifirte, bas objective Denfen. Buerft wird es mitgetheilt, baburch ein Gemeinsames, und in biefer Reibung findet es feine gauterung. Un ber Deffentlich= feit hat es fein Gewiffen und feinen Richter, Die objective Bernunft, Die es berücksichtigt und von ber es wiederum berudfichtigt, fritifirt wird. Das öffentliche Denfen (ich mache hier ber Rurge megen feinen Unterschied amischen öffentlichem Rublen, Anschauen, Borftellen, Denfen - Denfen brucht ben gangen geistigen, vornehmlich theoretischen Proces aus) bat alfo bas Maß feiner Freiheit, Bahrheit und Sittlichkeit in fich felber. Die Deffentlichteit bes Denkens ift ber Terrorismus ber Bernunft, wie bas licht bes Tages und bie Augen aller Menschen ber Terrorismus ber Sitte, bes Unftanbes und ber Gesetlichkeit im leben. Das Tagesleben, bas licht ber Sonne und ber öffentliche Markt find die fittlichen und ficheren Puntte; erft mit ber Macht und ihrem ungewissen licht, erft

mit ber Beimlichfeit, in die jeder Gingelne fein Belufte bullen fann, entfteht ber eigentliche Spielraum fur Die Berletung ber Sitte und bes Wefeted. Go fehr ift ber Menfch bem Menfchen bas Gemiffen und ber Gott. - Und marum ift er bied? Beil ber Menich bei bem Menichen bie Bernunft vorausfest. Diefe Borausfetung ift bas Bemiffeste von Allem und jedem Menfchen unauslöschlich in die Seele gefdyrieben. Das hiedurch geregelte Leben der Menfchen ift Die Ericheinung, welche wir Gelbftregierung ber Bernunft, Die Autonomie bes Beiftes und zugleich feine Antofratie nennen : eben fo wie die umgefehrte Boraussegung, bag ber Menich als unsittlich und unvernünftig zu nehmen fei, eine tiefe Berdorbenheit des Bemuthes, bas Ginleben in eine gewiffenlofe Doctrin ber Racht und ber Billfur ift. Freilich ber Polizeiftaat, welcher nur vereinzelte Menfchen, nur Pris vatversonen fennt, fennt ben Menschen nur in feiner Entwurbigung - bie burchgeführte Bereinzelung ift bie Thierheit. Den Menschen als unfittlich und unverunnftig vorauszusegen ift gemiffenlos; benn jeber Menfch fühlt in ber Gefellichaft Die Gegenwart ber Bernunft als fein eignes Gemiffen. jebem Act biefer Gewiffenlofigfeit erniedrigt ber Menfch fich Diefe anarchische Doctrin macht bas Bewußtsein ber Berbrecher jum Bewußtsein ber Menschheit und wenn fie regiert, fo regiert fie im Ramen bes Berbrechens. Gie nimmt ben Menfchen als ben vereinzelten. Wenn bie Macht mit ihrem Dunkel ihn bes Lichts beraubt und aus bem vernunftigen Busammenhange herauswirft, fo reift biefe gewiffenlofe Marime bem Menfchen am hellen Tage bie Angen and, und nachdem fie ihm dieselben an den Ropf geworfen hat, ruft fie ibm gu: fieb', wie unvernünftig bu bift! ohne mein Regiment warft du ein Thier und gwar ein toller Sund, ber jeden biffe, ber ihm in ben Weg tame. Gie hat gang recht, Diefe Beisbeit, wenn fie fagt, ber vereinzelte Menfch mare ein Thier:

aber sie hat ganz unrecht, wenn sie sich mitten auf ben Markt und in das helle Licht ber Sonne hinstellt, und bort mit ber unverschämtesten aller Lügen auftritt, nämlich mit ber Behauptung: ber Mensch im öffentlichen Leben und im öffentlichen Geist, also in Staat und Litteratur ware ein vereinzelter; und bennoch ist es diese gewußte und gewollte Unwahrheit, biese permanente Gewissenlosszeit und Läge, auf der alle Störung der Selbstregierung der Vernunft, b. h. alle Willfür beruht.

Die Polizei, welche biefe Störung jum Princip machen wollte, ware alfo bas allerverwerflichfte. Das richtige Princip ber Polizei ift nicht, die Gelbstregierung ber Bernunft aufzubeben, fondern ihr gegen Racht und Rebel barin zu Sulfe zu fommen. Das Princip ber mabren Polizei ift, Die Sinberniffe ber Deffentlichkeit ber Bernunft zu befeitigen, nicht fie ihr zu ichaffen. Die Aufdedung verbrecherischer Beimlichfeit, die Erleuchtung ber Racht, ber phyfischen und ber geiftigen, bie Straffen = und Berfehrsordnung, bas Ange ber objectiven Bernunft in ber Nacht und im Gewühl ber Planlofigfeit, wo ber Bufall es anstiftet - biefe Polizeigeschäfte beruhen alle auf ber Boraussetzung ber Bernunftigfeit und richten fich alle nur gegen bie natürlich en Schranfen ber objectiven Bernunft, nicht gegen biefe felbst ober angeblich gegen beren innere Schranten, die bas Tageslicht und bas Gelbftbewußtfein in fich felbst aufheben und aufzuheben bas Recht und ben Ruhm haben. Beim bellen Sonnenfchein mit Gaslaternen berbeieilen, ift eine überfluffige, eine ohnmächtige, eine beleidigende und eine verrückte Unftrengung.

Bas thut nun die Beiftespolizei ber Cenfur?

Die Cenfur macht den Privatgedanken, das innerliche, bas geheime Denken, den vereinzelten Menfchen und feine Willfur jum Princip Das ift der Cenfor, ber in feiner heimlichkeit, in dem Dunkel feiner Bereinzelung ben Schriftseller, ber sich bem Fegesener ber Deffentlichseit unterwersen will, als einen ebeufalls vereinzelten Meuschen, als eine Gestalt ber Willsur behandelt. Die Censur kann das geheime Denken nicht hindern. Gedanken sind zollfrei. Auch das mitgetheilte Denken durch Sprache und Schrift und viel vor der Geburt der Censur Publicirtes erreicht sie nicht, ja, nicht einmal das gemeinsame Denken in den Zusammenkunsten der Menschen. Aber sie stört das öffentliche Denken, das wahrhaft allgemeine, das Denken der Gattung, sie stört die Selbstregierung des Denkens und die Autoskratie der vernünstigen Menschheit im Lichte des öffentlichen Denkens.

Ihr Princip ift nicht bas ber mahren Polizei, alles ins Licht zu feten, alles Berborgene and Licht zu ziehen und bie natürlichen Schranken bes Bernehmens ber Vernunft beben gu belfen. Gie ift in einem Glemente, wo biefe fich felbft aufbeben; fie erlenchtet bie Sonne mit Gas: benn fie traut ber Sonne nicht, fie hat Fleden auf ihr entbedt : "fie ift gelehrt und weife": ihr Princip ift bas Migtrauen, ja, ber permanente Berbacht gegen bas öffentliche Denfen, gegen bas Denken ber Gattung. Die Macht bes Tageslichtes, Die Macht ber öffentlichen und objectiven Bernnuft, Die Macht bes aottlichen Denkens und ber Bahrheit - biefe felbst ift ihr verdächtig. Ihr dunkt es gefährlich, baß bie Wahrheit fei, noch mehr, daß fie herrsche. Bor bem Terrorismus biefes unerbittlichen Regimentes bebt fie gufammen, und weil fie in bie Sonne niefen muß, will fie bie Sonne ausniesen. Welch' ein Gebanke, welch' ein Aberwig!

Ober ist die Wahrheit und das Wissen der Bahrheit wirklich zu fürchten? Für die Realistrung der Vernunft — nein! für die Realistrung der Unvernunft oder für das Bestehen der Unvernunft, die etwa schon realistrt ware, ja! — Was folgt daraus? Wer die Wahrheit und das Wissen fürchtet, ja,

wer auch nur meint, die Unwahrheit und bas falfche Biffen tonne bas mahre überwältigen, ber ift im Biderfpruch mit ber öffentlichen, mit ber gottlichen Bernunft, mit ber Bernunft als ber absoluten Weltmacht. Er glaubt nicht an fich und fein Guftem; er hat bas Gefühl, bag bies nicht objectiv vernünftig fei, aber er glaubt boch auch nicht ober er glaubt eben barum nicht an die öffentliche Bernunft. Aber Glauben muß er boch noch haben, weil bie Bufunft fortbauernd eintritt. Ihr muß er entgegen feben entweber mit Buverficht ober mit Furcht; bem er weiß fie nicht. Bufte er bie Bufunft, fo hatte er entweder nichts von ihr zu fürchten, ober mußte er, bag er Alles ju furchten hatte, fo maren feine Bemubungen eine Rarrheit. Go aber, ba er nichts weiter weiß, als daß feine Gundfluth bie Bufunft hindert, unerbittlich ein= gutreten, muß er boch auf irgend einem Stuppunct fich gegen fie in Positur fegen, er muß an irgend etwas in ihr glauben. Er glaubt alfo an bie Cenforen. Gehr einfach, febr aut! Aber bie Cenforen, mas find benn nun die Cenforen? Man tann fie feben, man tann fie mit Sanben greifen, man fennt fie, ihnen fann man fich anvertrauen, man fann ihnen Rafen geben; alfo mas find fie? Sie find einzelne, verfonlich befannte Menschen, nicht die gange, gewaltige, unfaßbare Substang ber Menschheit. But, Thomas, hier fiehst bu bie Ragelmale und bie Achilleusferse ber Menschheit, bier fannst bn bas Ungeheuer ber gigantischen, alles überwältigenden Bernunft an feiner empfindlichen Stelle faffen; ohne viel Umftande fannst du es " an ber Rase" fassen und führen, wohin bu willft - bu weißt wohin! Der Polizeistaat glaubt alfo, weil er fie fieht, an diefe Cenforen und ihre Bilbung, wie er fie vorfindet, und nun gibt er bas, mas Allen, mas ber Deffentlichfeit und ber Gattung gehört, biefen vereinzelten Cenforen; ihnen, die er bei ber Rafe hat, gibt er Preffreis Sie find es, bie ba fagen: Imprimatur! b. h. fie habeit.

ben ben Geist, wie ein wildes Thier, im Rafig und lassen ihn für Geld sehen. Es ist nicht ihr eigner Geist, den sie im Käsig haben. Indem sie also die Sinzigen sind, welche die Freiheit, d. h. welche es in ihrer Willfür haben, die öffentsliche Bernunft sagen zu lassen, was sie sagt, und so in einem wesentlichen Gebiete den ganzen Geist und das göttliche Leben der Gattung zu verwalten und zu vertreten; können sie das nicht positiv — dann müßten sie allein öffentlich denken —, sondern nur negativ, indem sie dies Denken bewachen.

Ber nun fo ben Beift tractirt und bas öffentliche Denten unter bas Gefet feines Miftrauens und Berbachtes ju beugen versucht, mas thut er? Indem er nicht an ben Beift, an die Macht ber Bahrheit über die Menschen und ihre Bernunft glaubt, verhalt er fich atheistisch im schlimmften Ginne und glaubt geradezu an die Uebermacht bes Bofen, und obgleich er fieht, bag nicht auf öffentlichem Martt, fondern nur in ber Bereinzelung ber Beimlichfeit und ber Macht bofe Leis benschaften bie Bernunft überwältigen, ja indem er mahrnehmen muß, daß die öffentlichen Leidenschaften nur die erhabenen und göttlichen Leidenschaften ber Bernunft felbit find, fo foll bennoch die öffentliche Bernunft, ohne die Aufsicht ber Cenforen, fogleich ber Tummelplat alles Bofen werben. Man fennt bas leben bes Beiftes und bie Entwickelung ber Bernunft nicht, barum fürchtet man es: ober man fennt beibes und fürchtet es eben barum, fo ift man verrucht.

Doch überlaffen wir dies Bewußtfein feinem eigenen Ges wiffen, und halten wir uns an die Thatfache.

Man greift also ans ber Heimlichkeit herans und burch vereinzelte Subjecte in die Entwickelung des öffentlichen Denstens ein und stört es. Die vereinzelten Subjecte sind die Darstellung der Willfür; erst die Probe des Einzelnen am Allgemeinen gebiert die Freiheit. Die Störung des objectiven Selbstreinigungs und Selbstregierungsprocesses der Freiheit

ist die Unternehmung, den Geist und feine innere Gesemäßigs feit und Freiheit durch die Willfür vereinzelter Subsiecte zu unterjochen; es ist also der Bersuch der Geistestnechtschaft und damit der Aufhebung aller wahren Staatsfreiheit, da es ohne die Freiheit des öffentlichen Denstens keine Freiheit des öffentlichen Willens geben kann.

Freilich ist es unmöglich, mit diesem Versuch vollständig zum Ziel zu kommen. Es wäre die entehrteste Nation und ihr Geist der verkommenste und ohnmächtigste, in welchem in der That und Wahrheit nicht dennoch, der Censur zum Trotz, die göttliche Selbstritif der öffentlichen Vernunft herrschte und das zufällige Subject des Censors selbst vor der Gewalt des öffentlichen Gewissens niederwürse. Aber damit ist das Princip der Censur nur um so mehr als ein unvernünstiges dargestellt; denn eben weil es unvernünstig und unwahr in sich selbst ist, darum kann es nicht zu allen seinen Consequenzen kommen, darum ist es die Darstellung der Unmöglichkeit und Dhnmacht seiner Absichten.

Die Cenforen, welche zu fällige Individuen find, können die Gattung nicht kritistren; wenn sie es könnten, wären sie historische und nothwendige Subjecte. Diese aber werden nicht im Borans durch die Behörden ernannt. Wir haben gezeigt, wie sie von der Gattung selbst creirt und wieder zusrückgenommen werden.

Alfo Alles zusammengefaßt: Die Cenfur ift Die schreienbste Form der Willfur, Die Aufhebung des sittlichen Geisstes im Elemente des öffentlichen Denkens selbst; sie hat den unsittlichen Zweck, die Berechtigung und Selbstgewisheit der Bernunft uicht nur nicht anzuerkennen, sondern ihren Proces sogar mit frevelnder hand zu ftoren und an die Stelle seisnes nothweudigen Berlaufs die Willfur der zufällisgen Subjecte zu seine.

### 3. Bas ift nun bas Cenfirte?

Das Cenfirte ift der neue Geift vor dem Forum bes alten, wie diefer in vereinzelten, zufälligen Subjecten eristirt. Den neuen Geift hat die Substanz des alten gebosren; in ihm wird also der ganze Geift angetastet, die Freisheit deffelben, das schlechthin Freie, er, der absolut Alles beherrschende Geist.

Wir haben gefehen, daß die Gubftang ober ber allgemeine Beift fich burch bie hiftorischen Gubjecte verwirflicht. alfo wohl die Cenfur bes allmächtigen Beiftes numöglich, weil er auch die Cenforen und die Schöpfer ber Cenforen beim Schopf nimmt und in ben gemeinfamen "Relch, aus bem ihm feine Unendlichkeit fchanmt", in die Geschichte fchleubert, fo liegt barum nicht minder bas Berhaltnig vor, bag bie gufalligen Subjecte ben Berfuch machen, bie hiftorifchen gu beherrschen (" die Benigen, die was bavon erfannt, hat man von je gefreuzigt und verbrannt"), wogegen die Möglichfeit, baß einmal ein Genfor ein hiftorisches Individuum und umgefebrt bie meiften cenfirten Individuen gufällige fein fonnen, nichts beweiset. Das Princip der Censur ift einmal die befannte, alfo bie vergangene Bilbung, bie in bem Cenfor mit Augen gesehen wird, - und ber mahre Conflict tritt erft ein, wenn diefer Standpunct einer wefentlich nenen Bilbung, alfo feiner eigenen Regation, fich zu wiberfeten hat.

Mit diesem Versuch ober vielmehr mit der Erkenntnis dies Bersuche, das zufällige Subject einer geltenden Vilzdung, den Gensor, zum Herrn und Meister einzusetzen über das historische Subject, welches in Politik, Kunst und Wissenschaft ein neues Princip bringt, wird es offenbar, das die Gensur zugleich immer ein perfonliches Recht verletzt. Wir wissen aber schon, das sie das Recht in seinem Fundamente, die Freiheit im Princip verletzt: welche Personen sie

4

also trifft, mag sie zufällige ober historische Subjecte ihrer Willfur unterwerfen, sie verlet in beiden das Recht, ihre Freiheit zu gebrauchen und nur für ihren wirklichen und im Gericht bewiesenen Migbrauch verantwortlich zu sein.

Dies führt auf die Nothwendigkeit sowohl ber freien Presse, welche die historischen Individuen angeht, als bes Presse fetes, welches den Misbrauch der Presse durch zusfällige Individuen angeht.

### 4. Preffreiheit.

Die freie Presse und das Presgeset kann man auch positives und negatives Geset der Presse nennen.

Die mahre Presse ist die freie. Dies erhellt aus dem, was wir oben darüber gesagt. Die Presse, welche die Entswickelung des Geistes darstellt, hat das positive Geses ihrer Freiheit an der Form der Entwickelung selbst, also an der Gelbstbeherrschung der Freiheit im Kampse ihrer Seiten. Das Geses dieser vernünftigen Dialektik sucht die Philosophie zu sinden, die Historie darzustellen. Ihm zu vertrauen und sich für seine Geltendmachung zu begeistern, ist die wahre Relission. Die Presse steht, wie die Geschichte überhaupt, unter diesem Gesetz, selbst wenn es verkannt und der Bersuch, es zu aboliren, durch die Eensur unternommen wird. Die freie Presse aber entsicht, wenn es an erkannt wird, daß die geistige Entwickelung diese Autonomie haben solle.

Das Preggefet hat biese Anerkennung zur Boraussetzung; und es spricht sodann aus, daß die Schriftsteller, wie
jeder andere Mensch, verantwortlich find, aber nur für
ben Mißbrauch ihrer Freiheit.

Mißbrauch ber Freiheit ift bas bestimmte Verbrechen; Bers brechen bie Verlegung ber Freiheit, welche im Gefet bafur erflart ift.

Siedurch entsteht nun bas umgekehrte Berhaltniß gegen bie

Censur. Das Prefgesetz setzt die Freiheit und das Gesetz der Freiheit als Regel voraus und bestraft die Ausnahmen von dieser Regel, die Willfür. Umgekehrt setzt die Censur die Willfür voraus und bestraft die Freiheit durch die Willfür. (Bergl. die oben angeführte Aussichtung der Rheinischen Zeistung.)

Erst burch die freie Presse und das sie voranssetzende Pressesses wird das Reich der Freiheit reell und rechtlich aufgestichtet und die Presse mit dem ganzen Inhalt der politischen, wissenschaftlichen und fünstlerischen Welt lebendig erfüllt.

Einzig biefer Zustand ber freien Presse ist ein ehrenhafter und einer civilisirten Ration allein würdiger. Hier erst tritt die öffentliche Tugend und Tapferkeit ein; hier erst ist der Mann ein ganzer Mann, der für seine Thaten einzustehen hat, der aber auch das volle Selbstgefühl des Ganzen in seinen Worten und Thaten zum Ausdruck bringen kann. Gin solcher Ausdruck des öffentlichen Geistes ist alsdann unverdächtig, hat den Glanben auch anderer Völker für sich und gilt von Ration zu Nation, mährend die unfreien, censirten Völker weder sich selbst kennen, noch von den andern gekannt und auerkannt werden.

Die Unmöglichkeit, ben jesigen Infand ber Preffe in Deutschland zu halten, liegt in seiner Bernunftwidrigkeit, die wir ziemlich deutlich gemacht zu haben glauben; die Schwiestigkeit, ihn zu heben, welche gleichwohl als drückendes Factum fortbesteht, liegt in dem Scheine, als seien die Neuester unter den Schriftstellern, welche mit der Censur in Conssict gerathen, nur wenige prolature Individuen, besiglose, übelwollende Unruhstister und verblendete Idealisten, deren die besonnene, auf ruhigen Erwerd und loyales Leben gerichtete Masse sich ninmermehr mit ihren Sympathicen annehmen werde, und deren sie sich in der That die jest nicht annimmt, selbst wenn die Schriftsteller durch polizeiliche Zerkörung ihrer

Arbeiten frischweg und ohne rechtliches Behor um ihr Gigensthum und um ihren öffentlichen guten Ramen gebracht werben.

Diefen Schein ju gerftoren und die fouft anerkannte Beis ligfeit bes Rechts auch in biefer Sphare geltend gu machen, bagu reicht auch die flügste, überwältigenofte Darftellung nicht Dazu bedarf es ber Durchbringung bes burgerlichen Lebens mit bem ibealen Intereffe ber Politif und bes Rechts überhaupt, furg der völligen Aufhebung bes geiftlofen Sinlebens aller Menfchen unter Curatel und polizeilicher Aufficht, bagu bedarf es eines historischen Umschwungs. Je heftiger ber Conflict ber ftreitenden Principien, ber Freiheit und ber Curatel, in ber Theorie werben wird, um fo naher ruden wir auch bem Ausbruch ihres Conflictes im burgerlichen Leben, und mit bem Begriff bes freien Staatsburgere wird auch ber Begriff bes freien Schriftstellere geboren merben, und ber Schein aufhören, ale feien bie freien Schrifts steller nur barum fo frei, weil fie burgerliche Prolatarier waren. Go lange ber Burger Spiegburger, einer ber nur leben will, bleibt, fo lange halt er fich fur ben glucklichen hund und ben Meuerer für ben unglücklichen Bolf.

Es besteht aber auch ber Schein, als seien die censurwidrigen Schriftsteller wiffenschaftliche Prolatarier, eine Meinung, die eifrig genährt wird, weil man daburch die Belt der Schriftsteller und Gelehrten selbst in zwei feindliche Lager aus einander reißt.

Es ist nichts bagegen zu sagen, baß die Einzelheiten vieler gelehrten Forschungen wöllig unbefangen, baß selche Gelehrte in ihrer achtbaren Thätigkeit also wöllig über die Eensur erhaben oder unter ihrer Beachtung sind und daher auch
kein Interesse gegen die Censur haben mögen. Alles aber,
was den Geist selbst betrifft, das Necht, die Neligion, die
Philosophie, mit einem Worte, alles historische ist nicht unbefangen. Und wenn es nicht schwer ist, alle diese Discipli-

nen ebenfalls auf einen unbefangenen Fuß zu setzen, — man braucht sich nur darauf zu beschränken, von dem bisherigen Inhalte äußerlich Notiz zu nehmen und sich in die ungeheure Ausbreitung des historischen Materials zu vertiesen, ohne das bei eine Kritik, eine Erkenntniß, eine Wiedergeburt dieses todten Geistes eintreteu zu lasseu —; so beweist dies nicht das Prolatariat und die Berächtlichseit der philosophischen Unstuhstister, sondern lediglich die Geistlosszeit oder das gelehrte Prolatariat jener unbefangenen und in ihrer Unbefangenheit hochmuthigen Mäuner.

Die fogenannte "reine Belehrfamfeit" ohne Die Erfenntnif ber Principien beruht auf einem Mangel an Ropf; und weil ein folches Individunm nicht flar über fich merben faun. schiebt es ben benfenben und uurnhigen Ropfen ben Mangel ju, ben es bei fich felbst ju suchen hatte. Richt bag bie Belehrten nicht benten, fondern bag fie wirklich und ernstlich benten, bas ift ihm ber Mangel. Diefe "reinen" Gelehrten find bie natürlichen Gegner ber Denfer, und ihr Mangel bes Ropfes wird gar leicht zu einem Mangel bes Bergens, indem fie fich ale bie erbitterften Berfolger berer beweifen, bie fie als ihre Borbilber ehren follten. Go unrein ift gemeiniglich biefe "reine" Belehrfamteit, Die Beburtoftatte ber Cenforen und aller Bertheidiger eines "foliden Status quo" gegen jene Reuerer. Sie nennt fich barum auch felbst folid. Aber ift biefe "reine" Gelehrfamkeit nicht immer rein, fo ift ihre Solidität niemals folib.

Die Solibität eines Hanblungshauses ist die Zahlungsfähigseit, nicht der Besit solcher Fonds, die gar nicht flott gemacht werden können; die wahre Solidität des Gelehrten ist die geistige Zahlungskähigkeit, das Liquidmachen des Gewußten, wobei er jedesmal zu beweisen hat, daß die Sache nun auch wirklich sein Eigenthum, sein Erwerb, sein Product, nicht etwa das Kapital eines Andern ist. Solid und großhändlerifch folid find in der Wiffenfchaft alfo nur die princippiellen und fundamentalen Reuerer, eben jene Berachteten.

Auf die "reine und folide" Gelehrfamkeit wird immer provocirt, wenn der Philosophie die Rehle zugeschnürt werden soll; und selten verfehlt diese Provocation ihre Wirkung. Es findet fich irgend ein "reiner" Gelehrter, der gegen jene Unreinen und Stäuker zu Felde zieht.

Ift nun schon das Bewußtsein der angeblich "foliden und reinen" Gelehrten ein großes hinderniß anch der wissenschaftslichen Preßtreiheit, so ist es der Amtes und "Brodgeslichen Preßtreiheit, so ist es der Amtes und "Brodgeslicherte" noch mehr. Seine Weisheit wächst mit seinem Umte, seine Erfahrung mit seiner Praxis, und er überzeugt sich in der Regel bis zum Fanatismus davon, daß mit der Theorie der hund nicht vom Ofen zu locken sei und daß alle Renerungen in der Theorie auf Unwissenheit, in der Praxis auf "Unersahrenheit" zurückzusühren sind.

Der Amts- und Brodgelehrte, der es ganz ift, weiß nicht, daß er ein Glied eines Systems ist und daß er selbst mit seinem Dienst und seiner Praxis theoretisirt, indem er ja von vorn herein das Princip des Systems auerkennen muß, dem er dient. Aber freilich, wer theoretisirt, ohne es zu wiffen, ist ein schlechter Theoretiker, er ist das, was der "Praktiker" für das einzig Richtige hält, ein gedankenloser Mensch. Der Glockengießer aber sagt:

"Den ichlechten Mann muß ich verachten, Der nie bebenet, mas er vollbringt."

Die "Brodgelehrten" sind in demfelben Fall, wie die fogenannten "reinen Gelehrten": ber Mangel ihres Kopfes wird nur zu häufig zum Mangel des Herzens. Sie lassen sich hinreißen erst zur Antipathie gegen die Theorie, dann zur Berfolgung der "naseweisen, alles besser wissen wollenden Theoretiter, Idealisten oder, wie Napoleon sagte, Ideologen", und bedenken nicht, wie fehr fie bamit gegen bas Seiligste, was es gibt, ben Geist und feine Ausbilbung fundigen.

Die Brodgelehrten bilben ben Uebergang zu bem weitern Inhalte bes Polizeistaates ober bes Nothstaates, wie ihn hezel nennt, ber nichts weiter sei, als die bürgerliche Gesellschaft und ihre äußere Ordnung, ben wirklichen Staat und sein Selbstbewußtsein aber noch nicht erreicht habe. Die Brodgelehrten sind "so practisch", mit ihrer Gelehrsamkeit weiter nichts zu wollen, als den soliden Erwerb und Lebensunterhalt:

## " Man lebt, weil man exiftirt."

Faßt aber ber "Beamte" und ber fogenannte "reine" Gelehrte leicht eine Berachtung gegen ben philosophischen und idealistischen Schriftsteller, so ift, wie wir gesehen haben und noch alle Tage feben tonnen, die Maffe ber burgerlichen Befellschaft nur gleich gultig gegen ihn und fein Loos, fo lange fie bie Freiheit ber Preffe noch nicht burch Befit und practifche Erfolge hat ichagen gelernt. Sie ift eben begwegen, weil fie nur gleichgültig ift, nicht für immer unempfänglich für bas Ibeale und bie höheren Intereffen. Gobald biefe nur in ber Form von gefchichtlichen und augenfälligen Greigniffen auftreten, ergreift bie gange unbefangene Belt ihre Fahne; und alebann haben bie Beamten und " bie Reinen" feine Mittel mehr, ben Egoismus und die Beiftlofigfeit in ber Berrichaft zu erhalten. Die unbefangene burgerliche Gefellschaft wird bas Material, welches burch bie historischen Umschwunge nich vergeistigt: und nur in einer folden Bergeistigung - wie wir fie in Frankreich burch die Revolution haben entstehen feben - ift es möglich, bas Princip bes Polizeiftaates völlig ju überwinden und an die Stelle ber Roth bes lebens bie geiftigen Intereffen ber Freiheit jum Pathos bes tiefer gefaßten Staates gu erheben.

Die Schwierigfeit, ben jegigen Buftand ber Preffe in

Deutschland zu beben, ift baber allerdinge fehr groß. Richt weil die Staatsmanner gar ju übelwollend maren, fondern weil die Bequemlichteit bes Polizeistaates und fein philisterhafter Inhalt ohne große Rothstände und ohne reelle Wefährdung ber Perfonen und bes Gigenthums (ju benen es aber burch bie Confequengen bes Status quo fur bie geschichtliche Stellung bes bloßen Polizeistaates nothwendig fommen muß) nicht in die Unbequemlichkeit ber Freiheit aufzuheben fein wird. Man hat dies auch so ausgebrudt, daß man eine freie Preffe ohne freien Staat und einen freien Staat ohne freie Preffe nicht haben fonne. Diesem Bedenten, bag die Freiheit überhaupt bort nicht fein fonne, wo man die Sclaverei haben will, ift unbedingt beigustimmen. Das ift eine Beisheit, bie im Grunde weiter nichts fagt, ale: alle öffentlich gewollte Freiheit ift Staatsfreiheit; ba nun auch die Beiftesfreiheit ober bie Freiheit bes öffentlichen Dentens öffentlich gewollt werden muß, so ift wohl flar, bag bie Preffreiheit bei ben Deutschen fo lange ad graecas Calendas vertagt merben mirb. bis ber freie beutsche Staat bie Geburtemehen bes Mutterschofee, in bem er jest noch schlummert, verarbeitet hat. Dies wird nicht ausbleiben; und wenn wir auch die Schwies rigfeit, ben Ibealismus und die Freiheit jum Pathos ber Mitwelt zu erheben, die Ehre an die Stelle ber Befühllofiafeit, Die Arbeit an Die Stelle des Sinbrutens und Die Gespanntheit an die Stelle furgfichtiger Sorglofigfeit zu fegen, nicht vertennen: fo ift es boch gewiß, daß bie Weltgeschichte aus ibealen Intereffen und aus der Macht ber Principien beraus bewegt wird, die Principlofigfeit und Gleichgültigfeit bes Bolfes alfo nur proviforifch fein fann.

Urnold Ruge.

C.

Lehrfreiheit.

•

# Bruno Bauer und bie Lehrfreiheit.

Die Lehrfreiheit hangt mit ber Preffreiheit genau gufammen: bas Buch und ber Lehrstuhl find zwei Gebiete, auf benen fich die Gine Sache, die Beiftesfreiheit, verwirklicht. Umfang beiber Gebiete ift aber beträchtlich verschieden. ber Preffe ift ein Organ vorhanden, welches fo univerfell wirft, daß man bei bem Inhalt ber Preffreiheit nur an ben Proceg des theoretischen Beistes überhaupt zu benten gewohnt ift; in dem Lehrstuhl bagegen erblicken wir fogleich ein Staatsinstitut, und bas Wort Geiftes = und Gewiffensfreiheit, meldes wir jum Princip ber Lehrfreiheit machen, erinnert fpeciell an den Protestantismus ober mas einerlei ift an bie Theo= logie. Die Freiheit bes Beiftes ift natürlich bie Freiheit überhaupt, "Beiftesfreiheit" aber brudt nur bie Freiheit bes protestantischen Glaubens und ber protestan= tifchen Wiffenschaft aus, obgleich es feinem Zweifel unterliegt, daß bie Freiheit bes Beiftes bas gange Denfen und Wollen, auch bas nichtdriftliche und unprotestantische, angeht. "Geiftesfreiheit", ale hiftorifde Rategorie, gehört alfo bem Protestantismus fpeziell an, und ift als folde bas Princip ber Lehrfreiheit bes Protestantismus. Unter ber Berrichaft bes driftlichen Gewiffens barf ber Protestant lehren, was er weiß und will. Die Freiheit bes Beiftes bagegen,

welche Princip ber Preffreiheit fein muß, fennt nur bad Be= wiffen ber Bernunft und gehört bem Befen bes menschlichen Beiftes überhaupt an; fie beruht auf ber richtigen Erfenntniß bes öffentlichen Denkprocesses, unter beffen Berrichaft auf gleiche Beise ber theoretische Beift, Die Biffenschaft, und ber practifde, Sittlichfeit und Staat, fteben. Geitbem nun bas driftliche Gewiffen und bas Gewiffen ber Bernunft in Gegenfat und in Rampf gerathen find, muß man es aussprechen, baß bie burch ben Protestantismus errungene Bewistens= und Beiftesfreiheit ber Siftorie angehört und fur unfer gegenwartiges Bedürfniß nicht mehr ausreicht. Es ift nicht genng, baß ich glauben fann, was ich will und vermöge meiner Bilbung muß, daß man alfo in mein Gewiffen nicht eindringt, fondern basselbe frei fich felbst überläßt; es ift nicht genug, bag ich unter ber herrschaft bes driftlichen Gewissens Theologie lehren und bas Wort predigen barf, wie ich es verftehe; es wird nothwendig zu fordern: daß ich auch eine Wiffenschaft lehren und eine Bahrheit verfündigen und verbreiten durfe, die ber Theologie und bem driftlichen Gewiffen widerfpricht; es barf nichts nothig fein zu biefer Erlanbniß, als bie Fähigkeit, bie Bahrheit öffentlich als Bahrheit behaupten und geltend machen an konnen. Unfere Beit ift nicht mehr theologisch, wie ber Protestantismus, und eben barum weil fie nicht mehr theologifch ift, nicht mehr in die Intereffen ber Theologie aufgeht, reicht auch die Lehrfreiheit, zu welcher die protestantische Theologie es gebracht hat, nicht mehr ans; vielmehr besteht bie Forberung einer neuen Form ber Lehrfreiheit, beren Princip fein particular protestantisches ober driftliches, sonbern bas universelle rein menschliche ber Vernunft und beren Ordnung lediglich die freie Digleftif ber Bernunft felbft ift.

Dies tiefer gefaßte Problem ift bie Cehrfreiheit, welche durch den Bruno Baner'schen Fall in Anregung gebracht wird und beren Eroberung von nun an die Aufgabe sein muß. Der Protestantismus hat seine officielle Gestalt in der Theologie; seine Grundsäße, seine Formen, sein öffentliches leben ruhen in der Hand der Theologen. Die Gewissensfreisheit der Theologen gewinnt daher gleich einen officiellen Unstrich, sie wissen wie sie denken sollen, sie haben ein dristliches Gewissen, ihnen ist die Bibel heilig und wenn sie auch alles Einzelne vor der menschlichen Bernunft fallen ließen, die heiligkeit des Ganzen und, darauf gegründet, die Christlichkeit ihres Gewissens können sie nicht fallen lassen.

Reben diesem officiellen Protestantismus der Theologie läuft das gewissenlose Bolf nebenher. Die Nichttheologen haben keine Ursache, sich fortdauernd zu erinnern, daß ihr Gewissen dristlich sei; und sobald der theologische Geist nicht mehr die Gemüther auch der Laien beherrschte, erzeugte sich eine Wissenschaft, die kein anderes als das rein menschliche Gewissen der Bernunft zu ihrer Boraussehung hatte und diese Wissenschaft nahm die universelle Form an — in der Philosophie.

Obgleich die Philosophie die universelle Wiffenschaft ift, so besteht neben ihr die Theologie und zwar nicht etwa als eine besondere Form in der allgemeinen Wissenschaft, sondern ausdrücklich außer, neben und trop der allgemeinen Wissensichaft.

Man suchte Theologie und Philosophie aus einander zu balten, und wenn es auch nicht gelingen konnte, das Eindrinsgen der Philosophie zu verhindern, so hielt doch die Theologie den einen Sat fest: die Schrift im Allgemeinen ist heilig, und Theolog sein, heißt ein christliches Gewissen haben. Dies ift ungefähr der Ausdruck des Nationalismus; und man muß zugestehn, daß die Haltung der Kantischen Philosophie allersdings diese Wendung seiner theologischen Consequenz, des Rationalismus, rechtsertigt. Wir werden das gleich sehen.

Borher wollen wir über die Lehrfreiheit aus der vergans genen fantischen Beit die philosophische Confequenz bes

Rantianismus, Fichte, hören. Während ber Rationalismus sich accommodirt, ist Fichte vollfommen rucksichtelos, und forsbert nicht nur unbedingte Freiheit, sondern auch unbedingte Herschaft der Wissenschaft. In seinen "Borsesungen über die Bestimmung des Gelehrten" sindet sich nicht die allergeringste Restriction der Bernunftfreiheit, obgleich er es wohl ahnet, daß die Rücksichlosigkeit und das Ignoriren noch nicht der Sieg über den Feind sein möchte. Er sagt sehr antitheoslogisch S. 83:

"Die Bestimmung des Gelehrtenstandes ift bie oberfte Aufficht über ben mirtlichen Fortgang bes Men= fchengefchlechtes im Allgemeinen und bie ftete Be= förderung biefes Fortganges. Ich thue mir Gewalt an, m. 5., um von ber erhabenen Ibee, die jest aufgestellt ift, meine Empfindungen noch nicht fortreißen zu laffen, aber bas muß ich boch im Borbeigeben bemerklich machen, mas biejenigen eigentlich thun murben, die ben freien Fortgang ber Wiffenschaft zu hemmen fuchten. 3ch fage: thun murben; benn wie fann ich wiffen, ob es bergleichen Leute gibt ober nicht (1794 im Jahre bes Böllner'fchen Referipts an Rant und nachdem 1788 bas Religionsedict in Preußen publicirt worden mar)? Bon bem Fortgange ber Biffenschaf= ten hangt unmittelbar ber gange Fortgang bes Menschenge= schlechts ab. Ber jenen aufhalt, halt biefen auf. - Und wer Diefen aufhält, - welchen Charafter stellt berfelbe öffentlich vor fein Zeitalter und vor die Radwelt bin! ganter als burd taufend Stimmen, burd Sandlungen ruft er ber Belt und ber Rachwelt in bie betänbten Ohren : Die Menschen um mich herum follen, wenigstens fo lange ich lebe, nicht weifer und beffer werden; benn in ihrem gewaltsamen Fortgange wurde auch ich, trop alles Wiberftrebens, wenigstens in etwas mit fortgeriffen werden: und bies verabscheue ich; ich will nicht erleuchteter, ich will nicht ebler werben: Finfterniß und

Berkehrtheit ist mein Element, und ich werbe meine letzten Kräfte aufbieten, um mich nicht aus demselben verrücken zu lassen. — Alles kann die Menschheit entbehren; alles kann man ihr rauben; nur nicht die Möglichkeit der Bervollkommnung. Kalt und schlauer als das menscheuseindliche Wesen, das und die Bibel schildert, haben diese Menschenseinde überslegt und berechnet und aus der heiligsten Tiese herausgesucht, wo sie die Menschheit angreisen müßten, um dieselbe im Keim zu zerdrücken und — sie haben es gesunden. — Die Menschheit wendet unwillig von ihrem Bilde sich weg."

Fichte wußte wohl, daß es dergleichen gab, er kannte sie ja persönlich in Jena, Weimar, Dresden und Berlin, er wußte auch wie das Wort hieß, um bessentwillen jene Feinde der Menschheit die Suprematie der Wissenschaft nicht anerskennen wollten, es hieß schon damals das christliche Gewissen der Theologie; aber er ignorirte diese Eristenz, obwohl sie sich aufdringlich genug hervorthat. Das Ignoriren ist dasher eine Redensart, die unbedingte herrschaft der Wissenschaft oder die Lehrfreiheit ebenfalls, das Nebeneinandereristiren der beiden Gegensähe liegt außer allem Zweisel, der Constict konnte alle Tage ausbrechen. Hat Fichte und die Philosophie nun gessegt, weil sie es sagt? Gewiß nicht.

In Kant haben wir sogleich ben Beweis bavon, ja sogar einen wirklichen Conflict. Im October bes Jahres 1794, furz nach ber Publication jener Fichteschen Borlesungen, die in ber Michaelismesse erschienen waren, erging an Kant folgendes Rescript (Kants Werke ed. Rosenkranz Th. X. S. 252):

"Bon Gottes Unaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen zc.

Unfern gnabigen Gruß zuvor. Burbiger und hochgelahrster, lieber Getreuer! Unfere höchste Perfon hat schon seit gesraumer Beit mit großem Mißfallen ersehen, wie Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und herabwürdigung mancher haupts

und Grundlehren ber heiligen Schrift und bes Chriften= thums migbraucht; wie Ihr biefes namentlich in Gurem Buch : "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft", bedgleichen in andern fleinen Abhandlungen gethan habt. haben und zu Guch eines Befferen verfchen; ba Ihr felbst einfeben mußt, wie unverantwortlich Ihr baburch gegen Gure Pflicht, als Lehrer ber Jugend, und gegen unfre, Guch febr wohl bekannten landesväterlichen Absichten handelt. Bir verlangen bes Cheften Gure gewiffenhafte Berantwortung, und gewärtigen nun von Gud, bei Bermeidung unferer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch fünftighin nichts bergleichen zu Schulben fommen laffen, fondern vielmehr Eurer Pflicht gemäß, Guer Unsehn und Gure Talente bagu anwenden werdet, bag unfre laubesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde, widrigenfalls Ihr Euch, bei fortgefester Renitenz, unfehlbar unangenehmer Berfügung zu gewärtigen habt.

Sind Gud in Unaben gewogen.

Berlin, 1. Dct. 1794.

Auf Gr. Königl. Maj. allergnabigsten Spezialbefehl: Wöllner."

Dies die Antwort auf Fichte's Frage, ob es Leute gabe, die den freien Fortgang der Wissenschaft zu hemmen suchten. Auch Kant "wandte seinen Blick unwillig von dem Bilde dieser Leute" und suchte, statt den Handschuh aufzunehmen, den Kampf zu vermeiden. Er erkannte in seiner Berantwortung die Dissernz nicht an und — gehorchte. Kant schiekte sich in die Zeit. Als aber die Zeit besser wurde, publicirte er seine wahre Herzensmeinung und diese erkannte allerdings den Zwiesspalt an, suchte ihm aber nochmals auszuweichen und die doppelte Norm der Wissenschaft einmal "das Statut", als Norm der oberen Facultäten, das andere Mal "die Wahrheit", als Norm der philosophischen Facultät, sestzuhalten. Da ist wieder nebeneinander die Wahrheit, also das Universelle und ein

Statut, bas noch außer ber Bahrheit, alfo außer biefem geistigen Universum feinen Grund und Boben haben foll. Dies Berhaltniß entwickelt und ber große Mann in feinem "Streit ber Kacultaten", einer Schrift, Die auch hente noch ungemein lefenswerth ift. Er zeigt bie Nothwendigfeit und bie Gefetsmäßigfeit bes Streites unter fo bewandten Umftanben. "Statutarifche Borfchriften ber Regierung in Unsehung bes öffentlich Borgutragenden, fagt er, werben immer fein muffen, weil bie unbeschränfte Freiheit, alfo feine Meinungen ins Publifum ju schreien, theils ber Regierung, theils aber anch biesem Publifum felbft gefährlich werben mußte. Alle Sagungen ber Regierung aber, weil fie von Menfchen ausgehen, wenigftens von biefen fanctionirt werben, bleiben jebergeit ber Gefahr bes Irrthums ober ber 3medwibrigfeit unterworfen; mithin find fie es and in Unfehung ber Sanctionen ber Regierung, womit biefe bie obern Facultaten verfieht. Folglich fann die philosophische Facultat ihre Ruftung gegen bie Befahr, womit bie Bahrheit, beren Schut ihr aufgetragen ift, bebroht wird, nie ablegen, weil bie obern Racultaten ihre Begierbe ju herrichen, nie ablegen merben."

Es ist leicht zu begreifen, baß ein "Statut", welches nicht selbst ben Anspruch macht, die Wahrheit zu sein, wenig genirt. Die Juristen z. B. können die Gesche nur historisch lehren und nur philosophisch kritistren, befolgt werden mussen ohnehin alle Gesche, so lange sie gelten; die Mediciner aber haben gar tein Gesch, ihre Wissenschaft ist Naturwissenschaft, ihre Praris aber keiner statutarischen Normirung fähig. Das einzige "Statut", um das es sich handelt, kann also nur das theologische sein, und welches ist dies? — Es ist der Inhalt in dem Statut der theologischen Facultät, welcher die Form der Wahrheit für sich in Anspruch nimmt, also es sind "die Haupt; und Grundlehren der heiligen Schrift und des Chris

stenthums" aus dem Wöllner'schen Rescript, es ist mit Sinem Wort die Schrift als die heilige Schrift, welche die Wahrheit enthalten und über die Wahrheit der Bernunft ershaben, eben darum aber die geheiligte sein soll. Man nuß dies beachten, und man wird die Collision in allen Statuten der theologischen Facultäten schon entdecken. Wir theilen das Jenische und das Berliner Statut, aus der Minerva vom Mai 1842 und aus Markeinekes Botum mit:

Das Jenische, S. 1: "Die theologische Facultät hat als Theil ber Univerfitat bie Bestimmung burch Borlefungen und burch Pflege ber ihr anvertrauten Unstalten im Beift ber evangelischen Rirche bie gelehrte theologische Bilbung zu for= bern und tüchtige Manner fur die driftlichen Lehramter heranzubilden." Das Berliner , S. 1: "Die theologische Facultat hat bie Bestimmung, nach ber lehre ber evangelischen Rirche fomohl überhaupt bie theologischen Wiffenschaften fortzupflanzen, als insbesondere burch Borlesungen und andre academische Uebnigen bie fich bem Dienst ber Rirche widmenden Jünglinge für biefen tuchtig zu machen." Für bie Protestanten mar "ber Beift und die Lehre ber evangelischen" Rirche nur die Freiheit im Wegensatz gegen ben Ratholicismus, für bie Biffenschaft, und von unferm Bewußtsein aus angeschen, ift biefer Beift und biefe Lebre, beren Princip bie heilige Schrift ift, eine Restriction, eine Reffel. Go ift bie Collision vorhanden.

Diese Collision war aber auch schon zu Kants Zeiten und für Kant selbst deutlich genug verhanden; allein er vermeidet auch hier, wie oben gegen Böllner, so hier gegen die heislige Schrift, den Kampf in letzter Instanz und — accommos dirt sich. Statt die Heilsgeit der Bibel zu negiren, wie er mußte, da es für ihn nicht zwei Wahrheiten geben kann, sagt er S. 322: "Die Göttlichkeit ihres moralischen Inhalts entschädigt die Bernunft hinlänglich wegen der Menschlichkeit der Geschichtserzählung, die gleich einem alten Pergamente hin

und wieder unleserlich, durch Accommodationen und Consjecturen im Zusammenhange mit dem Ganzen muffen versständlich gemacht werden, und berechtigt dabei doch zu dem Sape, daß die Bibel, gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt, und der Religion, als ihr Leitmittel, untergelegt zu werden verdiene." Wie trefflich haben die Rationalisten sich diese Accommodation und diese Quasigöttlichsteit der Bibel gemerkt!

Bas für eine Lehrfreiheit alfo bringt biefer Standpunct beraus? Fur bie Theologie feine andere, als eine fcheinbare, benn baß fie wenn auch nur bie scheinbare Bottlichfeit ber Bibel anerkennen muß, woran liegt bas anders, als an ber Schrante bes eignen Bewußtseins, welches biefe Göttlichfeit nicht entbehren fann? woran anders liegt es, als an bem driftlichen Gemiffen ber Zeit? Und für bie Philosophie? Run, die fann von ber Bibel abstrahiren, fie braucht fein driftliches Gewiffen zu haben, fie ift eben barin Philosophie, daß fie die Wahrheit rein aus ber Bernunft zu entwickeln sudyt; aber freilich, wenn burchaus von ber Bibel bie Rebe fein muß, nun ba haben wir's ja eben gefehn, wie fie fich ausspricht und welche Forberungen von Staatswegen an fie gestellt wurden. Offenbar hat jene Beit bas Gefühl, bag fie ben letten Schlagbaum ber Erkenntniß, Die Bibel, in Frage ju ftellen nicht ftart genug fei, und wenn fie ihre Beiligkeit im Befentlichen aufgehoben fieht, fo erkennt fie boch an, baß die Bibel, "gleich ale ob fie eine gottliche Offenbarung mare", gehalten werben muffe.

Rann der Protestantismus Lehrfreiheit haben in dem Sinne, daß er nur das Gewissen der Vernunft auerkenut? Rein Diese Lehrfreiheit, wie alle Formen der wirklichen Freiheit des Geistes, wäre — eine Reformation des Protestanstismus oder der Theologie, denn deren Voraussegung und Gesetz ist das christliche Gewissen. Diese Unmöglichteit

liegt in den Universitäten, der constituirten protestantischen Freiheit, ausgeprägt vor.

Die gange Voraussetzung ber Facultateeintheilung und ber Drganismus ber protestantischen Universitäten, ben Rant gum Grunde feiner Abhandlung legt, leidet an einem unanflöslichen Dilemma, bem bes befdyranften practifchen 3mede und bem ber unbeschränkten Wahrheit. "Die theologische Facultat hat bas ewige Beil (Geelenheil), die juriftische bas burger= liche und die medicinische bas leibliche Bohl ber Menschen ju beforgen", fagt Rant, und nur ber philosophischen Facultat fchreibt er bas reine Intereffe ber Bahrheit gu. In Bahrheit benft er nicht groß von ber Manier, mit ber alle brei obern Racultaten fich diefer Gefchäfte entledigen. Er ironifirt die Menfchen, welche biefe Bormunder haben wollen und die Bormunber, welche fich bas zu Gute fommen laffen. Er fett wenig hoffnung auf die Bunftgenoffen, aber er findet, was bas "burgerliche Wohl" angeht, "eine Begebenheit in feiner Beit, welche bas Fortschreiten bes Menschengeschlechts zum Beffern nicht nur beweifet, fondern felbst fchon ein folcher Fortfchritt ift." Er fahrt fort G. 346: "Die Revolution eines geiftreichen Bolts, die wir in nufern Tagen haben vor fich geben feben, mag gelingen ober fcheitern; fie mag mit Glend und Gewaltthaten bermaßen angefüllt fein, bag ein wohldentenber Mensch fie auf biese Roften nicht zum zweitenmal beschließen murbe, - biefe Revolution, fage ich, findet boch in ben Gemuthern biefer Bufchauer eine folche Theilnehmung bem Bunfche nach, bie nahe an Enthuffasmus grengt, und beren Meußerung felbst mit Wefahr verbunden mar, die alfo feine andere, als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht gur Urfache haben fann." Er tommt fobann auf die befte Berfaffung, die er mit Ariftoteles als die "republicanifche" bezeichnet und "wenn auch autofratisch geherrscht werde, so muffe bies boch im Ginne bes Republicanismus und

nach einer Unalogie mit bemfelben gefchehen." (G. 340.) Er ift alfo weit bavon entfernt, bas "burgerliche Bohl" von ben Juriften und ebenfo bas "leibliche" von ben Merzten zu ermarten; natürlich, - und bag er fein Freund ber theologischen Bunft fei, ift überfluffig ju erortern. Aber er findet fich mit allen ab, und eine Reform der Universitäten hat er nicht für nothwendig erachtet, mahrend es boch auf der Sand liegt, baß eine Gintheilung ber Biffenschaften nach jenfeitigen, burgerlichen und leiblichen 3mecken eine ganglich verfehrte und uns haltbare ift. Soll überhaupt bie Wiffenschaft nach Zünften und Innungen betrieben werben, fo ift es wohl gang flar, daß die philosophische Facultät die einzige fein muffe und ihr Princip gang allein die Universität ausfülle. Gin anderes Princip als die Bahrheit fann die Biffenschaft nicht haben; bringt man es ihr auf, fo murbigt man fie jum Sandwerk herab, und fpannt ben Pegafus vor ben Miftfarren bes ge= meinen Bedürfniffes. Das Wiffenschaftliche in ben obern Facultaten ift baher auch gar nichts anbres, als bas Philosophische, und es mare die Aufgabe, bem Sandwerk feine angemaßte Burbe zu entziehen und fur bie beschränkten practischen 3mede, so lange fie in biefer Form noch verpflegt werben muffen, Seminarien ju grunden, ober bie Universitäten bei ihrer jegigen unwiffenschaftlichen Form zu belaffen, bann aber rein wiffenschaftliche Unftalten, lediglich mit bem Princip ber phis losophischen Facultät über sie zu erheben und der Jugend noch Academien ber freien Biffenfchaft gugubereiten, beren fie fich forglos überlaffen tonnte, nachdem fie die Angst bes Brodftudiums und die Examina für bas Fortfommen hinter sich hatte. Doch fo lange die wesentlichen Fortschritte der Menfchheit nicht jum 3med erhoben werben und bie Staaten an die Stelle des juriftischen und theologischen Beile nicht das der Freiheit, also das mahrhaft menschliche Beil fegen fonnen, ift es vergeblich, an eine Reform ber Universitäten gu

benfen. Die Universitäten bienen ben Zweden bes Protestantismus, bem Seelenheil ber vereinzelten Individuen in jener Welt, bem Bohl ber Privatleute in bieser Best und bem leiblichen Bohl bieser Privatleute; ihre Reform ware baher nnmittelbar bie Reform bes Protestantis = mus felbst.

Diese Reformation ist aber allerdings in vollem Anzuge, weshalb benn and Geist und Bissenschaft nicht mehr das Monopol der Universitäten sind. Da nun die protestantische Welt wesentlich eine theologische genannt werden muß, so ist es ganz in der Ordnung, daß die Auslösung derselben an der Theologie selbst zum Borschein kommt, die neueste Entswickelung der Theologie, die neueste Entwickelung des Prostestantismus die Auflösung der protestantischen Welt.

Diefe protestantische Welt hatte bas ewige Beil und bie ewige Bahrheit im himmel, bas Gewiffen in ber Bibel, Die Gefchichte in Palaftina und in ben Anecbotensammlungen ber beiligen Urfunden; ben Staat, Die Gegenwart, Die mirkliche Belt, dies "Jammerthal" und diefe "irdische" Unwesentlich= feit, mochte nehmen, wem es gufiel. "Der Kurft biefer Belt" brauchte auch feiner Seite nichte weiter, ale - "ein chriftliches Bewiffen", um bie Gläubigen gu fchuten in ihren Bestrebungen "bie ewige Geligkeit zu erwerben". Die mahre Welt war die jenseitige, ber Staat ein nothwendiges lebel, wie bas leben felbft, "bas irbifche Jammerthal" brachte es nur jum Rothstaat, und ber unfichtbaren Rirche stand ein geheimer Staat gegenüber. Go ift bie Phantaffe auf ber geistigen und ber Egvismus auf ber reellen Seite mit allen Butern ber Menschheit und ihrer Freiheit burdgegangen, und nichts übrig geblieben, ale bie driftliche Moral und bas Recht bes Privatmannes; benn biefes beibes, bie

"Gewissensfreiheit" (die dyristliche) und "ein ruhiges und zufriedenes Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit", ist es
doch wohl, was der Nothstaat schützen und gewähren soll und
will. Der Protestant denkt den Staat als eine aparte Macht,
die ganz von Außen über ihn verhängt ist, und die auch ohne
sein Interesse und Zuthun sich selbst erhält, ja sogar ihn noch
schützend unter ihre Obhut nimmt, er denkt sich den Staat so
ienseitig, wie seinen Gott und Himmel; die ganze Welt ist in
die scheelsten Abstractionen ausgelöst.

Die ärgste Reterei gegen den Protestantismus ist baher, die Bernunft und die Freiheit der Menschen zum Princip und Mittelpunct alles Heils zu machen, denn das heißt die Theologie und den ganzen himmel abschaffen, das Geheimnis des Staats an den Tag bringen, die Christen zu Menschen und die Unterthanen zu Republicanern erheben.

Und wirklich sind die Augen der Menschen durch das jahrbundertlange Hinausstarren ins Blaue so verdorben, daß sie in der Rückschr zu der directen, concreten, wirklichen Anschauung der Welt und des Geistes nur einen bodenlosen Abgrund erblicken. Dennoch auf der andern Seite konnte das versehrte Bewustssein der mächtig bewegten Wirklichseit gegenüber nicht Stich halten und Kant hat ganz Recht, wenn er den wesentlichen moralischen (geistigen) Fortschritt an die französsiche Revolution knüpst. Seitdem ist der Protestantismus im Princip gestürzt und das Programm der Zukunst ist die Freiheit des menschlichen Geistes, "die Menschenrechte und die Republik."

Daß die Jurisprudenz im protestantischen Staat verkummern und gänzlich unter der herrschaft jenes theologischen Princips stehen musse, liegt am Tage; die Frage nach der Lehrsreiheit betrifft daher nur die Theologie und den theologischen Staatsbegriff, den auch Kant in seiner Abhandlung noch nicht verlassen hat, indem er eine der Wahrheit jenseitige

Macht nach andern, als den Zwecken der Wahrheit selbst, also doch wohl nach unwahren Zwecken, etwa des Egoismus und der Wilkfür, die Statuten der obern Facultäten sesssent läßt. Alles beruht in dieser Sache auf der Stellung des allgemeinen Bewußtseins; und damit dies recht deutlich werde, wollen wir einen Altprotestanten selbst seine Ansicht vortragen lassen. Wir kommen dadurch zugleich zu unserm Ziele, denn die innern Widersprüche dieses Bewußtseins heben es unmitztelbar auf und geben uns die Nothwendigkeit des neuen Prinzips nur um so mehr zu fühlen.

Ju Bran's Minerva vom Mai 1842 ©. 312 findet sich ein Auffaß, welcher beweisen will, "daß mit Bruno Bauer ganz so geschehn, wie Rechtens sei". Indem wir dies unmittelbar zugeben, bleibt uns nur zu untersuchen übrig, ob der Zustand, welcher jest noch Rechtens ist, denn auch vernünftig und vor der ebenfalls rechtmäßig etablirten Bildung unserer Zeit stichshaltig sei. Hören wir unsern Theologen. Er beweis't zuerst: "Lehrfreiheit sei nicht möglich. Die Staat nüffe anordnen, was in der Schule gelehrt werden solle, er allein könne wissen, was sich mit seinem Zwecke verträgt, was nicht."

Es ist deutlich, daß ihm der Begriff des Staats undeutslich vorschwebt, d. h. er denkt ihn sich protestantisch und theoslogisch als die jenseitige Macht und "seine Zwecke" als verschieden von den Zwecken der Lehre oder der Wissenschaft, während es doch klar ist, daß der Staat, wenn er seine Zwecke wirklich am besten versteht, eine Wissenschaft derselben hat und diese Wissenschaft frei exercirt, also Lehrfreiheit hat und ausübt. Lehrfreiheit hat immer irgend was in der Welt und wenn es wahr wäre, daß der Staat sie für sich in Unspruch nähme, so hätte sie freilich der Staat; und da der Staat, protestantisch gedacht, der Fürst und seine Beamten wesentlich andere Geschäfte, als das Lehren haben, so übertragen sie die Lehrsreiheit an eigens dazu bestellte Beamten. Aber jedes

Bort tann eine Lehre fein, und ber Fürft fann bas Reben ber Nichtbagubestellten nicht hindern, ja er fann nicht einmal bie Borte feiner Beamten vorher anordnen. Es ift auch in ber That nicht mahr, bag er eine folde Absurdität unternimmt. Die Sache verhalt fich vielmehr fo, bag ber Staat und ber Fürst felbst ein Product bes Bewußtseins und alfo, ba bas Bewußtsein nicht auf bem Acker machet, ber Lehre ift; bie Schranten ber Lehre find aber bie Schranten bes Bewußtfeine, und alle Anordnungen fonnen nur bagu bienen bas Bewußtfein auszudrücken, bas ohnehin bie Belt ichon befigt; nicht einmal bie Schrante besfelben fonnen bie Anordnungen als Schrante faffen, bann mußte bas Bewußtfein ober ber Zeitgeift feine Schrante fennen, und bas heißt fie bereits hinter fich haben. Rurg, Die Anordnungen find in ber Wiffenschaft und in ber Lehre berfelben machtlos, wenn fie mit bem Bewußtsein ftreiten, und überfluffig, wenn fie es nur ausbruden, ba bie Wiffenschaft ihr Bewußtfein viel angemeffener, ale in Unordnungen felbit ausbrudt und bies Befchaft fein Staatsgeschaft ift.

"Die Lehrfreiheit könne keine völlige Unbeschränktheit sein." Der Herr Professor braucht um seine Schranke nicht besorgt zu sein. Er hat seinen Artikel nicht geschrieben, wie es ihn gelüstete und wie es ihm eine wüste Willfür eingegeben, sond bezu wie die Beschränktheit seines Geistes, d. h. seine prodestantische Bildung es ihm vorschrieb und nothwendig machte. Eine wüste Wilkfür, die mit dem Tollsten querein käme, gibt es im Geiste nicht. Wer nicht verrückt ist, steht unter der herrschaft der Bernunft seiner Zeit, wenn aber eine ganze Zeit verrückt sein sollte, so würde der Richtverrückte so machtslos sein, als der Tolle unter uns. Ließ sich die Lehre und die Weisheit nicht anordnen, so läßt sich die Tollheit nicht versbieten. Beides aber ist auch sehr überslüssig, denn die herrschaft der Bernunft ruht doch nur in ihr selber. Die theorestische Unvernunft ist der Irrthum. Der wird nicht durch Berstische Unvernunft ist der Irrthum.

bote befeitigt, sonbern burch Erkenntnis. Ift er erkannt und aufgebeckt, so verbietet er sich von felbft.

Der Theologe meint ferner, "einer könnte Berbrechen lehren". Das kann er. Aber bagegen find nicht die Statuten der Universität, sondern die Eriminalgesetze des Staats vorshanden.

Sat er G. 312 bewiesen: Die Lehrfreiheit ift unmöglich; fo beweif't er 334 : " bie Lehrfreiheit ift wirklich, ber Dis nifter Gichhorn hat fie anerkannt, indem er bie Facultategut= achten über Bruno Bauer einforderte.". Die Lehrfreiheit unter bem Gefet bes chriftlichen Gemiffens ftimmt allerdings mit bem gebeimen 3med bes geheimen Staate, weshalb biefe gehr= freiheit benn allerdings auch vorhanden ift und ber Minifter nur fragt, "ob Bruno Bauers Buch unter ber Direction bes driftlichen Gemiffens geschrieben fei", und eine weitere Unordnung überhaupt nicht gemacht werben fann. Der Conflict ift nun aber eben biefer, bag B. Bauer fein anderes Gemiffen, als bas ber Bernunft anerfennt und ben Beweis führt, baß bie Behauptung ber Theologen, von bem Gemiffen ber Berunnft nicht wesentlich beherrscht zu fein, gemiffenlos und "fchamlod" fei. B. Bauer behauptet alfo, bag bie Theologie innerlid, moralisch bereits aufgelöf't fei, bag also auch ihre wirkliche Auflösung in - birecte menschliche Bernunft und Biffenfchaft vorgenommen werben muffe. Er unternimmt es. Die Theologie protestirt.

Ferner S. 336: "Theologie und Jurisprudenz sind positive Wissenschaften, die den letten Bestimmungsgrund ihrer Wahrsheit in einer Feststellung durch äußere Autorität haben." "Aber, heißt es S. 339, in der Theologie kommt alles auf leben» dige Ueberzeugung von der Wahrheit des religiösen Glaubens an"; also, sollte man denken, kann der lette Bestimsmungsgrund nur das eigne Denken sein; aber nein, es wird fortgefahren, "und keiner kann religiöser Bolkslehrer sein, der

nicht einen lebendigen religiösen Glauben besigt." "Daher fann die Theologie nicht folche Lehrer brauchen, welche die negative Richtung zu einem solchen Exces treiben, wie Brund Bauer." Richtig. So konnte ber Pabst Luthern auch nicht brauchen. Wenn aber ber "Erces", b. h. das Berlassen bes driftlich en Gewissens die Zeit für sich gewinnt, wie dann? Es werden dann keine Lehrer mehr zu kriegen sein, "wie sie die Theologie braucht", und die Welt wird Lehrer nehmen, wie sie die Menschheit und die Bernunft braucht.

Diesen Streit der Theologie und der Bernunft brückt die Minerva weiter unten so ans: "Die practische Hauptbeziehung der Theologie ist Sache des Gemüths und der Gesinnung, des Gefühls und der That; das Wissen ist in ihr untergeordnetes Mittel, weil (!) die Gegenstände desselben einer höhern überssinnlichen Ordnung der Dinge angehören, die gar kein Object eines eigentlich wissenschaftlichen Erkennens in bestimmten Begriffen, Schlüssen und Beweisen ist." Nie ist der Bernunft schamloser ins Gesicht geschlagen worden, als indem diejenige Wissenschaft, die ansdrücklich erklärt, daß sie keine sei und keine sein könne, den obersten Rang und die Herrschaft über die andern in Anspruch nimmt. Es ist nicht zu verwundern, daß dieser Widerspruch sest aufgehoben werden soll, sondern daß er so lange hat Stich halten können gegen das Recht der Bernunft.

In der Anfassung der Kirche tritt sodann das politische Moment ein. hier wird nun der Widerspruch, der mit dem Staat entstehen müßte, wenn sich das christliche Princip außerslich realisstren wollte, in die reine Phantasse hineingetrieden. Der Protestant sagt: die Kirche soll sein, aber sie soll kein Staat sein, die Hierarchie soll eben aufgelös't werden. "Die Kirche ist also die un sichtbare, das geistige Reich des Glaubens, der Glaube an Christus ihr Symbol, die Schrift seine Quelle, die jeder selbst auslegt, jeder ist sein eigner Priester,

und Christus das un sichtbare Oberhaupt ber Kirche." So sagt die Minerva, und das ist ganz richtig. Dies Institut ist nicht drückend, ja es ist "Gewissensfreiheit" in ihm: "niemand unterwirft seine individuelle Ueberzeugung der Beurtheilung anderer", wird aus Wiese's Kirchenrecht citirt, und nur das Eine steht fest, die Bibel, die er sich anslegt, ist ganz im Allgemeinen heilig.

Bir haben hier alfo eine Gemeinschaft, bie unfichtbar, ein Dberhaupt berfelben, welches ebenfalls un fichtbar und ein Gefetbuch, welches nur gang im Allgemeinen beilig ift. Das Gefen, welches im Gingelnen fein Gefen ift, überläßt alle Menschen frei sich felbst. Die Religion ift hier eine Sache ber Innerlichkeit, jeder Ginzelne hat fie fur fich, und ba im Protestantismus feine Gemeinschaft vorhanden ift, ber fich ber Einzelne zu widmen hatte, ba es nur auf fein egoistisches " Seelenheil" ankommt, fo gibt es im Protestantismus nur Ginzelne, nur Privatleute und feine andere Freiheit als bie "Gemiffensfreiheit", b. h. innerliche Privatfreiheit. Die einzige reelle Organisation, ju ber es gefommen, ift bie ber Wiffen-Schaft (benn bie "Seelforger" gehören ber Staateverfaffung an). Statt bes Rirchenstaates, ben ber Protestantismus auflof't und in ben weltlichen Staat aufgehen lagt, brangt er alfo ju einer Organisation bes unfichtbaren Reiches, und bies ift bas ber Biffenschaft, bargeftellt burch bie Universitäten und bie Litteratur.

Dies Reich, bas nun, ba die Geistlichkeit als Kirchenstaatsdienerschaft ihren Sinn verlor, nothwendig ein geistiges werden und alles beherrschen und umfassen mußte, erscheint auf den ersten Blick als eine Auflösung in gänzliche Anarchie, während früher das geistige Reich, die Hierarchie, wunderbar geordnet und regiert war. Aber die scheinbare Anarchie ist die wirkliche Freiheit, in deren Bereich die Bernunft mit so unerbittlicher Sicherheit herrscht, daß niemand in ihm eine Macht zu erringen vermag, der sie nicht verdient und jeder, ber sie verdient, sie auch erringt. (Siehe oben die Abhands lung über die Preffreiheit.)

Und mas ift nun bie Lehrfreiheit? -

Die Anwendung dieses im Ganzen schon vorhandenen Berhältnisses der absoluten Bernunstherrschaft auf die Universitäten. Wir brauchen dazu allerdings Universitäten, die von aller Rücksicht auf die Praxis völlig frei sind, weil es von vorn herein das einzig richtige Berhältniß ist, wenn von den Berkstätten, wo sich das neue Bewußtsein bildet oder wenigstens bilden soll, die Praxis beherrscht wird, nicht umgekehrt, wenn von practischen Instituten die Wissenschaft und die Wahrbeit beherrscht werden.

Wird also das Princip der philosophischen Facultät, die Wahrheit, zum allgemeinen erhoben, so ist der Organismus der Universitäten der richtige. Die Zunstverfassung ist dann ausgehoben. Jeder darf lehren, was er versteht, und wir haben zwar specielle Fächer in der Universitäs, wie jest innerhalb der philosophischen Facultät selbst, aber diese Specialitäten, wie jest Philosopic, Physit, Mathematit, Philosophis selbst, bilden keine Zünste und Corporationen, sie werden nur von den in ihnen sich hervorthuenden Lehrern gebildet, und der Uebergang von einem Zweige zum andern kostet nur die Mühe, seiner Herr zu werden und in ihm sich geltend zu machen. Dies Verhältnis für die ganze Universität in Anwendung gebracht, ist Aussehung der Zünste und Reform der Universitäten.

Das Individuum ist hier zunächst Docent, wenn es zeigt, daß es der überlieferten Wissenschaft gewachsen ift, sie im Besit hat und mit ihr zu arbeiten weiß. Dies entscheiden die bereits bewährten Docenten. Run versuche man es, sich geltend zu machen. Sine weitere Controlle ist nicht möglich, findet sich auch nirgends wirklich vorgeschrieben. Die öffentliche

Geltung bes neu zugelassenen Docenten hängt rein von ber Sache ab, ba er keine Autorität ist; und die wahre Macht gewinnt er doch nur durch die Anerkennung von Seinesgleischen in der Litteratur und durch seine Stellung zu dem öffentslichen Bewußtsein der Zeit. Bon diesem hängt das Bewußtssein der Zuhörer überall, wo es nicht von der practischen Rücksicht bestimmt wird, entschieden ab. Und dies ist ganz in der Ordnung, da die Studenten über den Werth der Probleme nur dadurch aufgeklärt werden können, daß sie dieselben im öffentlichen Bewußtsein, wo sie selbst sich an die Geschichte anknüpfen, vorsinden.

Das Berhältnis der Universität zur Litteratur und zum öffentlichen Bewußtfein der gelehrten Welt überhaupt beweist, daß nicht mehr die Universitäten den öffentlichen Beist, sonsdern dieser die Universitäten beherrscht, weßhalb denn auch die Preßfreiheit viel wichtiger erscheinen muß, als die Lehrfreiheit. Die Bauersche Angelegenheit ist nur der Ausbruck dieser Sachlage. Erst mit der öffentlichen Geltung durch den Druck "der evangelischen Geschichte der Synoptiker" trat die Collission ein and wurde als solche behandelt.

Man hat Bruno Bauer nun gerathen, und die Minerva thut es auch, er möge in die philosophische Facultät übergeshen, ohne Zweifel weil man benkt, diese habe eben dem Prinzip nach Lehrfreiheit. Aber sie hat sie der Organisation der Universitäten nach keineswegs. Sie ist Junft neben Jünften. Bruno Bauer würde in ihr über die Synoptiker, über Werth und Gehalt der Bibel nicht lesen dürsen, über Oogmatik nun vollends nicht, und wenn es wahr ist, daß sich für solchen Inhalt philosophische Titel sinden lassen, so ist es eben so wahr, daß die Rothwendigkeit eines solchen Schleichhandels nur wiederum die Lehrunfreiheit beweist, weil Junftzwang und keine wahre und wirkliche Universitas Litterarum vorhanden ist, wie z. B. in der Litteratur, wo Niemand fragt, ist der

Berfaffer benn vermöge feiner Zunft berechtigt, biefen Gegenftand zu behandeln, sondern nur, ift er vermöge feines Geiftes und Biffens berechtigt.

Dir haben gesehen, daß die Lehrfreiheit des Protestantismus unter der Herrschaft des driftlichen Gewissens und die darauf beruhende Junftverfassung der protestantischen Universitäten mit dem Begriff der wissenschaftlichen Freiheit in Collision getreten ist. Diese Collision, die schon lange vorhanden, aber erst durch die Litteratur der neusten Philosophie geschärft und mit Entschiedenheit anerkannt worden ist, wurde durch Bruno Bauer in die Theologie selbst und auf die Universität verpflanzt. Die Facultäten haben seine Schrift über die Synoptifer förmlich verdammt, und die Regierung ihn wegen Mangels an einem christlichen Gewissen, nicht wegen wissenschaftlicher Unfähigkeit, die theologische Licentiatur entzogen.

Die Angelegenheit ist hiemit ein Gegenstand des öffentlischen Bewußtseins und die Collision eine historische Thatsache geworden, indem die Facultäten selbst erklärt haben, daß nicht die Wiffenschaft und das rücksichtelose Gewissen der Bernunft, sondern das christliche Gewissen und die Rücksicht auf das Christenthum ihr Princip ist.

Allerdings löst B. Bauer die Theologie und die theologische Methode auf; aber diese Auflösung zeigt zugleich, wie sehr die Theologie selbst schon in der Auflösung begriffen ift.

Richts kann bie Collision ugenfälliger machen, als bas Buch: "Hegels Lehre von der Religion und Kunst; vom Standpunct des Glaubens aus beurtheilt. Leipzig, bei Otto Bigand, 1842", welches B. Bauers Synoptifer förmlich auf diese Retzerei verklagt. So S. 40: "Erst bekämpft er bie Theologen, welche die vier Evangelien fertig vor sich liegen haben, b. h. die kirchlichen Theologen, die sich bis auf unsere Zeit bemüht haben, unsere Augen für das heilige Bort

Gottes weiter zu machen. Wenn er ihre Kunstgriffe, Lügen und Heucheleien, wie er sich ausdrückt, aufgebeckt, so beginnt er denselben Rampf gegen das theologische Bewußtsein, wie es sich in denjenigen Theologen ausgeprägt hat, die nicht alle vier, sondern nur drei oder zwei Evangelien vor sich lies gen hatten, d. h. gegen Johannes und Matthäus. Wenn er diese aufgelöst und im Borbeigehen auch dem Lucas einen Stoß verseht hat, kommt er zu Marcus, um dessen noch religiöse Reflexion und Plastik, wie er es nennt, d. h. im Grunde dessen Truggewebe gleichfalls auseinander zu reißen und als bloß schriftstellerisches Machwert zu beweisen."
"Ist er so bis in das Heiligthum der Religion vorgedrungen, so ergött er sich daran, dasselbe zu profaniren und als ein freies, menschliches Gebäude zu betrachten und ben Lesern als ein solches zu beweisen."

"Bauer nennt die protestantische und überhaupt theologische Schrifterklärung "jesuitisch". Die theologische Auslegung der Bibel, d. h. diejenige Auslegung, welche die Wahrheit der Schrift voraussent, meint er, muß nothwendig jesuitisch sein, weil

- 1) in der Bibel Bestimmungen sich vorfinden, die sich widers sprechen und beide doch als gleich positiv anerkannt sein wollen, also ihr Widerspruch nur dadurch aufgelöst wers den kann, daß keine von beiden Seiten rein als folche anerkannt wird, d. h. jede von beiden in gleich illusorischer Weise werflüchtigt oder gemishandelt wird.
- 2) Muß biefe Auslegungsart jesuitisch fein, weil bie Ausleger bie starren, positiven Angaben ber Schrift als ewige, unerschütterliche Wahrheiten betrachten, vorausseten und bennoch entweder in ihrer Mensch-lichfeit überhaupt ober in ben Ansichten ber fortgeschrittenen Zeitbilbung, ber sie sich boch nicht ganz haben verschließen können, Borausseungen besiegen,

bie ben biblischen midersprechen, die sie aber bennoch nicht ganz aufgeben können, also trot ber biblischen Wahrheiten durchsetzen muffen, b. h. weil sie nun die biblischen Bestimmungen in demsselben Augenblicke verletzen, wo sie sich den Schein geben, als wollten sie dieselben auslegen und sogar befestigen, während sie doch ihre modernen Ansichten durchsetzen und diese freilich wieder nicht rein aussprechen und durchsetzen können, da sie ja dieselben mit den biblischen Bestimmungen in Einklang setzen wollen." "Das ist der nothwendige Jesuitismus der Theoslogen."

B. Bauer hat in ben Synoptifen bies im Einzelnen nachzewiesen, und zuerst ohne alle theologische Boraussetzung die Compositionen der Evangelien, die wir vor uns haben, ihr Berhältniß zu einander, ihren Ursprung und ihren Inhalt untersucht. Er hat, mit einem Bort, eine theologische Gewissenlosigkeit begangen, weil er die "theologische" Gewissenhaftigkeit für Iesuitismus und Unsttlichkeit erkennt; er ist rein seinem wissenschaftlichen, d. h. dem Gewissen der Bernunft gefolgt; und diese Kehrfreiheit, welche der Litteratur heutiges Tages nicht mehr streitig gemacht, nur partiell und ohne Erssolg verkümmert werden kann, hat er in das veraltete Zunstwesen der Universität versetzt, hat er innerhalb der theologisschen Facultät selbst gestend zu machen gesucht.

Die Facultäten haben biese ihre Jurudführung gur mahren Freiheit und Sittlichkeit verschmäht; die Wunde ist also
offen, und die Frage war von nun an die: wird die menschliche Freiheit und Sittlichkeit oder der theologische Jesuitismus
den Sieg davon tragen? Bis zu dieser Tiese schneidet die
Collision ein. Es sind zwei Welten, die in ihr auf Tod und
Leben sich begegnen: von der einen Seite die Welt der humanität und der Bernunft, von der andern die Welt des um-

gekehrten Bewußtseins ober der driftlichen Weltanschauung, welche die Freiheit der menschlichen Bernunft und damit das Princip der ganzen Freiheit, die das herz unserer Zeit beswegt, nicht anerkennt.

Die Reform ber Universitäten, die Reform bes jenseitigen Staats, die Reform bes ganzen abstracten, hohlen und jenseiztigen Weltbewußtseins, ein neues Leben und ein neuer Geist, die Welt der wahren Freiheit und Sittlichkeit — nichts Gezringeres liegt in dieser Collision zu Grunde; und es ist schon aus der bloßen Eristenz der Collision, so wie aus dem Muthe, mit dem sie herbeigeführt und geltend gemacht wird, zu sehen, daß die neue Welt in den Köpfen der Menschen, wenn auch noch nicht sogleich in den Institutionen und Lebensformen, bereits eine achtungswerthe Eristenz als Wirklichkeit gewonnen hat.

Es ist möglich, daß Deutschland an seinen verrosteten und unsttlichen Formen noch einmal und gründlich untergeht; seine Bilbung aber und seine radicale Freiheit wird das Palladium aller Jufunft und aller Bölfer sein, benn sie ist es schon.

Urnold Ruge.

## II.

1842 n. Chr. und 399 v. Chr.

Die evangelischetheologische Facultat zu Bonn hat geflagt, baß ber Licentiat Bruno Bauer in Schrift und Lehre Princis pien ausspreche und burchführe, die von bem Bestande ber driftlichen Wahrheit in ihrer jegigen Kaffung völlig abwichen und beghalb bem Glaubensfundamente jeder theologischen Kacultat und ihrer Aufgabe auf bas Bestimmtefte miberfprachen. Sie hat in Folge beffen es fur begrundet erachtet, bag bie Behörde ihm nicht bloß die Beförderung zu einer Professur in einer theologischen Facultat versage, sondern auch die ihm verliebene Licenz ale Privatbocent an ber evangelisch=theologischen Kacultat zu lehren wieder entziehe. Widerfpricht nun wirflich Bruno Bauere Lehre bem Glaubenebestand ber jegigen evan-3ft alfo bie Bonner gelischetheologischen Facultäten? Sa. theologische Facultat nicht in ihrem guten Rechte, baß fie flagte und auf Sufpenfion antrug?

In bem Staatsarchive zu Athen murbe noch in später Zeit folgende Anklage aufbewahrt: Melitos, des Melitos Sohn aus Pitthos, erhebt gegen den Sokrates des Sophroniskos Sohn aus Alopeke diese Schriftklage und beschwört sie mit dem Eid für Gefährde: Sokrates begeht ein Staatsverdrechen, indem er an die Staatsgötter nicht glaubt, dagegen andre neue Götter einführt; er begeht ein Staatsverdrechen auch,

indem er die Jugend verdirbt. — Strafantrag: Tod. Gefährbete nun Sofrates wirklich den Glauben an die vatersländischen Götter, lehrte er die Jugend wirklich Dinge, die der alten hergebrachten Sitte widersprachen? Ja. War demnach Melitos, des Melitos Sohn aus Pitthos, nicht in seinem guten Rechte, daß er klagte und auf den Tod antrug?

Die Heliasten zu Athen und bas Ministerium bes Cultus und bes Unterrichts zu Berlin haben gerichtet: Sokrates wurde verurtheilt, Bruno Bauer ist suspendirt; bie evangelisch-theoslogische Facultät zu Bonn hat ihr Recht behauptet, wie Meslitos bes Melitos Sohn zu Athen.

Dber hatte Melitos nicht ein Recht, ben Mann bem Staate ale gefährlich anzuzeigen, ber fein Gewiffen hoher achtete, ale bie sittlichen Machte außerhalb feiner? Der Beift bes athenischen Bolfs an fich, feine Berfaffung, fein ganges Bestehen beruhte auf bem Sittlichen, auf ber Religion, auf bem, mas an und fur fich ein Reftes, Bestehendes. Gofrates aber legte bas, mas bas Dahre ift, in bas Entscheiben bes innern Bewußtseins; bies Princip lehrte er und brachte es in ein lebendiges Berhältniß. Und er ging umher und aupfte bie Jugend bei ben Mermeln und lehrte fie Gitte, Berfommen und Gefet felbstitanbig ju prufen, und jagte ihr bie Schamröthe auf die Bangen, indem er ihr zeigte, wie ihr Miffen, ihr hergebrachter Glaube, Die alten Borftellungen ber Bater, Die fie fur unumftöglich, für heilig gehalten hatte, halts und widerstandlos, nichts als Irrthum waren. Und hatten nicht die Uthenischen Beliaften ein Recht, ben Mann ju verurtheilen, ber bie Saltlofigfeit ber Grundlagen bes griedifden Staates und ber griechischen Religion unwidersprech= lich nachwies?

Sie hatten ein Recht, und fie haben es ausgeübt.

Wir aber kennen ein höheres Recht, einen höhern Richter. Die Weltgeschichte ift das Weltgericht. Die Weltgeschichte

aber hat anders gerichtet. Sie brückte das Brandmal ber Schande auf Melitos Stirn und übergab ihn der Vergeffensheit; sie brach den Athenischen Staat und die Tempel seiner Götter, und sprach den Fluch über die Berurtheilung des Sostrates; sie schrieb des Sostrates Namen mit goldner Schrift in ihre Bücher und erhob ihn zu einem Heros der Menschheit.

Wie? ift benn bie Weltgeschichte eine ungerechte Richterin? Satte nicht Melitos Recht zu klagen? Er hatte Recht, aber bas Recht ber Beschränktheit; bie Weltgeschichte kennt nur bas Recht ber Freiheit. Man konnte Sokrates nicht widerlegen, seine Worte lehrten Wahrheit; aber biese Worte untergruben das Fundament, auf dem man festgewachsen war, auf dem man stehen und fallen sollte; darum verklagte, darum verdammte man den Sokrates und — ging unter.

Sat nun nicht auch die evangelischetheologische Facultat gu Bonn ein Recht, ben Mann anzuklagen, ber nicht blog burch Bebauptungen, sondern durch scharffinnige Beweife bie fundas mentalen Sate gerftort, auf welchen bas Gebaube ber Theoloaie aufgeführt ift, und ber ben jungen evangelifchen Theologen Unfichten und Lehren mittheilt, Die bas Gegentheil ber Theologie find? Sucht Bruno Bauer nicht nachzuweisen, baß auch fein einziges Atom in ben Evangelien geschichtlich, baß vielmehr Alles freies schriftstellerisches Product ber Evangeli= ften ift, bag bie Evangeliften in Giner Reihe fteben mit Somer und Sesiod, bie nach Berodot den Griechen ihre Götter gemacht haben? Stellt er nicht bas menschliche Gelbstbemußts fein als ben allmächtigen Schöpfer ber heiligen Beschichte auf? - Bewiß fie hat ein Recht. Die evangelischetheologis fche Facultat ju Bonn hat bas Recht bes Melitos, Gohn bes Melitos, gu Uthen, bas Recht ber Befdranttheit. Gie hat ihren Licentiat angeflagt und, fo weit es von ihr abhing, verdammt; fie felbst aber - boch wir greifen ber Beltgeschichte nicht vor; sie wird richten, und sie wird nicht Jahrs hunderte mit ihrem Urtheilspruche warten, so wenig sie bei den Atheniensern wartete; ihr Puls klopft schnell, rasch eilt ihr Fuß; noch kurze Zeit, und sie hat gerichtet.

Ihr Manner von Athen, warum habt ihr alfo gehandelt? Es gab eine Beit, wo ihr die unmittelbare Gegenwart und Forterifteng der Götter und Beroen in dem Geblute eurer Eblen als die sittliche Grundlage bes Staates betrachtetet. Es gab biefe Beit und fie ging vorüber. Und es fam eine Beit, mo ihr die erwerbende Thatfraft bes Mannes und ben baburdy erfampften materiellen Befit als bie Bafis burgerlider Ordnung feststelltet. Es fam biefe Zeit, und fie ging vorüber. Darauf folgte bie Beit, wo ihr ben unbefangenen Sinn und praftischen Blid bes Individuums als die mahre fittliche Macht bes Staates anfahet, und in biefer Zeit glaubt ihr euch noch zu befinden. Run feht, jest tritt ein Mann auf, und beweist euch, bag bie Moralitat, bas Gemiffen, daß der benfende Geift die fittliche Grundmacht bes Staates ift; und ihr verdammt ihn ale einen Revolutionar? Und es gab eine Zeit, wo ihr die bunkeln Machte ber Ratur, Die Schaffenden, entzudenden und Schredenden Gewalten bes Simmele und ber Erbe, geftalt =, oft namenlos anbetetet. wiederum gab es eine Zeit, wo bie ichonen, heitern, plaftis fchen Götter bes Dlymps bie alten Gottheiten fturgten und bas Regiment ber Belt ihren widerstrebenden Sanden ent= Ihr aber glaubtet an bie neuen Gotter. famen herab und mandelten unter euch und vermählten fich mit euren Töchtern, und fie faben aus, wie ihr; fie sprachen, fie fcherzten und lachten; fie gurnten und liebten und fampf= ten, wie ihr. Und nun fpricht jener Mann, bas, mas in eurem Bufen lebt und euch jur Tugend treibt, vom Bofen gurudhalt, bas ift bie mahre gottliche Macht; und ihr verurtheilt ihn als einen Atheisten? Ift es so schwer, die Geschichte zu verstehen? Und boch, wer die Geschichte nicht mehr versteht, hört auf, eine Geschichte zu haben. Doch warum reben wir zu ben Tobten?

Ihr Manner ju Bonn, warum habt ihr bas gethan? Bir wollen euch nicht verweisen auf die Stadien ber Entwickelung ber protestantischen Wiffenschaft, wie sie geworben und mas Wir fragen nur: ift bas ber unüberwindliche fie geworben. Glaube, bas felfenfeste Bertrauen auf bie Macht ber Bahr- . heit? Bergrabt fie in die Tiefe ber Erbe, und fie fteigt in Blumen und Grafern in bie Boh'; fchlieft fie in Stein und Erg, und fie gestaltet es ju ihrem Abbild; verhüllt fie in bie tiefften Schlupfwinkel bes Bergens, und fie leuchtet aus ben Mugen hervor; bergt fie in Thranen und Seufger, und gu ihrer Zeit rollt fie wie ber Donner-bes himmels. Wer magt es, bie Bahrheit zu unterbruden, ober vielmehr, wer fann ne unterbruden? Gie macht jeben Berfuch ju Schanden, jeber Berfuch bient nur gn ihrer Befruchtung und Berherrlichung. Run, ihr fagt, ihr lehrt die Bahrheit; ihr lehrt fie mit Glauben und Bertrauen; ihr flößt eurer Jugend eine Beisheit ein, bie nicht bloß ben Eraminatoren muthig ins Ange gu blicken weiß, fondern die auch ber Fele bes lebens fein foll, an weldem bie tobenden Fluthen ber widerwärtigsten Befchicke, ber bitterften Rothe und Gefahren machtlos zerichellen follen. Ihr lehrt eine Beisheit, Die nicht ber truben Abgeschloffenheit, bem finftern Beheimniß ihre Erhaltung zu bauten behauptet, fondern die bas licht bes Tages, Die Luft bes lebens, ben freien Blid bes Beiftes vertragen tann. Die? und biefe Beisheit fürchtet die Afterweisheit, Die Luge? . Strahlt boch bas Licht am hellften in bem Schatten, glangt boch ber Beife am meiften unter Thoren, fiegt boch ber Starte am leichteften über bie Schwachen. Glaubt ihr, Tugend zu befigen, fo

wunscht euch die Nöthe des Lebens, um sie zu bewähren; glaubt ihr Vertrauen zu eurer Wahrheit zu haben, so wünscht euch den Zweisel, wünscht euch den Rampf mit der Lüge, um sie zu erhärten. Känuset auch der Gegner mit noch so viel Kraft, Gewandtheit und Scharfsun, desto glänzender der Sieg des wahren Princips; ihr wist es ja, der Gegner steht auf einem falschen Boden; alle seine glänzenden Mittel müssen nur dazu beitragen, seinen Untergang und enern Triumph zu beschleunigen; wollt ihr also nicht den Worten des weisen Gamaliel solgen und ihn ruhig dulden, so kämpst, ihr wist es ja, die Palme kann euch nicht sehlen; wissenschaftliche Wahrheit kann durch den Kampf nur gewinnen, sie wird durch ihn in einer Klarheit, einem Vertrauen, einer Energie erhosben, wie sie sie vor dem Kampse nicht kannte.

Und hangt nicht an enerm Munde eine frifche, unverborbene Ingend, beren mahrheiteburftige, unbefangene Natur noch helle Augen und offene Ohren für die lautere Bahrheit hat? Befest aber, fie murbe burch bie Scheingrunde ber Unwahrheit verwirrt, fie murbe burch bie Schmeicheltone menschlicher Vernunft verlockt und berückt - wo fonnte fie gefahrloser biefer Wefahr ausgesett werben, wo founte man fie forglofer die genaue Bekanntichaft bes Erbfeindes machen feben, als ba, wo ihr bie wurdigen Bengen ber Bahrheit ftete gur Seite fteben, und wo fie immer in ben Stand gefest ift, einen vergleichenden Blid in ben Spiegel ber Bahrheit zu werfen und ben Rath bes Berftandigen zu vernehmen? Wenn die Spartaner ihren Gobnen truntene Beloten vorführten, meinten fie bamit bie Sittlichkeit ber Jünglinge gn fcmas chen ober ju ftarten? Run wohl, es fcheint, bag bie evangelischetheologische Kacultät nicht fo viel Bertrauen auf ihren Glauben bat, ale bie Spartanischen Manner auf ihre Sitt. lichkeit hatten.

Saltet euch nicht für gefichert burch bie weltliche Macht auf eurer Seite. Es ift fcon, von biefer Macht anerfannt, geehrt und gefeiert, mit Memtern und Titeln, mit Gelb und Orden überhäuft zu werben; aber es ift noch fchoner, einzig auf feinem Bemiffen ftebend, tros biefer weltlichen Macht zu fiegen. Bir haben gefehen, baß Sofrates, bes Sophronistos Sohn, aus Mopefe, von ben Athenern verbammt murbe, und bennoch bezwang feine Beisheit bie Athener und ihren Staat: wir haben gefeben, bag Jefus von Ragareth, bes Bimmermanns Sohn, im Ramen bes Raifers und bes Sobenpriefters an bas Rreuz genagelt murbe, und bennoch hat feine Lebre Rom und ben Tempel übermunden; wir haben gefehen, bag Martin Luther, bes Bergmanns Gohn aus Gieleben, von Raifer und Papft geachtet und gebanut murbe, und bennoch, was Anderes hat bas Reich und die Rirche gebrochen, als bie Reformation? Wir haben gesehen, bag Ch. Bolf, baf Richte vertrieben, bag Rant bedroht wurde, und wer hat gefiegt? hat Böllner und bas Religionsedict geffegt? lachelt und meint, hier fei nicht vom Schierlingebecher, vom Rreuz, von Bann und Mechtung, nicht von Bertreiben und Berfolgen die Rebe. Gang recht. Jebe Zeit fpricht ihre befonbere Sprache, jebe hat ihre befonbern Straf = und Regis rungesinsteme; ber Brauch ift verschieden nach ber Temperatur ber Ropfe und Zeiten, aber feine Bebeutung ift gang biefelbe. Rennt fich eine Bahrheit eine miffenschaftliche Bahrbeit, fann ihr bann wohl irgend eine Behauptung, irgend eine Erfenntniß ichaden? Muß fie nicht burch jede, wenn ne auch noch fo feindselig icheinen follte, gewinnen an Rlarbeit und überzengender Rraft? Berliert fie bagegen nicht Diese Macht ber Ueberzeugung, wenn fie neue wissenschaftliche Behanptungen nicht mit ihren eignen Waffen befampft, fonbern zur außerlichen Gewalt ihre Buflucht nimmt? Bibt fic sich damit nicht selbst auf, verzichtet sie nicht auf ihre Realistät? — Ihr habt euch selbst ein Armuthezeugniß ausgestellt, und scheint ferner keinen Anspruch mehr zu machen auf die Walhalla wissenschaftlichen Ruhmes, sondern auf das Hospital.

M. F.

## D.

Politische Freiheit.

## Fichte und bie Revolution.

Daß Richte bie " Wiffenschaftslehre" gefchrieben, baß er in Berlin "Reben an die beutsche Ration" und viele andere Borlefungen gehalten, bag er bei feinen Lebzeiten als Atheift und nach feinem Tobe als Demagog in Untersuchung gewesen, wiffen Alle, die von ihm gehört haben. Beniger befannt ift, daß er auch ein gewaltiges Buch über die frangofische Revolution in die Belt gefandt hat, und von ben Benigen, die basselbe bem Ramen nach fennen, haben es bie Benigften gelesen. Und boch hat es bei feinem ersten Erscheinen (1793) nicht geringes Aufsehen erregt, obgleich nur ein einziges beutiches Journal, Die "Schleswig'sche Monateschrift" bas erfte Beft einer Anzeige murbigte; 1795 erlebte es eine zweite Auflage und wurde fpaterhin zwar nicht die Beranlaffung, wohl aber ber eigentliche Grund zu ben befannten Berbachtigungen und Berfolgungen Kichte's. "Es ift nicht mein Atheismus", idreibt er felbit, "fondern mein Demofratismus, ben fie gerichtlich verfolgen. hier bedarf es feiner Muthmaßungen und feines Rathens. Die Triebfeber jener Unflage ift flar, ift notorifch; nur bag Reiner ben Ramen bes Dinges ausfprechen will. Ich bin überhaupt nicht gemacht, um hinter bem Berge zu halten, nud ich will es besonders hier nicht; indem ich biefer Ungriffe nunmehr mude bin, und fur biefes

Mal mir entweder Ruhe verschaffen will für mein ganzes übriges Leben, oder muthig zu Grunde gehen. Ich also will es sein, der den Namen dieses Dinges ausspricht. Ich bin ihnen ein Demokrat, ein Jacobiner, dies ist's. Bon einem solchen glaubt man jeden Gräuel ohne weitere Prüfung; gegen einen solchen kann man gar keine Ungerechtigkeit begehen. Hat er auch dieses Mal nicht verdient, was ihm wiederfährt; so hat er es doch ein andermal. Necht geschieht ihm auf jeden Kall, und es ist politisch, die das wenigste Aussehen erresgende, die populärste Anklage zu ergreisen."

Wie und wodurch die Schrift in der Folge fast gang in Bergessenheit gerathen, ergibt sich leicht. Fichte selbst hatte in seinen späteren Berhältnissen kein Interesse, dieselbe wieder hervorzuziehen; auch hätte sie während der Kaiserzeit unmögslich Anklang sinden können. Db sie übrigens vom deutschen Reichstage oder einzelnen deutschen Regierungen im Geheimen unterdrückt worden ist, weiß ich nicht; doch scheint das aus einigen Leußerungen Fichte's hervorzugehen. Jedenfalls ist sie jest beinahe als verschollen zu betrachten, und ich habe Zushörer und Verehrer Fichte's gesprochen, welche von ihr nicht einmal gehört hatten.

Es heißt also wahrlich nicht, ben unberufenen Beschwörer spielen, wenn man einmal wieder auf dieselbe hinweist. Sie verdient es, nicht blos ihres Urhebers, sondern auch ihres Inhalts wegen. Sie ist feine unschuldige literarische Merk-würdigkeit, sondern — wenn wir einzelne Andeutungen und Entwickelungen Hegels ausnehmen — bis auf den heutigen Tag das Bedeutendste, das Gründlichste, das Nadicalste, was je ein Deutscher über die französische Revolution geschrieben hat. Auch aus andern Gründen durfte es zeitgemäß sein, das Andeusen an dieselbe zu erneuen. Jest, wo der Drang nach freier politischer Entwickelung in und Deutschen lebendiger und sich selbst klarer ist als jemals, wird die Stimme des reinsten,

entschiedensten, charactervollsten beutschen Philosophen mehr Anklang sinden und besser verstanden werden als ehemals. Ricolai hat zwar prophezeit, daß nach dem Jahre 1840 Riemand mehr von Fichte reden werde und später diesen Termin noch bedeutend verkürzt; indessen scheint gerade erst etwa seit jenem Jahre das deutsche Bolk dahin gekommen zu sein, Fichte's Streben in seinem ganzen Umfange zu begreisen und zu würzdigen, — zu begreisen, was es nicht blos in der Wissenschaft, sondern auch in der Religion und Politik, in Kirche und Staat beißt: Ich bin Ich.

Das Buch ift, wie gefagt, im Jahre 1793 erschienen, alfo nach ber hinrichtung Ludwigs XVI, bas zweite Bandchen fogar erft nach bem Sturg ber Bironbe, mithin mahrend ber fogenannten Schredenszeit, ale bie meiften übrigen Deutschen ihre Sympathien für die Revolution bereits aufgegeben hatten, und es ift bemerkenswerth, baf auch fpater, ale ber Terrorismus feine außerfte Sohe erreichte, als ber "Schreden im Schreden" eintrat, Richte niemals bie hoffnung aufgegeben hat, daß wenn ber Sturm ausgetobt und bie Leibenschaften bes Parteifampfes vorüber maren, fich aus jener Ummalgung bie mahre gefetliche Freiheit und bas rechte Mittel, fie gu erhalten, entwickeln wurden. Huch ift es nur um wenige Donate früher verfaßt als gedruckt; er begann basfelbe mahrend feines Aufenthaltes zu Danzig und feste es zu Burich fort. Er fchrieb es, wie er felbft fagt, "mahrend er als Baft in einer fleinen nordischen Republik lebte, von welcher aus er in ben Tagen, ba fie verschlungen murbe, nach einer füblich gelegenen Republit abreiste, von Unwillen bingeriffen über die Uebertreibungen, bie fich bamals bie Bertheibiger ber gefetslofen Willfur ber Machtigen erlaubten." Uebrigens ift es nur Fragment und bas britte, von ihm versprochene Baubchen, wie es scheint ohne seine Schuld, niemals erschienen. Auch hat er fich nicht auf bem Titel genannt, boch bie Schrift felbst

nie abgeleugnet, wie er benn überhaupt gleich anfange nur einstweilen als Berfaffer unbefannt bleiben wollte. "Ich gebe bem Publifum hiermit mein Chrenwort", heißt es in ber Borrede, " baß ich entweder noch bei meinem leben felbit, ober nad meinem Tobe burch einen andern mich zu biefer Schrift bekennen werde. Meine fdriftstellerifche Grundregel ift: fchreibe nichts nieder, worüber bu vor bir felbst errothen mußtest und bie Probe, die ich hiernber mit dir austelle, die Frage: fonnteft bu wollen, bag bein Zeitalter, und, wenn es möglich ware, die gesammte nachwelt mußte, daß bu bas geschrieben haft? Diefer Probe habe ich gegenwärtige Schrift unterworfen, und fie bat fie ausgehalten. Mein Berg verbote mir alfo nicht, mich zu nennen. Dag aber zu einer Zeit, wo ein Belehrter fich nicht scheut, in einer Recension einen andern Belehrten des Hochverraths anzuklagen, und wo es Fürsten geben fonnte, die eine folche Rlage aufnahmen, die Rlugheit jedem, bem feine Rube lieb ift, es verbiete, wird ber Lefer einsehen."

Bunadift ift die Schrift gegen Rehberge viel gepriefene "Untersuchungen über bie frangösische Revolution" gerichtet, welcher die lettere nach ben Principien bes fogenannten biftorifden Rechts benrtheilt und babei abnliche Grundfage ausgesprochen hatte, wie fpater S. von Saller, wenn auch nicht mit foldger Entschiedenheit und Schamlofigfeit. Doch ift fie nur an wenigen Stellen eigentlich polemifch, fondern fast durchgehende freie, positive Entwickelung. Bestimmt war fie nicht fur bie Schule, fonbern fur bas Bolf; "benn Die Lehre von ben Pflichten und Rechten bes Menschen ift fein Rleinod der Schule. Wogu find jene Ginfichten, wenn fie nicht allgemein ind leben eingeführt werben? Und wie konnen fie eingeführt merben, wenn fie nicht menigstens ber größeren Balfte Untheil find? Go wie es jest ift, fann es nicht bleiben. Bollen wir mit bem Bauen warten, bis ber burchgebrochene Strom unfere Butten meggeriffen habe? Bollen wir unter

Blut und Leichen dem verwilderten Sclaven Vorlesungen über die Gerechtigkeit halten? Jest ist es Zeit, das Volk mit der Freiheit bekannt zu machen, die dasselbe sinden wird, sobald es sie kennt. Gewaltsame Nevolutionen zu verhindern, gibt es ein sehr sicheres Mittel, aber es ist das einzige: das Volk gründlich über seine Pflichten und Nechte zu unterrichten."

Diefem Zwede gemäß ift benn and bie Darftellung burchaus nicht abstract und schulgemäß, fonbern wie in Richte's fammtlichen popularen Schriften hochft lebendig, auregend, ergreifend. Befanntlich ift feine Beredfamteit nichts weniger als eigentlich rhetorisch; er hat feine reiche Phantaffe und baher wenig Bilber und fonftigen Schmud; er verschmaht jegliche Runft, jede absichtliche Ueberraschung; er hat nur eine einzige Sulfsquelle: Die Ruhnheit und Energie bes Gebankens und ber Befinnung, welche beibe in ihm vollfommen Gins find. Sie allein find es, die mit unwiderstehlicher Rraft ihn und den Lefer hinreißen und wie von felbst die hochsten rednerischen Effecte hervorbringen. Bu feinem glübenben Gifer fur bie Bahrheit, feiner jugendlichen Freiheiteliebe und eifernen Confequeng gefellt fich bei feiner Betrachtung ber frangofischen Revolution noch ber beilige Grimm gegen die entfetlichen Disbrauche ber guten alten Beit, gegen bie fcmobe Willfur und Unterbrudung ber Menschenrechte, gegen bie Feigheit und halbheit bes in Egoismus und Privatrucksichten untergegangenen Geschlechte, " bas boch ja uichte an seiner bisherigen lieben Erifteng verructen laffen wollte." Bir fonnten eine Menge Stellen auführen, wo ihn biefer gur großartigften rednerischen Leidenschaft erhebt; boch wir wollen nicht vorgreifen.

Die Hauptfrage, welche in dem Buche erörtert wird, ist natürlich die nach dem Berhältniß des allgemeinen, vernünftigen, ewigen Rechts oder — um mit der ersten Rationalverssammlung zu reden — der "Menschenrechte" und des sogenannten historischen Rechts, d. h. der Bevorrechtung. If

bas Bestehenbe, blos weil es besteht, schon beshalb an und für sich recht, gerechtfertigt, geheiligt und unantastbar? Hat mithin ein Bolk bas Necht, seine Verkaffung zu ändern oder nicht? Und wenn es basselbe hat, was ergibt sich hierans für die bevorrechteten Stände, für Abel und Klerns?

Sehen wir, wie biese Fragen von Fichte beantwortet werben!

In der Einleitung untersucht er zunächst, nach welchen Grundfäten man Staatsveränderungen zu beurstheilen habe. "Bei Beurtheilung einer Revolution können nur zwei Fragen, die eine über die Rechtmäßigkeit, die zweite über die Weisheit berselben, aufgeworfen werden. In Absicht der erstern kann entweder im Allgemeinen gefragt werden: hat ein Bolf überhaupt ein Recht, seine Staatsverfassung willkürlich abzuändern? — oder ins Besondere: hat es ein Recht, es auf eine gewisse bestimmte Art, durch gewisse Personen, durch gewisse Mittel, nach gewissen Grundfätzen zu thun? Die zweite sagt so viel: sind die zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks gewählten Mittel am augemessensten? Belche der Billigkeit gemäß so zu stellen ist: waren es unter den gegebenen Umständen die besten?"

Kann nun die erstere Frage nach Erfahrungs fätzen, nach Sätzen, die wir hier auf Tren und Glauben, auf das Anschen unserer Bater und Lehrer angenommen, ohne Beweis angenommen haben, entschieden werden? Nein, ist die Antwort. "Denn wenn diese Sätze selbst falsch wären, so müßte ja unsere auf sie gegründete Antwort auch nothwendig unrichtig sein. Diesenigen, nach deren Anschen wir dieses Meisnungssystem bildeten, nahmen sie freilich für wahr an. Aber wie, wenn sie irrten? Unser Bolf und unser Zeitalter nimmt sie freilich mit uns für wahr an. Aber wissen wir dem nicht, das in Constantinopel gerade das allgemein für wahr anerstannt wird, was man in Rom allgemein für falsch anerkennt?

Daß vor etlichen hundert Jahren in Wittenberg allgemein für richtig gehalten wurde, was man jest eben daselbst eben so allgemein für einen verderblichen Irrthum hält? Wir hielten vor zwanzig Jahren unausgepreste Gurken für ungefund, aus eben den Gründen, aus welchen bis jest noch die meisten unster uns meinen: ein Mensch könne Herr eines andern Menschen sein, ein Bürger könne durch die Geburt auf Borzüge vor seinen Mitbürgern ein Recht bekommen u. s. w."

Aber nicht bloß herfommen, Gewohnheit, Tradition und Autorität, fondern auch unfere Reigung, unfer Intereffe haben unwillfürlich Ginfluß auf unfer Urtheil über bas, mas Recht ift. "Bemuht, die Unspruche unfere Gigennutes andern und endlich auch une felbft unter einer ehrwurdigen Maste vorzustellen, maden wir fie gu rechtlichen Unfpruchen und schreien über Ungerechtigkeit, oft, wenn man nichts weiter thut, ale une verhindert, felbst ungerecht zu fein. Rein 216= licher, feine Militarperfon in monarchifden Staaten, fein Beschäftsmann in Diensten eines gegen die frangofische Revolution erflarten Sofes' follte beghalb in diefer Untersuchung gehört werben. Rur ber, ber weber Unterbrucker noch Unterbrudter ift, beffen Sande und Erbtheil rein find vom Raube ber Rationen, beffen Ropf nicht von Jugend auf in bie conventionellen Formen unfere Beitaltere gepregt murde, beffen Berg eine warme, aber ftille Chrfurcht fühlt fur Menschenwerth und Menschenrechte, fann bier Richter fein. - Es ift mahr, Ritter vom golbenen Blieft, ber bu nichts weiter bift, als bas - es ift mahr, und niemand laugnet es bir ab, baß es fur bich febr unbequem fein murbe, wenn bie Uchtung fur deine hobe Geburt, für beine Titel und beine Orden fich plotslich aus der Welt verloren und bu auf einmal bloß nach beis nem perfonlichen Werthe geehrt werden follteft; wenn Alles von beinen Butern, beffen Befit fich auf ungerechte Rechte grundet, bir abgenommen werben follte; - es ift mahr, baß

bu ber verachtetfte und armfte unter den Menschen werben, daß du in das tieffte Glend verfinten murdeft: aber verzeihe bie Frage mar auch gar nicht von beinem Glenbe ober Richt= eleube; fie mar von unferm Rechte. Bas bich elend macht, fann nie recht fein, meinft bu. Aber fiehe hier beine bisher von bir unterbruckten leibeigenen Sclaven; - es murbe fie mabrhaftig fehr gludlich machen, felbft basjenige beiner Schate, mas bu mit Recht befigeft, unter fich zu theilen; biet ju ihrem Sclaven zu machen, wie fie bisher die beinigen ma= ren; beine Gohne und Tochter ju Anechten und Magben gu nehmen, wie bu bieber bie ihren bagu nahmft; bich vor fich her bas Wild treiben gu laffen, wie fie es bisher vor bir trieben; - fie rufen und ju: ber Reiche, ber Begunftigte gehort nicht jum Bolfe; er hat feinen Antheil an ben allgemeinen Menschenrechten! Das ift ihr Intereffe. Ihre Schluffe find fo grundlich, ale bie beinigen. Bas fie gludlich macht, fonne nie unrecht fein, meinen fie. Sollen wir fie nicht horen? -Run fo erlaube, bag wir auch bich nicht hören."

Much aus ber Gefchichte fann bie Frage nach ber Rechtmäßigfeit einer Revolution nicht beantwortet werben; benn auch fie gibt und nur Erfahrungsfage; fie lehrt nur, mas geschieht und geschehen ift, nicht aber, was geschehen folle. Sie gibt und nur Begebenheiten, Thatfachen, Sandlungen, aber nicht bie Rorm, an welcher biefelben geprüft werben muffen, und eben auf biefe Rorm fommt es an. Ueberdies ift jedes Zeitalter, jede Nation, jedes Individuum ein Undes red. "Der will man über bie Rechtglaubigfeit bes Erzvaters Abraham nach bem preußischen Religionsedict, über bie Rechts mäffigfeit ber Androttung ber Canaaniter nach ben Mani-- feften bes Bergogs von Braunschweig gegen bie Parifer urtheilen?" Endlich aber hat boch auch bie Beschichte, wie alle Erfahrung, irgendwo ein Ende. Rach welchem Gefete will man bann richten? "Dber hort hier , hort g. B. bei ber erften Entschließung Abams die Betrachtung einer freien Sandlung in Rudficht bes Gollens ganzlich auf, ba biesem seine Erfahrungen von ben Praabamiten her, nach welchen er sich hatte richten sollen, boch unmöglich aufgezählt werben können?"

Das Refultat biefer ersten Untersuchung ist bemnach folgendes: Die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer Revolution läßt sich nicht aus der Erfahrung, sondern lediglich aus dem Begriffe des Rechts selbst beantworten. "Bis auf die ursprüngliche Form unsers Geistes muß die Prüfung zu-rückgehen, und nicht bei den Farben desselben, welche Zufall, Gewohnheit, aus Irrhum unwillfürlich, oder von der Unterbrückungssucht willfürlich ausgestreute Borurtheile ihm anhauchen, muß sie stehen bleiben. Sie unß — mit andern Worsten — aus Principien a priori, und zwar aus practischen, und darf schlechterdings nicht aus empirischen geführt werden."

Wir kommen zur zweiten Frage, zur Frage nach ber Beisheit einer Staatsumwälzung, b. h. "ob die besten, wenigstens unter ben vorhandenen Umständen besten Mittel zur Erreichung bes beabsichtigten Zwecks gewählt worden." Nach welchen Grundsähen ist dieselbe zu entscheiden?

Sie ift natürlich eine boppelte; benn es handelt fich erftens um die Beurtheilung bes 3medes und zweitens ber Mittel.

Welches ist der Endzwed aller Staatsverbindung? Diese Frage, sagt Fichte, auf welche sich jene nach dem Zweck jester Revolution zurückführen läßt, kanu nur aus dem Sittensgeset beantwortet werden, und ist mithin ebenfalls rein apriorisch.

Etwas anders verhält es sich mit ber Frage nach ber Beurtheilung ber Mittel. hier hat die Erfahrung eine Stimme, namentlich die empirische Psychologie und die practische Menschentenutnis überhaupt; benn es kommt darauf an, nicht bloß ben ursprünglich reinen Menschen, sondern den durch Natio-

nglitat, Zeitalter, Rlima, Befchäftigung und burch finnliche Bufape aller Urt bestimmten Menfchen gu beurtheilen. Unch Die Geschichte ift babei zu Rathe zu ziehen, bamit fie Analogien liefere, aus welchen auf ben vorliegenden Kall geschloffen werbe. Gehört aber beghalb die gange Frage und in letter Inftang por beren Richterftuhl? Reineswegs! Denn zuvor= berft bietet bie Gefchichte, wie gefagt, nur immer abnliche, nie völlig gleiche Urfachen, aus benen mithin nur auch abnliche, nie aleiche Wirkungen gefolgert werden tonnen. ferner, worauf grundet fich benn überhaupt eure Folgerung, daß ähnliche Urfachen ahnliche Wirfungen haben merben, wenn nicht auf ein allgemeines Gefet ber Nothwendigkeit? wie, wenn ihr auf einen Fall fommt, der in eurer Befchichte noch nicht ba gemefen ift, mas macht ihr bann? Ich fürchte fehr, bag bas bei ber Frage von ben Mitteln, ben einzig mahren 3med einer Staatsvereinigung zu erreichen, mirklich ber Kall fei. 3ch fürchte, baß ihr in allen bieberigen Stagten vergeblich nach einer Zweckeinheit suchen werbet - in ihnen, die ber Bufall gusammenfügte, an benen jedes Beitalter mit ichnichternem Respecte für bie Manen ber vorherges benden flicte und ausbefferte - in ihnen, beren lobensmurbigfte Gigenschaft es ift, baß fie inconsequent find, weil bie Durchführung mancher ihrer Grundfate bie Menschheit völlig gerbrückt, und jebe Soffnung eines einstigen Auferstehens in ihr vernichtet haben wurde - in ihnen, in benen man hoche ftens nur biejenige Ginheit antrifft, bie bie verschiedenen Gattungen ber fleischfressenden Thiere gusammenhalt, bag bas schmächere vom stärkeren gefressen wird, und bas noch schmädere felbft frift. Ich fürchte, daß ihr über die Wirfungen mander Triebfebern auf ben Menschen in eurer Geschichte feine Rachricht finden werbet, weil die Belben berfelben fie bem menschlichen Bergen anzulegen vergaßen. Ihr werbet

demnach mit einer Untersuchung a priori euch — begnügen muffen, wenn die a posteriori nicht möglich sein sollte."

Bor welchen Richterstühlen die Revolution ihr Urtheil zu empfangen hat, wüßten wir also. — Bis hieher hat, obgleich zuweilen etwas erregt, der Philosoph gesprochen, die Principien der Untersuchung festgestellt und der Bermunft vindicirt, was ihr gehört. Run aber erhebt sich der Redner, um die Empirifer nicht mehr zu widerlegen, wie jener, sondern um sie anzuklagen, — sie, die "vielwissenden Sachkenner", die fortwährend gegen die Umvendung ursprünglich vernünftiger Grundfätze im Leben declamiren und das Bolk vor den leeren Borspiegelungen und hohlen Theorien der Philosophen warnen. Ungriff folgt jest auf Angriff, Schlag auf Schlag.

"Bo ber eigentliche Streitpunct gwischen und liegt", heißt es unter Anderm, "bas fann ich euch wohl mittheilen. wollt es freilich nicht gang mit ber Bernunft, aber and nicht gang mit eurem wohlthatigen Freunde, bem Schlendrian, ver-Ihr möchtet wohl gern ein wenig vernünftig handeln, nur ums himmels willen nicht gang. - Ihr bleibt babei, unfere philosophischen Grundfage ließen sich einmal nicht ins Leben einführen; unfere Theorien feien freilich unwiderleglich, aber fie feien nicht ausführbar. Das meint ihr benn boch wohl nur unter ber Bedingung, wenn alles fo bleis ben foll, wie es jest ift. Aber mer fagt benn, bag es fo bleiben folle? Ber hat euch benn ju eurem Ausbeffern und Stumpern, ju eurem Aufflicen neuer Stude auf ben alten gerlumpten Mantel, ju eurem Bafchen, ohne einem bie Saut naß machen zu wollen, gedungen? Wer hat benn gelaugnet, bag bie Mafchine baburch völlig ine Stoden geras then, daß bie Riffe fich vergrößern, bag ber Mohr mohl ein Mohr bleiben merbe? Sollen mir benn Efel tragen, wenn ihr Schniger gemacht habt? Aber ihr wollt, bag alles hubich bei bem Alten bleibe; baber euer Biberftreben, baber euer Geschrei über die Unaussührbarkeit unserer Grundfätze. Run, so seid wenigstens ehrlich und sagt nicht weiter: wir können eure Grundsätze nicht aussühren, sondern sagt gerade, wie ihr's meint: wir wollen sie nicht ausführen."

"Das Geschrei über die Unmöglichkeit bessen, was euch nicht gefällt, treibt ihr nicht erst seit heute; ihr habt von jesher so geschrieen, wenn ein muthiger und entschlossener Mann unter euch trat nud euch sagte, wie ihr eure Sachen klüger anzusangen hättet. Dennoch ist, tros eurem Geschrei, mansches wirklich geworden, indeß ihr euch seine Unmöglichkeit beswieset. So rieft ihr vor nicht gar langer Zeit einem Manne zu, der unsern Weg ging, und bloß den Fehler hatte, daß er ihn nicht weit genng versolgte: proposez-nous donc ce qui est saisable — das heiße: proposez-nous donc ce qui est saisable — das heiße: proposez-nous donc ce qui est saisable — das heiße; proposez-nous donc ce qui est saisable — das seinzige, was ench klug machen kann, besehrt worden, daß seine Vorschläge doch nicht so ganz unsthunsich waren."

"Rousseau, ben ihr noch einmal über bas andere einen Träumer nennt, indeß seine Träume unter euren Augen in Erfüllung gehen, versuhr viel zu schonend mit ench, ihr Empiriser; das war sein Fehler. Man wird noch ganz anders mit euch reden, als er redete. Unter euren Augen, und ich kann es zu eurer Beschämung hinzusetzen, wenn ihr's noch nicht wißt, durch Rousseau geweckt, hat der menschliche Geist ein Wert vollendet, das ihr für die unmöglichste aller Unmöglichseiten würdet erklärt haben, wenn ihr fähig gewesen wäret, die Idee desselben zu fassen. Ihr werdet noch oft nöthig haben, euch die Augen zu reiben, um euch zu überzeugen, ob ihr recht seht, wenn wieder eine eurer Unmöglichseiten wirkslich geworden ist."

"Wollt ihr die Kräfte des Mannes nach benen des Knaben meffen? Glaubt ihr, daß ber freie Mann nicht mehr vermögen werde, als der Mann in Fesseln vermochte? Beurtheilt ihr die Stärfe, die ein großer Entschluß uns geben
wird, nach der, die wir alle Tage haben? Was wollt ihr
doch mit eurer Erfahrung? Stellt sie uns etwas anders dar,
als Kinder, gefesselte und Alltagsmenschen?"

"Ihr eben feib bie competenten Richter über bie Brengen der menschlichen Rrafte! Unter bas Joch ber Autorität, als euer Raden noch am biegfamften mar, eingezwängt, mubfam in eine fünftlich erbachte Dentform, bie ber Ratur wiberftreis tet, gepreßt, burch bas ftete Ginfaugen frember Grunbfage, bas ftete Schmiegen unter frembe Plane, burch taufenb Beburfniffe eures Rorpers entfelbftet, für einen höhern Hufschwung bes Beiftes und ein ftarfes, behred Befühl eures Ich verdorben, - fonnt ihr urtheilen, mas ber Mensch fonne? - find eure Rrafte ber Mafftab ber meufchlichen Rrafte überhaupt? Sabt ihr je bie goldenen Flügel bes Benius raufden gehört? - nicht beffen, ber gu Befangen, fonbern beffen, ber zu Thaten begeiftert? Sabt ihr ein fraftis ges: ich will, eurer Seele zugeherricht? Fühlt ihr euch fahig, bem Defpoten ins Angeficht ju fagen: tobten tannft bu mich, aber nicht meinen Entschluß anbern? Sabt ihr fonnt ihr bas nicht, fo weicht von biefer Statte; fie ift fur euch zu heilig!"

Den Schluß der gesammten Ginleitung macht dann eine Betrachtung, die zwar nicht eigentlich die Grundsate der Besurtheilung, aber das Recht der öffentlichen Beurtheilung selbst angeht. Darf man, soll man dem Publicum über Staaten und Staatsveränderungen, mithin auch über die französische Revolution die ganze, volle, unverfürzte Wahrheit sagen?

Wie bie Untwort ausfällt, versteht sich aus Fichte's Denkweise und Charafter von selbst. "Man erhebt", sagt er, "bei freien politischen Untersuchungen jest wieder ein Getratsch, wie man es schon ehemals bei religiösen trieb, über exoterische und esoterische Wahrheiten, d. h. — benn du sollst es nicht verstehen, unstudirtes Publicum, brum wers ben sie sich wohl hüten, es deutsch zu sagen — b. h. also: von Wahrheiten, die ein Jeder wissen kann, weil eben nicht viel Tröstliches daraus folgt, und von andern Wahrheiten, die, leider! eben so wahr sind, von denen aber niemand wissen soll, daß sie wahr sind. — Siehe, liebes Publicum, so spielen deine Lieblinge dir mit, und du freust dich in kindlicher Unbefangenheit über die Brosamen, die sie dir von ihrer reich besetzten Tasel zusließen lassen. Traue ihnen nicht; das, worsüber du eine so herzliche Freude hast, ist nur das Eroterische; das Esoterische solltest du erst sehen, aber — das ist nicht für dich."

"Das ist and, eine von enren alten Untugenden, feige Seelen, daß ihr und mit einer geheimnisvollen Miene ins Dhr flüstert, was ihr aufgespurt habt: aber, aber — sett ihr hinzu und macht ein kluges Gesicht, daß es ja nicht weister auskommt, Frau Gevatterin! Das ist nicht mannlich; was der Mann redet, mag Jeder wissen."

"Die allgemeine Berbreitung der Wahrheit, die unsern Geist erhebt und veredelt, die uns über unsere Rechte und Pflichten unterrichtet, die uns die besten Wege auffinden lehrt, wie wir die ersteren behaupten, und die Erfüllung der zweisten recht fruchtbar für das meuschliche Geschlecht machen können, sollte schädliche Folgen haben? Vielleicht für diejenigen, welche uns auf immer in der Thierheit erhalten möchten, das mit sie uns auf immer ihr Joch auslegen und zu ihrer Zeit und schlachten können? Und welche denn auch für sie, als etwa die, daß sie dann ein anderes Handwerk ergreisen müßten? Fürchtet ihr dies als ein Unglück? Nun freilich, darin sind wir mit euch nicht einig; wir fürchten dieses Unglück nicht."

Beben wir aus ber Ginleitung an bas erfte Capitel!

" Sat überhanpt ein Bolf bas Recht, feine Berfaffung gn andern?" lautet bie Ueberschrift. Gie ift gugleich die eigentliche politische Lebensfrage unserer Gegenwart.

Rouffean hat feineswegs gefagt - fo hebt die Unterfudung an -, bag alle burgerlichen Gefellschaften fich ber Beit nach auf einen Bertrag grundeten. "Man fieht es ja unferen Staateverfaffungen und allen Staateverfaffungen, bie bie bisherige Geschichte fennt, leicht an, bag ihre Bilbung nicht bas Berf einer verftandigen Berathichlagung, fonbern ein Burf bes Ungefähr ober ber gewaltsamen Unterbrudung mar. Sie grunden fich alle auf bas Recht bes Starfern; wenn es erlaubt ift, eine Blasphemie nadzufagen, um fie verhaßt zu machen. Daß aber rechtmägiger Beife eine burgerliche Gefellichaft fich auf nichts anders grunden fann, als auf einen Bertrag zwischen ihren Mitgliebern, und bag jeber Staat völlig ungerecht verfahre und gegen bas erfte Recht ber Menfchheit, bas Recht ber Menschheit an fich fundige, wenn er nicht wenigstens hinterher bie Ginwilligung jedes einzelnen Mitgliedes zu jedem, was ihm gesetlich sein foll, sucht, ift ohne Mühe auch bem schwächsten Ropfe einleuchtend zu machen."

"Kein Mensch kann verbunden werden, ohne durch sich selbst; keinem Menschen kann ein Gesetz gegeben werden, ohne von ihm selbst. Läßt er durch einen fremden Willen sich ein Gesetz auflegen, so thut er auf seinen Menschheit Berzicht und macht sich zum Thiere; und das darf er nicht. Bloß dadurch also, daß wir selbst es uns auflegen, wird ein positives Gesetz verbindlich für uns. Unser Wille, unser Entschluß, der als dauernd gefaßt wird, ist der Gesetzgeber, und kein anderer. Ein anderer ist nicht möglich. Kein fremder Wille ist Gesetz für uns; auch der der Gottheit nicht, wenn er vom Gesetz der Bernunft verschieden sein könnte."

"Das Gebiet der burgerlichen Gefetgebung umfaßt übrisgens nur das durch die Bernunft Freigelaffene; der Gegens

ftand ihrer Berfügungen find die veraußerlichen Rechte bes Menfchen."

"Entsteht unn bloß aus dem Billen der Contrahirenden im Vertrage die Verbindlichkeit gesellschaftlicher Verträge und kann dieser Bille sich ändern, so ist klar, daß die Frage: ob sie ihren Vertrag ändern können, jener: ob sie überhaupt einen Vertrag schließen können, wöllig gleich ist. Jede Veränderung des ersten Vertrags ist ein neuer Vertrag, worin der alte in so oder so weit bestätigt oder aufgehoben wird. Versänderungen und Vestätigungen erhalten ihre Verbindlichkeit von der Einwilligung der Contrahirenden im zweiten Vertrage. Sine solche Frage läßt sich mithin vernünftiger Weise gar nicht auswerfen."

Hiermit ware die Sache eigentlich abgethan. Es könnte dagegen aber noch ein Einwand gemacht werden, wie er denn gegen Rouffean's Theorie wirklich gemacht worden ift, namslich: "wie, wenn es aber eine Bedingung des Bertrags ware, daß er ewig und unabänderlich fei?" Gründlicher und richtiger ausgedrückt stellt sich die Frage so: ist eine Staatsverbindung, welche unabänderlich sei, nicht etwa widersprechend oder unmöglich? oder: widerstreitet die Unabänderlichkeit irgend einer Staatsverfassung nicht der durche Sittengeset aufgestellten Bestimmung der Menschheit?

Bur Beantwortung berfelben folgt nun eine umständliche Untersuchung über den Endzweck aller gesellschaftlichen Berbindung und die letzte Bestimmung des Menschen überhaupt. Jesner Endzweck ist die Eultur als "die Uebung aller Kräfte auf den Zweck der völligen Freiheit und Unabhängigkeit von allem, was nicht Wir selbst, unser reines Selbst ist." "Diese Eultur zur Freiheit ist die einzig mögliche Bestimmung des Meuschen, in so fern er ein Theil der Sinnenwelt ist; welcher höchste sinuliche Endzweck aber wieder nicht Endzweck des Meuschen an sich, sondern letztes Mittel für Erreichung seines

höheren geistigen Endzweck ift, ber völligen Uebereinstimmung seines Willens mit dem Gefese der Bernunft. Alles, was Menschen thun und treiben, muß sich als Mittel für diesen letten Endzweck in der Sinnenwelt betrachten laffen, oder es ift ein Treiben ohne Zweck, ein unvernünftiges Treiben."

Bir fonnen bie weitern Auseinanderfetungen übergeben; der Schluß ergibt fich ja von felbft. Denn ba bie Gultur im fteten Fortschreiten ift und fich ftufenweise realifirt, fo ift bie nothwendige Folgerung: "feine Staateverfaffung ift unabanberlich; es ift in ihrer Ratur, baf fie fich alle andern. Gine ichlechte, bie gegen ben nothwendigen Endzwed aller Staatsverbindungen ftreitet, muß abgeandert werben; eine gute, bie ibn befordert, andert fich felbit ab. Die Claufel im gefellschaftlichen Bertrage, bag er unabanberlich fein folle, mare mithin ber hartefte Wiberfpruch gegen ben Beift ber Menfchbeit. Ich verspreche, an biefer Staatsverfassung nie etwas ju andern, heißt: ich verspreche, fein Mensch zu fein, noch ju bulben, bag, fo weit ich reichen fann, irgend einer ein Mensch fei. 3ch begnüge mich mit bem Range eines geschickten Thiers. 3d verbinde mich und verbinde alle, auf ber Stufe ber Gultur, auf bie wir hinaufgerudt find, fteben gu bleiben. Go wie ber Biber heute eben fo baut, wie feine Borfahren vor taufend Jahren bauten; fo wie die Biene heute ihre Bellen eben fo einrichtet, wie ihr Gefchlecht vor Sahrtausenden; so wollen auch wir und unsere Rachkommen nach Sahrtausenden unfere Denfart, unsere theoretischen, politischen, fittlichen Marimen immer fo einrichten, wie fie jest eingeriche tet finb. Und ein foldes Berfprechen, wenn es auch gegeben mare, follte gultig fein? - Rein, Menfch bu durfteft bas nicht versprechen; bu haft bas Recht nicht, auf beine Menschheit Bergicht zu thun. Dein Berfprechen ift rechtswidrig, mithin rechtsunfraftig."

Also feine Staatsverfassung ist unabanderlich und baß sie

es sein solle, kann im burgerlichen Bertrage nicht festgesetzt werben, — bieser Satz gilt im Allgemeinen, aber er hat noch außerdem eine ganz specielle, terroristische Geltung für die bischerigen Staaten, b. h. für die absolnten Monarchien. Denn es fragt sich: haben diese wirklich die Eultur gefördert und ist die Möglichkeit und Leichtigkeit der Gultur bei Gründung und Regierung der bischerigen Staaten Endzweck gewesen?

"Id forsche gewissenhaft", ift bie Antwort, "und finde - Alleinherrichaft eures Billens im Innern -Berbreitung eurer Grengen nach Angen ale eure Brede. Ich beziehe ben erften als Mittel auf unfern hochsten Endzwed, Cultur gur Freiheit; und ich geftehe, nicht ju begreifen, wie es unfere Gelbftthatigfeit erhöhen fonne, wenn niemand felbstthatig ift, ale ihr; wie es auf Befreiung unfered Willens abzweden fonne, wenn niemand einen Willen haben barf, ale ihr; wie es jur Berftellung ber reinen Gelbftheit bienen moge, wenn ihr bie einzige Geele feib, welche Millionen Rorper in Bewegung fest. Ich vergleiche ben zweiten 3med mit jenem Endzwede, und bin wieder nicht scharffichtig genng, einzusehen, mas es unferer Gultur berschlagen fonne, ob euer Wille an bie Stelle noch einiger Zanfend mehr trete, ober nicht. Meint ihr, bag es ben Begriff von unferm Werthe um ein Großes erhöhen werbe, wenn unfer Befiger recht viele Beerden befigt?"

"Damit nicht Eine Monarchie alles verschlinge und untersjoche, sagt ihr, mussen mehrere Monarchien sein, welche stark genug sind, sich das Gegengewicht zu halten, und damit sie stark genug seien, muß jeder Monarch sich im Innern der Allein- herrschaft zu versichern und von Außen seine Grenzen von Zeit zu erweitern suchen. — Wir dagegen folgern so: dieses stete Streben nach Bergrößerung von Innen und Außen ist ein großes Ungluck für die Bölker; ist es wahr, daß sie es ertragen mussen, nun einem ungleich größern zu entgehen, so

laft und boch bie Quelle jenes größern Unglude auffuchen und fie ableiten, wenn es möglich ift. Bir finden fie in ber uneingeschränkten monarchischen Berfassung; jebe uneingeschränkte Monardie (ihr fagt es felbst) strebt unaufhörlich nach ber Universalmonarchie. Lagt und biefe Quelle verstopfen, fo ift unfer Uebel aus bem Grunde gehoben. Benn und niemand mehr wird angreifen wollen, bann werben wir nicht mehr geruftet zu fein brauchen; bann werben bie schrecklichen Rriege und bie noch fchrecklichere ftete Bereitschaft jum Rriege, bie wir ertragen, um Rriege ju verhindern, nicht mehr nothig fein. Ihr fagt: ba uneingefdyrantte Monardien fein follen, fo muß fich bas menschliche Beschlecht schon eine ungeheure Menge von Uebeln gefallen laffen. Bir antworten: ba fich bas menfchliche Gefchlecht biefe ungeheure Menge von Uebeln nicht gefallen laffen will, fo follen feine uneingeschränften Monarchien fein 3ch weiß, bag ihr eure Folgerungen burch ftehende Deere, burch fcmeres Gefchut, burch Feffeln und Reftungeftrafe unterftutt; aber fie icheinen mir barum nicht bie gründlichern."

Hierauf folgt eine lange glanzende Apostrophe, in welcher durchgeführt wird, daß allerdings die bisherigen Staaten und ihre Berfassung der Menschheit und deren Ausbildung genütt, daß aber dies Refultat keineswegs in der Absicht der Regiesrenden gelegen, sondern sogar wider ihren Willen erfolgt sei. Wir können uns nicht enthalten, da dieselbe an einzelnen Stellen bis in den innersten Lebenspunkt unserer heutigen Zustände eindringt, sie trot ihrer Lange ganz wiederzugeben.

"Wenn wir alfo", lautet sie, "nicht blos unter euren politischen Berfassungen, sonbern auch mit burch sie an Gultur gur Freiheit gewonnen hatten, so haben wir euch nicht bafür ju banken, benn es war nicht nur euer Zwed nicht, es war sogar gegen ihn. Ihr ginget barauf aus, alle Willensfreiheit in ber Menschheit, außer ber eurigen zu vernichten; wir kampf-

ten mit euch um biefelbe, und wenn wir in biefem Rampfe ftarfer murben, fo gefchah ench bamit ficher fein Dienft. Es ift mahr, um ench volle Gerechtigfeit wiederfahren zu laffen, ihr habt einige unserer Rrafte fogar absichtlich cultivirt; aber nicht bamit wir fur unfere 3mede, fonbern bamit wir fur bie eurigen tanglicher wurden. Ihr gingt mit und gang fo um, wie wir mit und felbft hatten umgehen muffen. 3hr unter= jochtet unfere Sinnlichfeit und zwangt fie, ein Gefet anzuerfennen. Nachbem ihr fie unterjocht hattet, bilbetet ihr fie gur Tauglichkeit für allerlei 3mede: fo weit war alles recht, und maret ihr hier ftehen geblieben, fo maret ihr mahre Borminber ber unmundigen Menfcheit geworden. Run aber follte eure Bernunft und nicht bie unsere, euer: 3ch will, und nicht bas unfere, ber obere Beherrscher fein, welcher biefer gegahmten und gebildeten Sinnlichfeit ihre 3mede bestimmte. Ihr ließet und in mancherlei Wiffenschaften unterrichten, beren Form und Inhalt ichon nach euren Absichten eingerichtet waren, bamit wir lentfamer fur biefelben murben. Ihr ließet und mandjerlei Runfte lehren, bamit wir euch und biejenigen, die euch umgeben, entweilen fonnten, ober bamit wir end und ben Bertgeugen ber Unterbrudung in euren Banben, wo eure Banbe felbft nicht hinreichen konnten, ben Prunt verschafften, womit ihr bie Angen bes Pobels blenbet. 3hr unterwieset endlich Millionen, - und bas ift bas Meisterftud, worauf ihr euch am meiften zu gute thut - in ber Runft, fich auf einen Bint rechts und links zu fcmenken, an einander gefchloffen wie Mauern fich plotlich wieder zu trennen, und in ber fürchterlichen Fertigfeit zu murgen, um fle gegen alles zu brauchen, was euern Willen nicht als fein Gefet anerkennen will. Das find, fo viel ich es weiß, enre absichtlichen Berbienfte um unfere Cultur."

"Dagegen habt ihr von einer andern Seite fie absichtlich gebindert, unfere Schritte aufgehalten, und Fußangeln auf

unsere Bahn geworfen. 3ch will euch nicht an bie Thaten bes Ideals aller Monarchien, berjenigen, die bie Grunbfate berfelben am festesten und folgerechtesten ausbrudte, an bas Dapfithum erinnern. Das ift berjenige Unfug, an welchem ihr unschuldig feid; ihr waret bamale felbst Bertzenge in einer fremden Sand, wie wir's jest in ber eurigen find. Aber in wie weit find benn, feitbem ihr frei feid, eure Grundfage von ben Grundfagen eures großen Meiftere, bem nur wenige unter euch die schuldige Dantbarkeit zeigen, - boch ja! man fangt an, feine Pflicht zu erfennen und zu erfüllen -, abgewichen? Um ben letten Reim ber Gelbstthatigfeit im Menfchen gu unterbruden, um ihn blos paffiv zu machen, laffe man feine Meinungen von frember Autorität abhängen, - war ber Grundfan, auf welchem biefe fürchterliche Universalmonarchie aufgeführt mar; ein Sat, ber fo mahr ift, als je ber Wit ber Solle einen erfand; ein Sat, mit welchem bie unumfchrantte Monarchie unausbleiblich entweder fteht ober fällt. Ber nicht bestimmen barf, mas er glauben will, wird fich nie unterfteben, zu bestimmen, mas er thun will; wer aber feinen Berftand frei macht, ber wird in Rurgem auch feinen Billen befreien. - Das rettet beine Chre bei ber richtenben Rachwelt, unfterblicher Friedrich, erhebt bich aus ber Claffe ber gertretenben Despoten, und fest bich an bie ehrenvolle Reihe ber Ergieher ber Bolter für Freiheit. Diefe naturliche Folge unbemerft fich entgeben laffen, fonnte bein hell febenber Beift nicht; boch wolltest bu ben Berftand beiner Bolfer frei; bu mußteft alfo fie felbst frei wollen, und hatten fie bir reif für bie Freiheit geschienen, bu hatteft ihnen gegeben, mogu bu unter einer zuweilen harten Bucht fie nur bilbeteft. - Aber ihr Andern, mas thut ihr? - Confequent verfahrt ihr freilich, vielleicht confequenter, ale ihr felbft es mißt: benn es mare nicht bas erstemal, bag jemanden ber Inftinkt richtiger geführt hatte, als feine Folgerungen. Wenn ihr herrschen wollt, fo

mußt ihr guerft ben Berftanb ber Menschen unterjochen; banat biefer von eurer Willfur ab, fo wird bas llebrige ihm ohne Reben uneingeschräufter Denffreiheit fann. Die Mühe folgen. uneingeschränkte Monarchie nicht bestehen. Das wift ihr, ober fühlt es und nehmt eure Magregeln banach. Go erhob fich, baß ich euch ein Beifpiel anführe, aus ber Mitte ber Beiftedfclaverei ein muthiger Mann, ben ihr jest in eure Grufte ber Lebenben einmauern wurdet, wenn er jest fame, und entwand bas Recht, über unfere Meinungen ju fprechen, ber Sand bes romifchen Despoten, und trug es auf ein tobtes Buch über. Das war fur ben erften Unfang genug, befonbere ba jenes Buch ber Geiftesfreiheit einen weiten Spielraum ließ. Erfindung mit bem Buche gefiel euch, aber nicht ber weite Spielraum. Bas einmal geschehen war, ließ fich nicht ungeichehen madjen: aber fur bie Butunft nehmt ihr eure Dags regeln. Ihr zwängtet jeben in ben Raum ein, ben bei jenem Aufschwunge ber Beifter ber seinige eingenommen hatte, verpfähltet ihn hier, wie ein beschwornes Gespenft in feinem Banne, mit Diftinctionen und Claufeln, banbet an biefe Claufeln feine burgerliche Ehre und Erifteng und fprachet: ba bu nun leiber einmal hier bift, fo wollen wir bich wohl hier laffen, aber weiter follft bu nicht fommen, ale biefe Pfahle geftedt find, und jest waret ihr unferer Beiftessclaverei geficherter, ale je. Unfere Meinungen waren an einen harten, unbiegfamen Buchftaben gebunden; hattet ihr und body lieber ben lebenbigen Meinungerichter gelaffen! Durch feinen Biberfpruch gereigt mare er wenigstens in einiger Entfernung bem Bange bes menfchlichen Beiftes gefolgt, und wir maren jest weiter. -Das war euer Meisterstud! Go lange wir nicht begreifen werben, bag nichts barum mahr ift, weil es im Buche fteht, fonbern bag bas Buch gut, heilig, wenn wir wollen, göttlich barum ift, weil mahr ift, mas barinnen fteht, werbet ihr an biefer einzigen Rette und festhalten fonnen."

"Diefem Grundfage feid ihr hier, ihr feid ihm in Allem treu geblieben. Ihr habt nach allen Richtungen bin, Die ber menschliche Geift nehmen tann, Grengpfahle, "privilegirte Grundmahrheiten " ju betiteln, gestedt und gelehrte Rlopffechter babei geftellt, bie jeben, ber über fie hinaus will, gurud. treiben. Da ihr nicht immer auf die Unüberwindlichkeit diefer gemietheten Rampfer rechnen fonutet, fo habt ihr zu mehrerer Sicherheit einen burgerlichen Baun zwischen ben Pfahlen geflochten und Besucher an die Pfortchen beffelben gefett. Daß wir innerhalb biefer Umgaunung und herumtummeln, mogt ihr dulden; werft auch wohl, wenn ihr bei guter Laune seid, einige Schaupfennige unter und, um euch an unferer Gefchaftigfeit fie aufzufangen, ju beluftigen. Aber mehe bem, ber fich über diese Umzäunung hinauswagt; - ber überhaupt feine Umzäunung anerfennen will, ale bie bes menschlichen Beiftes. Schlüpft ja einer einmal hindurch, fo fommt bas baher, weil weber ihr, noch eure Besucher etwas merten. Sonft ift alles, mas barauf abzwedt, bie Bernunft in ihre unterbrudte Rechte wieber einzuseben, die Menschheit auf ihre eigene Fuße zu ftellen und fie durch ihre eigene Hugen feben gu laffen, bor euren Augen eine Thorheit und ein Granel."

"Dies ware bemnach unsere Abrechnung mit euch über die Fortschritte in der Cultur, die wir unter euren Staatsverfassungen gemacht haben."

Und nun die endliche Folgerung? — "Daß, wenn wirklich Gultur zur Freiheit der einzige Endzwert der Staatsverbindung sein kaun, alle Staatsverfassungen, die den völlig entzgegengesetten Zweck: der Sclaverei Aller und der Freiheit eines Einzigen, der Eultur Aller für die Zwecke dieses Einzigen, und der Berhinderung aller Arten der Eultur, die zur Freiheit mehrerer führen, zum Endzwecke haben, aller Abanderung nicht nur fähig sind, sondern auch wirklich abzgeändert werden mufsen."

Es muß und hiernach fast mundern, ale lleberschrift bes folgenden Abschnitts bie Frage zu lefen: "Ift bas Recht, bie Staateverfaffung ju andern, burch ben Bertrag Aller mit Allen veraußerlich?" - Denn Die Antwort liegt ja nicht etwa blog verhüllt im Borigen, fonbern ift bereits positiv ansgesprochen. In ber That ift bas gange Rapitel, wie Richte felbft fagt, nur gefdrieben, "um alle möglichen Ginmendungen gegen die Unverlierbarfeit biefes Rechts zu wiberlegen, und namentlich ben falichen Schein aller Cophistereien aufzudeden, die man gegen bas Recht bes Burgers, feine Conftitution ju andern, aus dem langen Berzeichniß ber großen Wohlthaten ableitet, die er ihr zu banten baben foll." Einen eigentlichen Fortschritt in ber Untersuchung enthält es alfo nicht, obwohl im Unfang Begriff und Bedeutung bes Bertrages genauer als im früheren erörtert werden; bie größere Balfte ift rein polemifch.

In bem zweiten Banbe wird nun die Anwendung der bieher entwickelten Principien der Beurtheilung auf die bevorrechteten Stände gemacht. "Bis jest ging unfer Weg die ebne
Straße des Naturrechts; von nun an windet er fich durch die finstern Hohlwege gothischer Meinungen und durch die Hecken und die Busche einer halbbarbarischen Politik." Die Ginleitung handelt "von den begunstigten Volkstlaffen überhaupt, in Beziehung auf das Necht einer Staatsumwälzung", die beiden folgenden Abschuitte vom "Abel" und der "Kirche" insbesondere.

Die Boraussetzung ift alfo, daß die gegenseitigen Rechte und Berpflichtungen der begünstigten und der übrigen Staatsbürger sich auf Bertrag gründen, da sie sonst jeder rechtlichen Basis ermangeln würden, folglich ohne Beiteres aufgehoben und Gewalt mit Gewalt vertrieben werden könnte. Es fragt - sich nun, "ob bei Berträgen dieser Art der wahre innere Werth der gegenseitigen Leistungen als gleichgeltend zu betrachten, ob wirklich ein Tausch von Bortheilen stattgefunden und nicht ein Theil von dem andern über alle Magen bevortheilt mor-Rach den oben festgestellten und entwickelten Grund= faben findet jene Bevortheilung über alle Magen gang ficher ba ftatt, wo ein unveräußerliches Menschenrecht veräußert Für ein foldjes ift gar fein Erfat möglich; ein worden. foldes burfen wir nicht aufgeben, fo lange wir nicht aufhören Menschen zu fein; ein Bertrag, in welchem es aufgegeben wird, ift schon an sich ungultig und nichtig. Sobald bemnach ber unbegunftigtere Burger anfängt ju merten, bag er burch ben Bertrag mit dem begunftigten bevortheilt fei, fo hat er völlig bas Recht, ben nachtheiligen Bertrag aufzuheben. Er entbindet jenen feines Berfprechens, und nimmt dagegen bas feinige gurud. Er hebt entweder die Leiftungen, ju benen jener fich verpflichtet hat, gang auf, weil er ihrer entbehren zu fonnen glaubt, ober er benft barauf, fie um einen wohlfeilern Preis ju haben. Er findet es etwa nicht mehr fo ehrenvoll für fich. daß eine Handvoll Abeliger und Prinzen auf feine Roften einen glangenden Sofftaat bilbe, ober nicht mehr fo guträglich für bas Beil feiner Seele, daß eine Schaar von Bongen fich von dem Marte feiner gandereien mafte, - ober er bietet etwa die wenigen ihm nöthigen Kriegedienste gegen erträglichere Bedingungen aus. Wer ihm die gelindeften macht, dem wird er jene Leiftungen übertragen."

Die Begünstigten werden hiergegen einwenden, daß ihre Rechte sich auf keinen vorausgesetzten Bertrag gründen, daß dieselben vielmehr ihnen von den Vorsahren übergebene, versaltete Rechte sind, — und die Untwort darauf lautet: "Es gibt keine angebornen Rechte, als die allgemeinen Menslichenrechte, und deren ist keines ausschließend. Ihre Rechte müßten demnach doch zulett, wenn gleich nicht von ihnen, dennoch von einem andern erworben sein, der dieselben aus sie übertragen hätte; und zwar durch Vertrag müßten sie

erworben fein, da fein Recht auf Perfonen anders erworben werben fann."

hiernach ftellt fich nun die Sache fur ben Begunftigten noch viel ungunstiger; benn er felbst wird freilich, - wie bies bei ber Rechtsvererbung ber Fall ift, - nach bem Tobe bes Erblaffere gern in ben Bertrag eingetreten fein; "aber ift mohl ber Erbe und Stellvertreter bes Bevortheilten eben fo freiwillig in ihn eingetreten? ober tonnte ber Bevor= theilte gang willfürlich feine Berbindlichfeit auf einen andern übertragen, ohne bei ihm anzufragen, ob er fie übernehmen wolle? oder, welches eben bas heißt: verbindet biefen ein fremder Bille? - Gin fremder Bille verbindet nie; bas ift ber erfte Grund alles Bertragsrechtes. Mag boch bier immer ber Begunftigte laugnen, bag ber Bevortheilte noch mahrend feines Lebens, fobalb er wolle, feinen Bertrag auf= heben durfe; ftirbt diefer Bevortheilte, fo hort boch banu feine Berbindlichkeit gewiß auf, weil er ihr gar fein Benuge mehr thun fann. Ber aus ber Belt ber Ericbeinungen berausge= treten ift, ift feiner Rechte barin verluftig und feiner Berbind= lichkeiten entledigt. Berfolge ihn boch ber Begunftigte in Die andere Belt, und mache bort feine Aufpruche auf ihn geltend, wenn er tann; in biefer ift er einmal nicht mehr angutreffen. Aber ben erften, ben beften zu ergreifen und ihm zu fagen: ich hatte Anforderungen auf Jemanden; er hat durch feinen Tob fich benfelben entzogen; mir muß Benuge geleiftet werben; fomm, Du follft mir fur ibn einstehen - wie follte bas angeben? - Aber er hat mich auf bich angewiesen, fagst bu mir. - Dann bedaure ich, baß bu bich hintergeben ließeft; er batte fein Recht über mich zu verfügen; bas hat niemand, ale ich felbft. - Aber bu bift fein Gohn. - Aber barum nicht fein Gigenthum. - Er bat als Bermalter beiner Rechte, mabrent beiner Unmundigfeit, bich in ben Bertrag mit einges ichloffen. - Das durfte er wohl thun, bis auf ben Zeitpunkt,

wo ich mundig sein wurde, nicht aber länger. Jest bin ich mundig und Berwalter meiner Rechte felbst, und gebe dir feins auf mich."

Ganz von felbst knüpft sich hieran die Bekämpfung der scheußlichen Sophistereien Rehbergs, durch welche die Leibeigensschaft als nothwendig erwiesen werden sollte und der Henchelei des Christenthums, das für die Seele des Menschen die zarstefte Sorgfalt trägt und doch die Sclaverei rechtfertigt. Dann folgt die Aufzählung der Rechte, welche veräußert werden können.

Bu biefen gehört erftens bas Recht ber Gelbstvertheibigung burch 3mang, bas Rriegerecht; bod mit zwei Ginfchrantungen: "Wir muffen und bas Recht vorbehalten, ober vielmehr es bleibt nothwendig, auch ohne ausdrücklichen Borbehalt unfer, und gegen einen fchleunigen Angriff, ber einen unerfetilichen Befit, ben nuferes Lebens in Gefahr bringt, und ber bas Erwarten fremder Sulfe unmöglich macht, felbft, - und gegen den hochsten Bertheidiger unferer Rechte immer in eigener Perfon zu vertheibigen. Ueber bas erfte biefer Rechte hat im Allgemeinen nie ein Zweifel ftattgefunden; bas zweite bat man in ben mehrften Staaten völlig unterfchlagen, und burch alle Mittel, befondere burch Beredungsfünfte, aus der driftlichen Religion entlehnt, zur ftummen Ertragung alles Uurechts, bas unfere Bertheibiger nicht rachen wollen, ober weil fie felbft es und gufugten, nicht rachen fonnen, gur willigen Singebung unter bie Sand unfere Scheerere ober Schlachtere und gu überreben gesucht; aber weil es unterbruckt murbe, ift es barum nicht minder fest gegrundet. - Du vertheibigft uns gegen alle Gewalt Undrer; bas ift recht und gut; aber wenn bu nun entweder felbst unmittelbar Gewalt gegen und audubft, ober baburch, bag bu bie versprochene Bertheibigung unterläffeft, die wir felbft nicht unternehmen durfen, die Ges waltthatigfeiten Underer zu beinen eignen machit, mer foll uns

dann gegen bich felbst vertheidigen? Dn selbst kannst nicht bein eigener Richter sein; dürfen wir gegen dich uns nicht selbst Recht verschaffen, so haben wir das Recht der Selbsts vertheidigung, insofern es sich auf dich bezieht, völlig aufgezgeben, und das dürsen wir nicht; denn nur die Arten dieses Recht auszuüben, ob es z. B. durch und selbst oder durch einen Stellvertreter geschehen solle, nicht aber das Recht selbst ist veräußerlich. Db und wie diese Bertheidigung gegen die höchste Gewalt in einem Staate ohne Unordnung und Berrütztung möglich sei, habe ich hier noch nicht zu untersuchen: ich hatte blos zu zeigen, daß sie stattsinde und nothwendig stattssuben müsse."

Wir übergehen, was von den übrigen veräußerlichen Rechten, namentlich der Dienstleistung und des Eigenthums und von deren rechtlicher Zurücknahme gefagt wird. Das Princip, nach welchem bei Ausbebung des Bertrages die Entschädigung des Begünstigten geschehen soll, ergibt sich aus dem Obigen von selbst, daß derselbe nämlich in allen Fällen, in welchen seine bisherigen Vorrechte gegen ein allgemeines Menschenrecht streiten, gar keine Entschädigung zu fordern hat, keine andere wenigstens, "als daß wir ihn so lange ernähren, bis er gelernt haben wird, zu arbeiten und sich selbst zu ernähren."

Hieran schließt sich eine für die damalige und auch für unsere Zeit sehr treffende Bemerkung. "Man hat unter und wehmüthige Gefühle gesehen und bittere Klagen gehört über das vermeinte Elend so vieler, die aus dem größten Uebersluß plöglich in einen weit mittelmäßigern Zustand herabsanken, — von denen sie beklagen gehört, welche in den glücklichsten Tagen es nie so gut hatten, als jene in ihrem größten Unsterne, und welche die geringen Ueberbleibsel vom Glück jener für ein beneidenswerthes Glück hätten halten dürsen. Die unzgeheure Verschwendung, die bisher an der Tasel eines Königs geherrscht hatte, wurde in etwas eingeschränkt, und Leute, die

nie eine Tafel hatten noch haben werben, wie jene eingeichranfte, bedauerten biefen Ronig; eine Ronigin batte eine furge Beit lang Mangel an einigen Rleibungoftuden, und biejenigen, welche fehr glucklich gewesen maren, wenn fie biefen Mangel hatten theilen burfen, beflagten ihr Glend. - Gest man etwa bei biefen Rlagen gang unbedingt bas Suftem vorans, bag nun einmal eine gewiffe Rlaffe von Sterblichen, ich weiß nicht welches Recht habe, alle Bedürfniffe, die bie ausschweis fendste Ginbildungstraft nur irgend fich erdichten fonne, ju befriedigen; baß eine zweite nur nicht gang fo viele, als biefe; eine britte nur nicht gang fo viele, als bie zweite, u. f. m. haben muffe, bis man endlich zu einer Rlaffe berabgefommen, Die bas Allerunentbehrlichste entbehren muffe, um jenen höhern Sterblichen bas Allerentbehrlichste liefern zu fonnen? Dber fest man biefen Rechtsgrund blos in die Gewohnheit und schließt fo: weil Gine Familie bisher bas Uneutbehrliche von Millionen Familien verzehrt hat, fo muß fie nothwendig forts fahren, es zu verzehren? Gine auffallende Folgelofigfeit in unferer Denkungeart ift es immer, bag wir fo empfindlich für bas Glend einer Ronigin find, die ein Mal fein frisches Linnen bat, und ben Mangel einer andern Mutter, Die bem Baterlande auch gefunde Rinder gebar, welche fie, felbst in Lumpen gehüllt, nadend vor fich herumgeben fieht, fehr naturlich finden. Golche Leute find es gewohnt, fie miffen's nicht beffer, fagt mit ftidenber Stimme ber fatte Bolluftling, mabrend er feinen köftlichen Wein schlürft; aber bas ift nicht mahr: an ben hunger gewöhnt man fich nie, an widernatürliche Rabrungemittel, an bas Sinfdywinden aller Rrafte und alles Muthe, an Blofe in ftrenger Jahredzeit gewöhnt man fich nie. nicht effen folle, wer nicht arbeitet, findet man naiv; man erlaube une, nicht weniger naiv zu finden, bag allein ber, -welcher arbeitet, nicht effen, ober bas Unegbarfte effen folle."

Das Rapitel "vom Abel" ift ber größeren Salfte nach

historisch; es enthält Untersuchungen über ben Urfprung bes Abels, besonders bei ben germanischen Bolfern. Ausgegangen wird babei von ber höchst wichtigen Unterscheibung bes 21 be 18 ber Meinung und bes Abels bes Rechts. "Der erftere ift fo alt als die Geschichte und entsteht nothwendig, wo Menschenstämme in fortbauernde Berbindung mit einander fommen. Es gibt einen Gelehrten-Abel, einen Raufmaund-Abel, einen Abel tugendhafter Großthaten u. f. w. Jeder, ber feinem Namen eine gemiffe Berühmtheit gibt, pflanzt mit biefem Namen angleich bie Berühmtheit auf fein Geschlecht fort. Ginen folden Abel ber Meinung gab es bei ben Grieden und Romern gur Zeit ihrer Bluthe; aber feinen Abel bes Rechts, und es zeugt von lächerlicher Unwiffenheit, wenn man biefe Robilität unferm Abel gleich fest, benn von Borredy = ten, etwa von einem ansschließlichen Rechte auf Die höchsten Magistratemurben u. bgl. fann bei berfelben gar nicht die Rebe Und ferner, welch etwas gang anderes war es, wenn ein Romer fich einen Brutne, einen Scipio, einen Appine, ober Cimon fich Miltiades Sohn nannte, ale wenn ber moberne Ebelmann und fagt: Ich bin von Abel! Beftimmte Thatfachen bestimmter Manner gingen bann vor ber Geele bes Bolfe vorüber und funpften fich an ben Mann, ber burch feinen Ramen ober burd, ben Ramen feines Batere bas Unbenten berfelben ernenerte. Aber mas benten mir bei bem unbestimmten weitschichtigen Begriffe: Abel? Etwas flares wenigstens nicht. Dber, fagt und auch ber moderne Ebelmann feinen Ramen: ich bin ein herr von 2) . . . oder ein herr von E ... ober ein herr von 3 ..., fo ift er und wir baburd) meistentheils fehr wenig gebeffert. Wir find im Allgemeinen in unserer vaterländischen Geschichte weit weniger unterrichtet als die alten Bolfer, weil man und fo viel ale moglich abhalt, Untheil an öffentlichen Geschäften zu nehmen: - und was wir allenfalls wiffen, erregt unfere Theiluabme in weit geringerem Grade, weil es derfelben meist so wenig wurdig ist. Benn wir denn nun von den Thaten der Ahnherrn des X... oder des Y... hauses sehr genau unterrichtet waren, — was wurden wir denn nun wissen? Bielleicht, daß der Eine bei einem Tourniere des Kaisers Friedrich des Zweiten mitges sochten; ein Andrer einen Kreuzzug mitgemacht; in den neuern Zeiten ein Dritter Minister war, wie alle Minister zu sein pflegen; ein Bierter General, wie alle Generale zu sein pflegen; daß ein Fünfter als Gesandter einen Tauschvertrag über einige Dörfer abgeschlossen, oder eine versetzte Landschaft einzgelöst, daß ein Sechster in dem oder jenem Treffen brav gethan habe u. s. w."

Es folgen, wie gefagt, Erörterungen über den Urfprung unferes hentigen Erbadele, wobei bis auf Tacitus, bas Befolgschafte = und Lehnemefen gurudgegangen wirb. Alle erfte Beranlaffung gur Entstehung eines "Abels bes Rechts" bezeichnet Richte Die Erblichfeit der Leben. "Roch immer aber aab nicht die Geburt den Abel, fie gab bas lehn und das Lehn erft gab ben Abel." - "Um ber Entstehung eines Abels auf die Spur ju kommen, ber nicht mittelbar burch etwas, bas fich vererben läßt, - burch gandereien, fondern unmittelbar burdy bie Geburt, - und nicht vermöge übernom= mener besondrer Berbindlichkeiten, fondern frei von allen Berbindlichfeiten, Borrechte ju ererben vermeint, muß man in ein eben fo finfteres, ale verdorbenes Zeitalter herabsteigen, mo die alte Barbarei obne ibre alte Confequent fortherrichte." Rachbem biefes geschehen und gezeigt worden ift, wie die lette endliche Beranlaffung jur Entstehung bes heutigen Abels ein "Brett", nämlich bas Wappen gewesen fei, werden bie verichiedenen Ansprudje beffelben einzeln durchgenommen und abgefertigt. Wir fonnen nicht in bas Einzelne eingehen, und beben beshalb nur folgende Stelle noch hervor: "Endlich forbert ber Abel ausschließend ben Umgang bes Fürften,

weil es wichtig für's Land fei, bag benfelben Leute von guten Grundfagen umgeben. Bare bies richtig, fo mußte bas gerabe Gegentheil besienigen, mas ber Abel baraus ichliegen will, gefolgert werden. Dann gehörte ber Umgang mit dem Fürften unter bie wichtigsten Staatsbedienungen, welche nach obigen Grundfagen mit ben größten und beften Mannern aus ber gesammten Maffe ber Burger und nicht blos aus bem Abel Aber ich bekenne schon im Boraus, mas ju befeten find. ohnebem balb an ben Zag fommen muß, bag fein Rurft, auf beffen gute Grundfate und guten Willen fehr viel ankommt, und den man, wie ein Rind vor bofen Ginreden, huten muß, mir fonderlich gefalle. Das Wefet muß durch den Fürften berrichen, und ihn felbst muß es am strengften beherrschen. Er muß nichts thun fonnen, was diefes nicht will, und muß alles thun muffen, mas diefes will; er liebe nur, fo Gott will, im Bergen bas Befet, ober er beiße unwillig in ben Baum, der ihn halt und leitet. Der Kurft als Kurft ift eine vom Gefete belebte Maschine, die ohne jenes fein leben hat. Insofern er Privatmann ift, mag er ober die Gesellschaft für feinen sittlichen Charafter forgen; ber Staat forgt blod fur ben Charafter bes Gefetes. Der Fürst hat feinen Umgang, nur ber Privatmann bat einen."

Jum Schlusse ber ganzen Abhandlung über ben Abel heißt es dann: "Es bleibt überhaupt kein gesemäßiges Mittel übrig, um dem Abel aufzuhelsen. Aber warnm soll ihm benn auch aufgeholsen werden? Rechtsansprüche hat der Abel als Abel, d. i. als der gegenwärtige, durch die Geburt bestimmte Bolkstörper gar nicht zu machen; denn sogar sein Dasein hängt vom freien Willen des Staats ab. Was hat der Staat nöthig, sich auf seine Forderungen lange einzulassen? Fällt er ihm dadurch beschwertich, so hebt er ihn selbst auf, und ist dadurch aller seiner Ansorderungen entledigt; denn was nicht ist, kann auch keine Ansprüche machen."

Fichte selbst war mit bem, was er über ben Abel gesagt, nicht ganz zufrieden. Schon 1794 schreibt er an Reinhold, baß er in bem betreffenden Kapitel Manches verändert wünschte. Größeres Gewicht dagegen legt er auf den folgenden und letzten Abschnitt "über die Kirche, in Beziehung auf das Recht einer Staatsveränderung", in welchem er viel Reues gesagt zu haben glaube. Ob mit Recht, möge der Leser besurtheilen.

Bunachst wird ber Begriff ber unfichtbaren und bann ber fichtbaren Rirche festgestellt. Jede Rirche grundet fich auf Bertrag; "benn es ift phyfifch und moralisch unmögs lich, baß fie, wie etwa ein irdifcher Staat, burch Unterjochung entstehe. Die Unterwürfigkeit ber Geifter unter ein Glaubensbekenntniß zeigt fich nicht, wenn fie nicht freiwillig ift. wenigstens mußten den Anfang machen, fich ihre beiderseitige Unterwürfigfeit zu gestehen, und die übrigen, die fie etwa im Berbacht ber gleichen Unterwürfigfeit hatten, zum Befenntniffe einladen; fonft mare and Millionen Menschen nie eine Rirche entstanden. Die erfte Borandsetzung, ohne welche überhaupt fein firchlicher Bertrag möglich mare, ift aber bie: bag bas ihm zu Grunde gelegte Glaubenebefenntniß ohne allen Zweifel bie einzige und reine Wahrheit enthalte, auf welche Jeber, ber die Bahrheit suche, nothwendig fommen muffe; daß es der einzig mahre Glaube fei: - Die zweite, welche unmittels bar aus der erften folgt: daß es in der Macht jedes Menichen ftebe, biefe Ueberzeugung in fich hervorzubringen, wenn er nur wolle; bag ber Unglaube immer entweder auf Mangel an aufmertfamer Bebergigung ber Beweise ober auf muthwillige Berftodung fich grunde, und bag ber Glaube von unferm freien Willen abhange. Daber gibt es in allen firchlichen Spitemen eine Glaubenepflicht; Pflicht aber fann nicht fein, mas nicht in unferer Macht fteht; bas hat noch nie eine Rirche geläugnet."

Das erste Amt aber, welches die lettere hat, ift das Rich = teramt, das Urtheilen an der Stelle Gottes. "Ohne das selbe kann sie schlechterdings nicht bestehen. Was sie löset, das muß anch im Himmel gelöset sein, und was sie bindet, das muß auch im Himmel gebunden sein. Ohne dieses Richteteramt verlangt sie vergeblich eine Herrschaft über die Seelen der Menschen, drohet vergebens mit Strafen, von denen sie gesteht, daß sie dieselben nicht zuerkennen kann u. s. w."

" Sie foll alfo über bie Bergendreinigfeit ber Menfchen richten und ihnen nach Maggabe berfelben Strafe und Belobnung austheilen. Da fie aber beren Inneres nicht erforschen tann, fo entsteht für fie eine neue Aufgabe, nämlich biefe : ihr Glaubensbefenutniß fo einzurichten, baß es fich in außern Folgen zeige, ob man von der Wahrheit beffelben überzengt fei ober nicht, - fich felbst eine folche Berfaffung gu geben, baß fie von bem Behorfame und ber Ergebenheit ihrer Ditglieder aus ficheren und unverbächtigen Merkmalen urtheilen Damit fie ficher fei, fich nicht zu irren, wird fie biefe Mertmale fo in die Augen fpringend machen, als es ihr moglich ift. Dies geschieht auf zweierlei Urt: burch harte Bebrudungen ihres Berftandes und burch ftrenge Gebote, Die man ihrem Willen auflegt. Je abenteuerlicher, ungereimter, ber gefunden Bernunft widersprechender die Lehren einer Rirche find, befto fefter taun fie von ber Ergebenheit folder Mitglieder überzeugt fein, welche bas alles ernfthaft anboren, ohne eine Miene babei zu verziehen, und es ihr lernbegierig nachfagen und mit Muhe und Arbeit in ihrem Ropf einpragen, und fich forgfältig huten, bag nicht ein Wortden auf Die Erde falle. Je harter Die Berfagungen und Gelbstverlang= nungen, je graufamer die Bugungen find, die fie forbert, befto fefter kann fie an die Treue folder Mitglieder glauben, welche nich biefem allem unterziehen, um nur mit ihr vereinigt gu bleiben; welche auf alle irdifchen Buter Bergicht leiften, um

nur der himmlischen theilhaftig zu werden. Nachdem fie die Früchte des Glaubens in äußere Uebungen gesetzt hat, deren Beobachtung oder Unterlassung jedes gute Auge fieht, hat sie dadurch eine leichte Aussicht in das Herz selbst eröffnet."

"Unfern beutigen Giferern für bie Anfrechthaltung ihres allein felig machenben Glaubens, Die großentheils nicht mit berfelben Ghrlichkeit eifern, muß ich hierbei eine Lehre geben, Die ben Berdruß, ben ihnen die Durchlefung Diefes Capitels verurfachen konnte, reichlich erfett. - Wenn fie ihren Glauben baburch zu behaupten fuchen, baf fie etwa bie abenteuerlichen Gate aufgeben und ihn ber Bernunft naber zu bringen fuchen, fo ergreifen fie ein Mittel, bas geradezu gegen ihren 3med lauft. Geht ben umgefehrten Beg! Jebe Ungereimtbeit, bie in Aufpruch genommen wird, beweist fühn burch eine andere, bie etwas größer ift; es braucht einige Beit, ebe ber erschrockene menschliche Beift wieder ju fich felbst fommt und mit bem neuen Phantome, bas anfangs feine Augen blenbete, fich befannt genng macht, um es in ber Rabe zu untersuchen: lauft es Wefahr, fo fpendet ihr aus bem unerschöpflichen Schape eurer Ungereimtheiten ein neues; Die vorige Befchichte wiederholt fich, und fo geht es fort, bis an bas Ende ber Rur lagt ben menschlichen Beift nicht gum falten Befinnen tommen; nur lagt feinen Glauben nie ungenbt; und bann trott ben Pforten ber Solle, baß fie eure Berrichaft übermaltigen. - Last euch, o ihr Berfinfterer und Freunde ber Racht - lagt ench biefen Rath burch bie Bermuthung, baß er von einem Feinde fomme, ja nicht verdächtig werden. Much fogar gegen euch ift Tucke merlaubt, ob ihr fie gleich gegen und braucht. Pruft ihn aufmertfam, und ihr werbet ihn völlig richtig finden."

Hiernach wird mit Recht die katholische Kirche als allein confequent anerkannt. "Die Lutherische Kirche ift inconfequent und sucht ihre Inconsequenz zu bemänteln; die reformirte ift

frant und frei inconsequent. Die reformirte Rirche bat fein Richteramt; Die Lutherifche hat bloß ben Schein beffelben. Der Entherische Priefter vergibt mir die Gunde mit der Be= bingung, bag Gott fie mir auch vergebe; er ertheilt Leben und Geligkeit mit ber Bedingung, bag Gott fie auch ertheile. Ich bitte, mas thut er benn ba Conberliches? mas fagt er mir benn ba, bas mir nicht ein Jeber, bas ich mir nicht felbft eben fo mohl hatte fagen konnen, ale er mir fagt? Ich wollte bestimmt miffen, ob Gott mir die Gunde vergeben habe; er fagt mir, Er wolle fie mir vergeben, wenn Bott fie mir and vergebe. Bas bedarf ich feiner Bergebung? ich wollte Die Bergebung Gottes. - Der Lutherische Priefter gibt fich alfo bloß ben Unschein, als ob er Segen ertheilen fonne; er fann es nicht wirklich; Strafe auflegen barf er nicht einmal jum Schein. Er kann weiter nichts gegen bie Gunbe unternehmen, als fie vergeben; behalten barf er fie gar nicht, als vor der gangen Gemeinde ins blane Feld hinein. Er fann nur den Simmel versprechen; mit der Solle broben barf er Reinem; fein Mund muß immer in ein fegnendes Ladgeln gejogen fein (d'un air bénin le pécheur il caresse)."

Diese Inconsequenz ergibt sich anch noch auf einem ans dern Wege. "Ich will selig werden, das ist mein letzter Endzweck; alle Kirchen versichern, daß das nicht durch eigene Bernunft und Kraft, sondern allein durch den Glauben an sie möglich sei; ich muß also, ihrer eigenen Bersicherung nach, ihnen glauben, wenn ich selig werden will. Alle drei Kirchen lehren, daß man in der römischen Kirche selig werden könne; trete ich, um selig zu werden, in die römische Kirche, so glaube ich allen dreien; ich werde demnach, nach Bersicherung aller dreier, selig. Die römische Kirche lehrt, daß man in den beiden übrigen Kirchen nicht selig werden könne; bin ich in einer von diesen beiden und glaube dennoch selig zu wers den, so glaube ich Einer Kirche nicht; ich werde demnach,

nach Berficherung Giner Rirche, nicht felig. Der Glaube grundet fich, ber einstimmigen Lehre aller Rirchen nach, nicht auf Bernunftgrunde, sondern auf Autorität. Benn bie verichiedenen Autoritäten nicht abgewogen werden follen bas fonnte nur burch Bernunftgrunde gefchehen, beren Bebrauch unterfagt ift -, fo bleibt nichts übrig, ale bie Stim : men zu gablen. Wenn ich in ber romifden Rirche bin, fo werbe ich durch alle Stimmen felig; wenn ich in einer andern bin, nur burd zwei, und burd eine verbammt. Ich muß, nach ber Lehre aller Rirchen, Die größte Autorität mablen; ich muß alfo, nach ber Lehre aller Kirchen, in die romifche Rirche treten, wenn ich felig werden will. - Rann ben protestantischen Lehrern, welche firchliche Grundfage haben, biefe leichte Folgerung entgangen fein? Ich glaube, faum. glaube, baf fie in ihrem Bergen Alle verdammen, die nicht benten, wie fie, und baß fie fich nur nicht getrauen, es laut ju fagen. Dann find fie confegent, und bafur gebührt ihnen ibr Pob."

Rach biefen und ahnlichen Auseinandersetzungen über die beiben andern Gewalten der Kirche, nämlich die gesetzesbende und ausübende, schreitet die Untersuchung weister zur eigentlichen Hauptfrage: "Welches Verhältniß hat die Kirche zum Menschen unter dem Naturgesetze und unter dem Gesetze bes Staats, welche Beziehung auf den Menschen als solchen und als Bürger des Staats?"

Sie hat ein Verhaltniß jum Menschen als solchen, aber sie steht in biesem Verhältniß unter dem Gerichtschofe bes Raturrechts. "Demnach ist ber Mensch frei, und Niemand hat das Recht, ihm ein Gesetz aufzulegen, als Er sich selbst. Die Kirche hat folglich kein Recht, Jemanden ihre Glaubenszgesetz burch physischen Zwang aufzudringen. Sie mag versdammen und mit den hartesten Flüchen belegen, wer sich ihr nicht unterwerfen will; so lange diese Verdammungsurtheile

im Bebiete ber unfichtbaren Belt bleiben, wohin fie geboren, - mer burfte etwas bagegen haben? Gie flucht im Bergen, wie jener ungludliche Spieler, und Diefe Genugthung fann man Jebem gonnen. Gobald aber biefe Fluche Gingriffe in die Rechte bes Andern in der fichtbaren Belt gur Folge baben, fo behandelt berfelbe rechtlich die Rirche als Keind und nöthigt fie jum Schadenerfat. Jeder faun bemnach ber Rirche ben Behorfam auffündigen, fobald er will, und die Rirche hat eben fo wenig bas Recht, ihn burch phyfische Mittel gu nöthigen, in ihrem Schoofe gu bleiben, ale fie jenes hatte, ihn burch bergleichen Mittel zu nöthigen, in benfelben zu flüch= Der Bertrag ift aufgehoben; er gibt ber Rirche ihren himmlischen Schat, ben er noch nicht angegriffen hat, unverfehrt gurud, und läßt ihr die Freiheit, alle ihre Bornichalen in der unfichtbaren Welt über ihn auszuschütten; und fie gibt ihm feine Glaubensfreiheit wieder. Alle phofifchen Strafen, welche die Rirche einem Menschen wider feinen Billen auflegt, find nicht bloß ben eigenen Grundfaten ber Rirche, fie find auch bem Menschenrechte guwider. Jeder Ungläubige, ben bei fortbauernbem Unglauben bie heilige Inquisition bingerichtet bat, ift gemorbet, nud die beilige apostolische Rirche hat fich in Stromen unschuldig vergoffenen Menschenblutes berauscht. Jeber, ben bie protestantischen Gemeinen um feines Unglanbens willen verfolgt, verjagt, feines Eigenthums und feiner burgerlichen Ehre beraubt haben, ift unrechtmäßig verfolgt worden; die Thranen der Bittwen und Baifen, Die Seufzer ber niebergetretenen Tugenb, ber Fluch ber Menfch= beit laftet auf ihren symbolischen Büchern."

Hieraus ergibt sich schon, wie das Verhältniß von Kirche und Staat bestimmt wird: "Die Kirche hat ihr Gebiet in der unfichtbaren Welt und ift von der sichtbaren ausgeschlossen; der Staat gebietet nach Maßgabe des Bürgervertrages in der sichtbaren und ist von der unsichtbaren ausgeichloffen. Benn beibe ihre Grengen fennen, und bie Grengen bes anbern respectiren, fo fonnen fie nie in Streit gerathen."

Auf bas Entschiedenfte erflart fich baber Fichte gegen bie vielgepriefene Ginheit von Rirde und Staat. "Man bat", fagt er unter Underm, "einen gewiffen gegenseitigen Bund ber Rirche und bes Staats erbacht, fraft beffen ber Staat ber Rirdye feine Macht in biefer, und bie Rirche bem Staate ihre Gewalt in ber zufünftigen Belt freundschaftlich leiht. Die Glaubenepflichten werben badurch gu burgerlichen, bie Burgerpflichten zu Glaubenspflichten. Man glaubte ein Bunber ber Politif vollbracht zu haben, als man biefe glückliche Bereinigung getroffen hatte. Ich glaube, bag man unvereinbare Dinge vereinigt und baburch bie Rraft beider geschwächt habe. Gin Staat, ber bie Rrude ber Religion borgt, zeigt und nichts weiter, als bag er lahm ift; wer und um Gottes und unferer Seligfeit willen beschwört, feinen Befehlen zu geborden, ber gesteht und, daß er felbst nicht bie Rraft habe, und jum Behorfam ju nöthigen, fonft murbe er es thun, ohne Gott gur Bulfe zu rufen. - Es fteht ihnen allerdings mohl an, und die Bezahlung in jenem Leben anzuweifen, wenn fie und in biefem Alles nehmen; ober und mit ber Bolle gu broben, wenn wir und ihren ungerechten Gewaltthätigfeiten nicht unterwerfen wollen. Bas glauben fie felbst benn, indeß fie fo frant und frei ungerecht find? Entweder nicht Simmel noch Solle; ober fie benten fur ihre Perfon bie Sache mit Gott mohl abzumachen. Wie nun, wenn wir eben fo flug find, als fie? - Rirgends zeigt fich bies auffallender, als in protestantischen Staaten. Gine und Dieselbe Person fann allerdings Fürst fein und Bischof; aber die Berrichtungen des Fürften find andere ale die bee Bifchofe, und feiner barf bem andern beifteben. In einer und berfelben handlung tann man nicht beibes zugleich fein. Run haben bie protestantischen Fürften fich fagen laffen, baß fie zugleich Bifchofe feien, und eif: rig, wie sie sind, wollen sie auch ihre bischöflichen Pflichten erfüllen. Die Reinigkeit bes Glaubens liegt ihnen am Herzen, und diese wird, wenigkens ihren geringen Einsichten nach, verfälscht. Im gerechten Ingrimme tappen sie um sich, erzgreisen, was ihnen in die Hände kommt und schlagen drein. Es war der Scepter, aber ist denn der Scepter dazu? Der Hirtenstab sollte es sein. Sind sie Bischöfe, so mögen sie den Ungländigen versluchen, verdammen, des Himmels verweisen und in die Hölle gefangen setzen; sie mögen Scheiterhausen errichten, auf denen Ieder sich verdrennen könne, der gern verdrennt sein will, um selig zu werden; aber die Macht des Staats dürsen sie nicht gegen ihn brauchen, sonst sieht er den Staat um Schutz an. — Den Staat? Ach, in welche Hände sind wir gerathen! Es ist der Staat selbst, der im Namen Gottes auf und zuschlägt."

Dierzu unter bem Tert folgende Unmerfung: "Aber wenn es nun ben Rurften ein mabrer Ernft mare, fur bie fünftige Seligfeit ihrer Unterthanen nach ihrer Urt zu forgen, follte man bann nicht wenigstens ihre guten Absichten ehren? -Bielleicht; aber ihren Berftand und ihr Gerechtigkeitsgefühl ficher nicht. Jeber hat bas Recht, bie Mittel gu feiner Geligfeit felbst zu fuchen, zu prufen, zu mablen, und er bulbet mit feinem vollen Rechte feine fremde Sand auf Diefem feinem eigenthümlichen Boben. Und warum wollen benn wohl eigent= lich die Fürsten ihre Unterthanen fo gerne felig haben? es wohl in ber Regel aus bloßer reiner Liebe zu ihnen, ober ob es nicht bisweilen ans Gelbstliebe geschieht? Wie fommt es boch, baß es meift eben bie vierzehnten Ludwige und 3b= resgleichen find, die fo angelegentlich fur Underer Seligfeit forgen? Solche Fürsten wiffen an ihren Unterthanen Alles ju brauchen. Die fterblichen Leiber berfelben haben fie Glied für Glied ichon fo hoch in Unschlag gebracht, daß an biefen weiter fein großer Gewinn zu machen ift. - Aber, fagt ihnen

ihr Gewissenath, haben Ihre Unterthanen nicht auch eine unsterbliche Seele? und auf biese willfommene Erinnerung entwerfen sie geschwind einen Plan, sie noch im ewigen Leben zu benuten, und selbst bem lieben Gott die Seelen berfelben so theuer, als es gehen will, zu verhandeln."

Mit ber protestantischen Ginbeit von Rirche und Staat ift es alfo Nichts. "Ueberhaupt, Die protestantischen Gemeinen find, wie gefagt, entweder inconfequent, oder fie geben fich gar nicht fur Rirchen aus. Es gibt fein Drittes; man muß fich entweder in ben Schoof ber allein felig maden ben romifden Rirde werfen, ober man muß entichloffen ein Freigeift werben. Und hat ber Staat ben lettern zu fürchten? - 3ch febe mohl ein, warum ein weiser Staat feinen confequenten Jesuiten bulben fonne; aber ich febe nicht ein, warum er ben Utheisten nicht bulben follte. Der erftere halt Ungerechtigfeit für Pflicht, bas fest ben Staat in Gefahr; ber lettere anerfennt, wie man gewöhnlich glaubt, gar feine Pflicht; bas verschlägt bem Staate gar nichts, als welcher bie ihm fchulbigen Leiftungen burch phpfifche Gewalt erzwingt, man mag fie nun gerne vollbringen ober nicht."

Sind nun aber Kirche und Staat foldbergestalt von einander geschieden, was folgt darans für den Fall einer Revolution? welche Rechte hat ein Staat, der umgeschaffen ward, gegen die Kirche und das bisherige kirchliche System?

Die Antwort ist furz biese: "Er barf Lehren ber Rirche, bie bisher von bem Burgerrechte nicht ausschlossen, burchstreischen, weil sie seinen neuen Staatsgrundfagen zuwider find: er barf von allen, die bas Burgerrecht begehren, die Bersicherung, daß sie jenen Meinungen entsagt haben, und die feiersliche Uebernehmung ber neuen, jenen Lehren widerstreitenden Berbindlichseiten fordern; er darf alle, welche diese Bersiches

rung nicht geben wollen, von seiner Gemeinschaft und von bem Genuffe aller Burgerrechte ausschließen."

Wie aber verhalt es fich mit ben geiftlichen Gutern? benn fie find bei jeder Umwalzung die hauptquelle bes Streits zwisichen Staat und Rirche gewesen, und waren es auch bei ber frangösischen.

"Die Rirche als Rirche", antwortet hierauf Richte, "fann nicht occupiren; was fie bemnach befitt, befitt fie burch Bertrag, und zwar nicht burch Arbeitevertrag - fie fann nicht arbeiten -, fondern burch Taufchvertrag. Gie vertauscht himmlifche Buter, die fie im Ueberfluffe befigt, gegen irdifche, bie fie gar nicht verachtet. Die Rirche hat Beamte, Die nicht vom blogen Glauben leben, fondern die zu ihrer Erhaltung auch noch irbifder Speife und irbifden Trante bedürfen. Ge liegt in ber Ratur jeder Gefellschaft, daß die Mitglieder Dies jenigen erhalten, Die ihre Beit und Rraft jum Dienfte ber Gefellfchaft anwenden; bemnach find ohne Zweifel bie Mitglieber ber firchlichen Gefellschaft verbunden, ihre Beamte gu ernahren. Die Beitrage bagu gibt aber ber Gingelne in ber hoffnung, burch bie Gnabe ber Rirche felig zu werben; er vertauscht alfo bas, mas er gibt, gegen ben himmel. fo offenbar ift ber Taufdwertrag, wenn die Abtretung irdifcher Gnter an bie Rirche unmittelbar jur Abbufung firchli= der Gunben ober unmittelbar jur Erfanfung höherer Geligfeiten bes Simmels gefchieht."

"Aus dieser Art des Ursprungs der firchlichen Güter fließt num eine wichtige Folge. Rein Bertrag ist nämlich vollzogen, bis von beiden Theilen geleistet worden ist, was sie zu leissten versprachen. Der Besiger der irdischen Güter hat an seinem Theile geleistet; aber nicht so die Besigerin der himmslischen an dem ihrigen. Nur durch den Glauben eignet sich der erstere einen Besitz zu, gegen den er nicht die bloße Hossmung, daß er seine zeitlichen Güter der Kirche übergeben

werbe, sondern den wirklichen Besitz dieser Güter der Kirche übergibt. Wer weiß, ob er den Glauben an die Kirche immer behalten und ob die Kirche den Willen haben werde, ihm Wort zu halten u. s. w.? — Hat man demnach bei irgend einem Bertrage das Recht der Reue, so hat man es offenbar bei einem Tauschvertrage mit der Kirche. Kein Schadenersatz wir haben die himmlischen Güter der Kirche nicht abgenutzt; die Kirche mag sie zurücknehmen; sie mag und mit ihren Strafen, mit ihrem Banne, mit ihrer Berdammung belegen. Das sieht ihr frei; wenn wir überhaupt nicht mehr an die Kirche glauben, so wird dies alles eben keinen großen Eindruck auf und machen."

Mit der Erledigung dieser Frage über die Einziehung der geistlichen Güter schließt das zweite Bandchen und zugleich die ganze Untersuchung. Im dritten heft sollten die bisher dargelegten Grundsaße speciell auf die französische Staatsumwälzung angewandt und an ihr durchgeführt werden; doch ist dasselbe, wie gesagt, nicht erschienen. Indeß rechtsertigt das Buch auch so seinen Titel: "Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publitums über die französische Revolution"; denn wenn das Publitum zu urtheilen verssteht, so wird es schon selbst die Anwendung machen können.

Die gegebenen Auszüge bedürfen, bent' ich, feines Commentars und keiner Rachrede; sie reden hinlänglich durch und für sich selbst. Was wir aus ihnen und aus der gauzen Schrift lernen können? — Wäre es auch nichts weiter, so ist es doch dies: daß Ihr mit Unrecht die Hegelsche Philosophie anklagt, sie alle in sei, wie Ihr es nennt, atheistisch und revolutionär. Der Fichte war doch auch ein Philosoph; Ihr habt zu seiner Zeit von seiner Philosophie Gebrauch gesmacht, — und nun seht, wie er auf den contrat social zus rückgeht, und die Menschenrechte, die droits de l'homme inalienables et imprescriptibles reclamirt; wie er die Kirche

ganz aus der sichtbaren Welt verdrängt, b. h. von ihr gar nichts wissen will! — Doch dafür ist Fichte ja auch "ver » dächtig" gewesen. — Allerdings! Doch mit dem Gewesen sen ist nichts gesagt. Alle Philosophie ist verdächtig. Es lebe die Philosophie!

Röppen.

" Boher und wohin?

ober

Der preußische Landtag im Jahre 1840."

(Die Rritit ift gefchrieben Enbe 1841.)

Dies ist der Titel einer kleinen Schrift, welche schon im vorigen Jahre mit Eifer gelesen wurde und fortwährend ihre Frische und Zeitgemäßheit behauptet. Sie ist eine der vielen Raturschilderungen des eblen Baumes Borussia, welchem eine Partei wohl Blätter, allenfalls auch einige Blüthen gestatten, aber Früchte zu tragen verdieten will. Aber die Kunst, welche die Natur verzwickt und verzwergt, diese der absoluten Monarchie für Garten und Staaten so geläusige Kunst unterliegt zulest ihrem wohlverdienten Schicksale. Auch in Preußen wird sie nicht siegen; denn ihr Sieg ware Preußens Untergang. Preußen aber ist nicht geartet, daß es sich noch einmal ruhig hinlege, um zu sterben.

Diese gewisse Erwartung ist der Lebenshauch, welcher auch die oben genannte Abhandlung durchdringt. Die fraftige Sprache, mit welcher sie gegen die Beamtenhierarchie und das Berwaltungssieber und fur eine freie Reichsverfassung auftritt, muß um so wirksamer fein, als sie nach allgemeiner

Berficherung von einem mahrhaft erleuchteten hohen Staates beamten berrührt, welcher mit treuem Gemuthe und raftlofem Ropfe alle neuern Schicffale Preugens, Erniedrigung und Erbebung, mitteninne burchlebt hat. Er ift mehr als Beams ter, er ift ein Staatsmann im ebelften Ginne. Der Unterfchied zwischen beiben Naturen ift an fich flar und gum Ueberfluffe hiftorifch begrunbet. Beamten=Ideale maren es, welche bas erhabene Wort fprachen: "Rube ift bie erfte Burgerpflicht!" Satten fie Recht behalten, fo maren mir noch frangofisch, ober auf bem geraden Wege, ruffisch zu merben, falls bas Baffenglud uns gerade einmal ben Ruden fehrte. Beamte jener Urt haben ju allen Zeiten, mas auch fam, immer eben weggefdrieben und erpedirt und ihren Behalt bezogen. Staatsmanner aber, die Bluthe ber Staats. burger, waren es, welche fich in bofer Zeit an die Spige bes Bolfszornes ftellten, und bas Baterland mit bem gangen Reichthum feines Inhalts, vor allen Dingen die Ehre wieder Diefen Mannern ber That fei auch bas erfte Bort eroberten. gegönnt.

Einen von ihnen hören wir nun wieder auf Reichs, ft ande dringen. Die neueste Weiterentwickelung des preußisschen Provinzialständethums ist ein Palliativ, mit dem man die offene Bunde des Landes behandelt. Provinzialstände, sollten sie auch die höchste Bollkommenheit erreichen, vermögen kein Staatsleben zu gebären, keine allgemeinen Stände zu erssehen. Ein mangelhaftes Princip, mag es noch so weit gestrieben, noch so viel daran herum gekünstelt und ausgebessert werden, bleibt immer im Wesen und Geiste von dem "alleinsseligmachenden" Principe verschieden. Für den Staat ist legteres die ungestörte Verwirklichung der Menschennatur, d. h. die Freiheit; sie berechtigt und zum veredelten Gebrauche ienes papstlichen Wortes. Die Freiheit ist es, welche Natiosnen gegen inneres Verderben und äußeren Untergang schüßt.

Sie mangelt aber da, wo die Nation an ihrem eigenen Staate nicht betheiligt, wo sie von der Gesetzebung ausgeschlossen ist und keine Oberaufsicht über die Verwaltung ausübt. Dies ist bloß burch Reichsstände aus freier Volkswahl möglich. Mit Provinzials und Kreisständen bleibt ein Volk innerlich unfrei und schwächlich.

Sabre lang find in Dreufen bie Ration und bie Provingiallandtage gleichgultig an einander vorüber gegangen; auf Die fem Beac ber einseitigen, in ben Sonberintereffen Bes niger murgeluden Bertretung blieb bie allgemeine politische Ergiehung auf Rull. Rur was vom Bergen tommt, geht gum Bergen; Beift forbert Beift. Auch ein Bolf wird nur burch bas Drganifche ergriffen und gehoben. Das Mechanifche in Preußens öffentlichem leben (fo weit hievon die Rede fein fami), bas Magregatmäßige ber Bolfevertretung, bie Apotheofe bes Bufalls und ber Dinge, welche nicht in bem Menschen find, fonbern an ihm fleben, ale ber Weburt, bee Standes thums und bes Bermogens, - bies Alles wirfte bisher nicht anders, ale es eben fonnte. Die Bertretung genießen nicht Menschen, Staatsburger, Preugen, fonbern Stanbler, Provinzbewohner, Schleffer, Weftphalen, Pommern zc. zc. Die an Bahl und Bewicht fur ben Staat weitans Erheblichften, Burger und Bauern, find jum Theil gar nicht vertreten, und Die Bertretenen muffen fich gefallen laffen, neben Abel und Grundbefit eine untergeordnete Stellung einzunehmen. bie nicht zu bestreitende politische Lauheit in ben meisten preußis Schen Landstrichen. Die Gefahren aber, welche in jener Atomiftit, fo wie in ber von der Beamtenarmee vollzogenen anhaltenben Schematiffrung, Praparirung und Rubricirung eines frifden, faftvollen Boltsleibes liegen, brangen fid in Maffe bem einfachsten Rachbenten auf. Außerbem find fie allergrunds lichft hiftorifch begrundet. Um ernftlichften broben biefe Befahren ba, wo fich überbebende Gelbsttaufchnug fo weit verbreitet ist. Bu schweigen von tabelnswerthen Beweggründen, gibt es manche Prengen, welche in aller Ehrlichkeit die vollenstete Sonnenblume alles staatlichen Organismus bei sich zu Hause erblicken. Die edle deutsche Bescheidenheit ist allerseits zu empsehlen; sie und die einfache Betrachtung der Mittlichsteit weist jene Mißgriffe und Vorurtheile zuruck, durch welche Schatten mit dem Namen Licht beehrt und die trostlose Ausselferlichseit, das dürftig und klapperig Mechanische für freien Organismus ausgegeben wird.

Preußen halt feine Institutionen in fünstlich gewaltsamer Gefangenschaft unter ber Sohe ber Beit. Bis bie, welche bas Ruber führen, endlich zur lieberzeugung von bem Borhandenfein brobenber Rlippen gelangen und an bie Möglichkeit auslandifcher Sturme glauben, wird allem Aufcheine nach noch manches Bort laut werben muffen, wenn überhaupt bie Betehrung burch biefes friedliche inlandische Berfahren, burch gewöhnliche Bausmittel erfolgen wird. Daß übrigens andererfeits alle Diejenigen Preugen und Deutschen, beren Berg mit ihrem Baterlande gufammengewachsen ift, taglich vollftanbiger ben Ernft und bie Nothwendigfeit einer freien Staats. verfaffung murbigen, ift eine in vielen Bugen handgreifliche Thatfache. Much bei bem besten Willen, und wenn man noch so autmuthia ift, wird man lieber nach bem halt eines bestehenden Staatsgefeges und bes von Allen anerkannten Rechtes greifen, als nach ber beweglichen Sand einer bem Barometer bes täglichen Lebens unterworfenen Derfon. Und Gnabe vollende ift ein politisches Surrogat, welches gemeiniglich bem Spender eben fo wenig ale bem Befpenbeten gur Chre gereicht. Bogu auch Gnabe, fobalb bas Recht vollfommen ausreicht? Warum immer bemuthiges Vertrauen forbern, ba boch ohne Gelbitvertrauen ein Bolt fraftlos mare? Benn bas nunmehr in Gott ruhende " Politische Bochenblatt" furge Beit vor feinem feligen Ende von ber beutschen Ration fagte, baf in ihr "ein findliches Bertrauen zu ben vaterlichen Abfichten ihrer Regierungen mit einem frommen Gottvertrauen Sand in Sand geht", fo fnupfen fich an Diefe Borftellung viele Bemerkungen von felbft an. Erwachs fene Rinder wird es freilich wohl immerdar geben. Aber die Bolfer tommen in unfern Tagen mit ber Rinblichkeit nicht aus. Rinber fonnen nichts im Staate, fie taugen nur fur bas " himmelreich ". Auf ber Erde braucht man Manner. Die Regierung allein fann und foll nicht Alles thun; auch ihre " vaterlichften Absichten" maren umfonft, wenn bas Bolt ohne Selbstgefühl und Selbstthat bliebe. Gine einsichtige Regierung muß gerade bahin arbeiten helfen, bag bie Burger von ber Chre uud Bohlfahrt ihres Staates fo burchbrungen werben, wie Spartaner, Uthener, Romer, Briten. Alfo die Rindlichfeit laffe man endlich einmal fallen; fie ift felbst als Bilb untauglich. Das "fromme Gottvertrauen" ift eine höchst zweis beutige Sache; fie bringt gar gu oft an ben Bettelftab und gur nttlichen Entwürdigung, weil man nicht die Bande rührt, noch den Ropf gebraucht. Tuchtige Thatigkeit fann ohne eure vielbelobte Frommigfeit bestehen, diese ohne jene bringt es ju gar nichts. Und Betftunden vollends find ben leiblichen und geis ftigen Intereffen geradezu verberblich.

Das ächte Bertrauen eines Bolfes zu seiner Regierung hat wahrhaftig noch niemals gemangelt (die Geschichte predigt es hundertsältig), so oft die Regierung nur irgend ernstlich beswies, daß sie das Recht über Alles stellte und nicht dem Bolfe sein rein menschliches, freies Dasein verkümmerte. Leider haben die Dentschen mit ihrem "kindlichen Bertrauen" sehr herbe Erfahrungen gemacht; und den Rest ihrer Kraft, mit welchem sie Großes leisteten und in der Arbeit neue Kräfte fanden, hatten sie eben nicht dem Systeme der "Bäterlichseit" zu verdanken. Groß genug ist deshalb die Zahl derer, welche lieber wachen, als schlasen, bis ihnen der ausländische oder

inlänbische Feind schon im Naden sitt, welche Steffens ') ächtes Normannenwort im Busen tragen: "Die Neigung zum Despotismus erstirbt nie, und stets bewassnet muß in jedem erscheinenben Staate ber wahre Bürger über seine Freiheit wachen; benn jede Erschlaffung erzeugt Unterdrückung."

Hiezu ift vor allen Dingen eine gute Staatsverfassung erforderlich. Mit größter Wahrheit thut daher derselbe Steffens in derselben Schrift den Ausspruch: "Ein jeder nicht constitutionelle Staat ist ein interemistischer." In dieser Gesinnung hat auch der edle Verfasser des "Woher und Wohin?" seinen innersten Staatsgedanken enthüllt. Seine Darlegung ist in der Kurze folgende:

"Woher ber Ruf: Allgemeine Stanbe !? Go fragt ihr euch, fo fragt ihr Undere. Fraget die Geschichte, und fie antwortet : Friedrich II fand ein ungebildetes, gedankenlofes und fein bentfähiges Bolt vor. Buerft aus feinem Beifte ging eine neue Gedankenwelt auf bas Bolt über, und bie Macht bes Beiftes machte fich geltenb. Das Bolf, bochbes geistert von dem ideenreichen Ronige, folgte ihm blind, wohin er es führte. Aber Licht entgundet Licht. Des Ronigs Ibeen follten ins Leben treten, Staatsbiener mußten feine Befehle vollstreden, und auch in ihnen machte fich bie Macht bes Beiftes geltenb; es gingen einzelne Strablen von bem Glange bes großen Weiftes aud auf fie über. Dies gab ber Dieners schaft in ben Angen bes Bolfes größere Bichtigfeit und höbere Bedeutung, ale fonft bem Bollftreder gegebener Befehle gu Theil wird. Diefer Abglang bes Beiligenscheines bes Ronigs mußte zwar vor bem innern hellauflenchtenden Lichte ber Bolfsbilbung, bor bem fteigenben Gulturguftanbe bes Bolfes immer matter gurudtreten. Allein, wie bie Rirche an ihren Beiligen immerbar gern festhält, fo pflangte fich auch bie Meinung

<sup>&#</sup>x27;) Die gute Sache. Leipzig 1819.

jenes Abglanzes von Geschlecht zu Geschlecht fort, bis das preußische Beamtentreiben den Höhepunkt erreichte, wovon Strauß gegen Strecksuß') vollkommen richtig sagt, daß die preußische Beamtenwelt wie im Sinne der katholischen Kirche handle; denn, wie der Geistliche dort nur für sich, ohne Beziehung und Rücksicht auf die Gemeinde, den Gottesdienst verrichte, so wähne der preußische Beamte, besonders der dem Bolke ferne stehende, daß der Staatsdienst nur für ihn, und daß er nicht für das Bolk, sondern das Bolk für ihn da sei. Aber es kam ja mehr und mehr Licht ins Bolk, es tagte immer heller auf, wie im Mittelstande, so im Abel. Ersterer beruhigte sich, der Erscheinung jener Beamtenwelt gegenüber, zum Theil dadurch, daß er selbst den Beamtenstand zu bilden sich bemühte.

Daffelbe geschah beim Dienstadel, der ohne Bermögen und Grundeigenthum da ftand.

Unerträglich bagegen mußte die Bevormundung von Seiten der Beamten dem unabhängigen Manne sein, insbesondere dem Grundadel, der eingedenkt seiner früheren Herrschaft ihnen gegenüber stand, zumal nachdem auch in der Stellung der Beamten noch ein Schritt weiter geschah.

Die steigende Cultur nämlich äußerte auch infofern ihren Ginfluß auf die Beamtenwelt, daß sie bald nicht mehr blinde Berkzeuge zur Bollführung eines fremden Billens fein wollten, sondern sie glaubten eigne Gedanken und Meinungen über Staat und Staatsverwaltung aufstellen und realistren zu können.

<sup>\*)</sup> Der Auffat "Streckfuß und bas Preußenthum von einem Wurtemsberger" rührt nicht von Strauß her; er ift vielmehr von Echtermeyer zuerft projectirt und bann, ba die Sache Gile hatte, von uns gemeinschaftlich ausgeführt, ber Anfang von mir, bas Ende von Echtermeyer geschrieben. Der unterzeichnete "Burtemberger" sollte nur ben Constitutionalismus reprasentiren; es war nicht unsere Absicht, die Vermuthung auf Strauß zu lenten.

Go ftellte fich balb jeder Beamte ale ber Reprafentant einer ausübenben Macht, ober vielmehr als befonberer Machthaber in bem ihm zugewiesenen Rreife bar, und es konnte nicht fehlen, bag biefe Beamtenftellung fich bem Bolfe nur zu em= pfinblich geltend machte. Ueberdies fam noch hingu, baß in bem früheren roberen Staatszustande eine Menge, bas Bolf unmittelbar berührende Ungelegenheiten von ben Ortsobrigfeiten ober ben Gutsherren in Ordnung gehalten ober gewiffermaßen patriarchalisch verwaltet worben waren. Diefer Buftanb ber Dinge ließ fich nun allerbings wegen ber bamit verbunbenen und oft schroff und hart hervortretenben Willfur bei junehmender Cultur nicht mehr halten; er ftand bem Bilbungsguffande bes Bolfes hemmend gegenüber. Statt nun aber burch eine beffere Ordnung ber Nationalverhaltniffe biefen Ungelegenbeiten ben angemeffenen Weg einer in ihrem eignen Wefen begrundeten Dragnifation anzuweisen, jog man fie por bas Gouvernement, welches, baburch aus feinem Rreife heraustretend, bie gestellte Aufgabe niemals zweckmäßig lofen fann. Die Folge war: bas Bolt fah immer flarer ein, bag es fort und fort wie am Bangelbande geleitet, gleich einer Berbe hierhin und borthin geführt und ohne Grund und 3med gu fennen, balb zu biefer, balb zu jener Sandlung aufgeforbert und genöthigt wurde. -

Man erkannte immer niehr und mehr und immer allgemeiner, wie sehr oft durch Einseitigkeit einzelner Machthaber ber Iwed bes Staates verkehrt und verrückt worden, zumal wenn, wie nicht selten geschah, zu solchen einseitigen Tenbenzen vom Bolke überdies noch Leistungen und Beihülfe gefordert wurden. Es konnte baher nicht sehlen, daß diese Bevormundung mundiger Massen, im Geiste der Beamtenhierarchie gessührt, das Gefühl der Selbstständigkeit des mündigen Theils des Bolkes tief und schmerzlich verletze. Um so mehr nahm man im Bolke die Städteordnung mit hohem Enthusiasmus

auf, und mit um so größerer Sehnsucht sah man einer Communalordnung und einer Bolks oder Ständerepräsentation entgegen, indem man hoffte und meinte, in dieser die Mündigkeit des gebildeten Theils des Bolkes wirklich auch anerkannt zu sehen. Das Unglück der Jahre 1807—1813 und die Gessetze dieser Zeit förderten diese Selbstständigkeit des Bolkes noch bedeutend mehr und brachten sie in immer klareres Beswußtsein. Die schönste Frucht davon und die herrlichste Ersicheinung des erwähnten Geistes dieser Zeit war die preußische Kandwehr, nicht von Militär oder Civilbeamten errichtet, sondern aus dem Bolke hervorgegangen und durch die Kraft des Bolkes herangereist. Es war die Zeit der Erkenntniß gekommen.

Das Gouvernement erfannte nach bem Rriege im Sahre 1813 feinen neuen Standpuntt und es brangte fich ihm felbft Die Absicht auf, von ihm aus bie Staatsorganisation zeitgemäß ju entwickeln. Allein bie Beamtenwelt, Civil = und Militar-Beamten, faben auch balb, bag in bemfelben Grabe, als bie Gelbstftanbigfeit und Mundigfeit bes Bolfes gunehmen, und Die Landstande überhaupt an Bichtigfeit fur ben Staat gewinnen, die bisherige Beamtenwichtigfeit schwinden muffe. Man fürchtete bas fdmere Gewicht ber Landstäube merbe in ber Staatswage bem früheren Gewichte ber Beamten feine große Bebeutung nehmen, und es trat somit eine planmäßige Reaction gegen bie Zeit und ihre Forberungen im Gouvernement ein. Es folgten Schritte auf Schritte, um bem Beamtengewicht für immer feine Bebeutfamfeit gu erhalten : bie Städteordnung wurde, foweit man es, ohne ben Schein ber Barbarei und Inconfequeng auf fich zu laben, nur irgend vermochte, allmälig in ber Richtung einer Beamtenordnung umgeflügelt und modificirt. Gine Communalordnung hielt man nicht für zeitgemäß. - Auf bie Landwehr geschahen von Zeit zu Zeit fo heftige Ungriffe, bag, obgleich ihr eigentlicher Charafter schon modificirt und ihr Grundton start genug verstimmt war, sogar ihre Fortbauer zuweilen zweiselhaft schien. Ihre Aushebung gerabehin auszusprechen, wagte man nicht; allein sie erhielt je mehr und mehr Specialeinrichtungen, welche, ihrem Geiste zuwider, sie dem Beamtenmilitär immer näher bringen sollten.

Die Provinziallandtage murben von dem Bolfe mit mahrem Enthuffasmus aufgenommen, weil fie ein Beweis ber Unerfennung ber Mündigfeit bes Bolfes zu fein ichienen, und weil man alaubte burch fie, neben ber Beamtenstimme, auch eine Bolfostimme an ben Souverain bringen zu fonnen; und man alaubte bies um fo ficherer, ale bie Richtung ber Beit es gu forbern ichien. Allein bie Richtung ber Gouvernementemanner, welche bei biefer Bolfestimme Wertzenge bes Sonverains maren, ließ fie nicht auftommen; fie wurden gefürchtet und verbachtiat, und bie Beamtengewalt wurde fur bie Bemahrung und Aufrechthaltung ihres vormundschaftlichen Berhältniffes immer mehr mit Angft und Beforgniß erfüllt. 216 g. B. ber preuf. fifche landtag, bei ber Bereitwilligfeit bes Bolfes, bas land auch mit ber Bolfemaffe zu vertheibigen, ben Souvergin einft bat, einige feste Puntte im lande zu etabliren, sprachen fich mehrere bedeutende, bobe Militarbeamten bochlich entfremdet und fast emport barüber aus, bag lanbstände über folche Berbaltniffe auch nur eine Stimme haben wollten, ober mohl aar Untrage barüber machen fonnten; ja fie betrachteten ben Untrag bes lanbtages fogar ale eine ftrafliche Unmagung \*). Cbenfo

<sup>&</sup>quot;) Proben solches verberblichen, bie Ration jum Kretinismus verbammenben ftupiben hochmuthes find bekanntlich hausig genug. Entweihung ber Schriftsellerseber ift es, was in ber Spenerichen Zeitung vom 23. Februar b. J. unter ber Aufschrift "Miscellen" gedruckt fleht: "Unzeitig und taktlos war auch die Beleuchtung ber Verbeidigungslosigfeit Oftpreußens gegen Rusland. Welcher Kluge wird die eigenen Schwächen dem Rachbar öffentlich ausbecken? Dergleichen Besorgniffe und Vorschläge gehören nirgend, — außer misbrauchsweise in ber französischen Deputitrenkammer —

fanden Beschwerden über Administrationsbeamten, und Anträge zu weiterer Entwickelung eines regeren Bolkslebens keinen Unsklang; sie regten vielmehr die Reaction von Seiten der Beamtenwelt nur noch um so mehr auf und der Erfolg von dem Allen war:

Das Bolf fam bei aller Treue gegen den Souverain. immer mehr in eine unheimliche Stellung.

So stand es in Preußen im Jahre 1840. Da fragte ber König vor seiner Hulbigung: "Welche früheren Zusicherungen wollt Ihr, preußische Stande, bestätigt haben?" Und ber Landtag antwortete: "Nur die Bollsührung dessen, was im Jahre 1814 und späterhin in ständischer Hinsicht zugesagt ist, und zwar wünschen wir Generalstände, die auf Ersordern Rath geben, damit die obersten Administrationsbeamten, der ständischen Berhandlung gegenüber, nicht wie bei den Provinziallandtagen, über den Landtag zu stehen kommen." So antworteten die Stände auf die Frage ihres Königs und mußten so antworten, denn der Fluch von Geschlecht zu Geschlecht würde sie getrossen haben, hätten sie jest vor ihres Königs Thron und Gottes Angesicht die Wahrheit verleugnet und die Stimme ihres Gewissen und ihrer Ueberzeugung erstickt.

Und wer gab diese Antwort? Richt eigenthum : und heis matlose Menschen, nicht gedankenleere Jünglinge, nicht momentan aufbrausende Geister, die nur blindhin nach Reuerungen haschen. Begüterte Männer, Männer von Urtheil und gesreifter Erfahrung, Männer int grauen Haaren stellten den Untrag, und zwar solche, die, wenn ihr Verlangen zur Anarchie oder auch nur entfernt zur Iloyalität hinführen könnte, das

für die Deffentlichkeit. Sie find von Rechtswegen die Beheimniffe der Ronige und ihrer Minifter." Glaubt der Berf. benn, daß Rußland nicht weiß, wie es in Oftpreußen aussieht? Und find nicht die Bewohner Oftpreußens die ersten, welche die Leiben bes Krieges empfinden wurden, also am meiften bei der Frage betheiligt?

durch mehr verlieren wurden, als das regierende Haus zu besfürchten haben burfte.

Dies lette fann jederzeit und unter allen Umftanden auf ben Beiftand anderer Souveraine rechnen, aber wenn ein wilber Sturm ber Leibenschaften im Bolfe ausbricht, fo merben ftete biejenigen, welche ale Beguterte unmittelbar vor bem Bolte, und bemfelben am nachften fteben, vor Allem ale Opfer fallen, ebe noch frembe Bulfe eintreten fann. Golde Manner waren es, nicht Proletarier, sondern die ersten Rotabilitäten bes landes, voll Treue im Bergen gegen ben Souverain, voll Gifer für fein und feines Landes Beftes, gewiffenhaft in ihrer Pflicht: ben Nachtheil, welchen jest ber Souverain mit bem Bolfe burch bie Beamtenhierarchie erleibet, abwenden gu muffen; fie maren es, welche ben Antrag gemacht und ihrem Ronige auf feine Frage geantwortet haben. Und gegen wen ift ber Untrag gestellt? Mit nichten gegen ben Souverain, mohl aber gegen bie Bertzeuge bes Gouvernements, welche bie Gulturentwickelung im Bolte hemmen, bas Bolt in Unmundigkeit festhalten wollen, und nur sich allein, aleich ben fatholischen Prieftern, als vollmundig betrachten. -

Bohin?

burfte man nun fragen, wurde der Untrag führen? Was wurde die Folge einer Zusammenberufung von Generalständen sein? Sie wurden allerdings die gewichtigsten Resultate mit sich führen; denn zunächst und vor Allem werden die Generalstände

1) bie Berwaltung aller Angelegenheiten, welche nicht Gouvernements, fondern Nationals und Communalsachen sind, sich zueignen; dadurch wird aber eines Theils das Bolf an Selbstständigkeit, an Lust und Fähigkeit zu guten Werken und nüglichen Unternehmungen gewinnen, andern Theils auch eine große Jahl der jesigen Staatsbeamten entbehrlich werden. Die Generalstände werden

- 2) Auskunft über die Berwaltung der Finanzen fordern, Berschwendungen entgegentreten, die man sich jest angebelich zum Besten des Bolks erlaubt, und eine einfachere Berwaltung erlangen. Die Jahl der Beamten wird somit auch auf diese Beise vermindert werden. Die Generalstäftbe werden
- 3) auch ben Theil ber Justizverwaltung, bei welchem es besonders auf genaue Kenntniß der Landesverhältnisse und beinahe auch nur auf gesunden Menschenverstand und natürliches richtiges Urtheil ankommt, in ihren Kreis ziehen, wodurch einerseits eine besser Nechtsverwaltung eintreten wird, indem der Nichter dann in den Stand kommt, die ihm verbleibenden richterlichen Geschäfte nach Umt und Psticht zu führen, und andererseits eine abersmalige Verminderung der Beamten erfolgen kann. Es werden
- 4) die Generalstände auch den Antrag stellen und es sich felbst zur Aufgabe machen, daß die bewassnete Macht mit dem Bolte in engere Berbindung gesetzt und dem Bolte somit wahrhaft vertraut gemacht werde. Die ersten Grade der militärischen Lausbahn werden dann um so mehr Sache des Bolts sein, und die Landwehr wird das Band bilden, welches das Bolt beständig auss engste mit der bewassneten Macht verbindet. Dies Alles wird dann 5) auch den Landständen die gebührende Weise und die in
- ihrem Wesen begründete Bedeutsamkeit in und für den Staat geben. Um so mehr werden in Folge dessen die Sivil» und Militärbeamten auch selbst in ihrer Meinung in die Stellung gebracht, in welche die Natur der Sache und der Stand ihrer Berhältnisse in ihrem Amte sie hin-weist. Zwei lästige und unerträgliche Uebel: "Uebers muth und Servilität" werden dann erdrückt, wenigstens in enge Grenzen gewiesen. Aus den Charakter und die

Stimmung bes Bolkes aber wird bies ben wohlthatigsten Ginfluß ausüben. Dem Souverain felbst gibt

- 6) bie ständische Repräsentation für die Wirksamkeit und Tüchtigkeit seiner Beamten unfehlbar den besten, vielleicht den einzig bleibend wirksamen Prüfstein. Wer vor die Stände zu treten hat, wer Rechenschaft über seine Bermaltung vor ihnen ablegen muß, kann nicht unwissend und kopfloß sein. Böser Wille aber muß schnell zu Schanden werden. Um so sicherer kann dann der Souverain darauf vertrauen, daß er stets zum rechten Amte den rechten Mann gewählt habe, und was für ihn und den Staat ein unschäßbares Gut ist, im öffentlichen Leben der ständischen Repräsentation sinden alle Kabale und alle Polizeikunste stets ein schnelles Ende. Nicht minder segenstreich wirken
- 7) die Generalstände auf den Geist der Gesetzebung. Wer will und kann es leugnen, daß jetzt bei jeder vom Gouvernement ausgehenden Maßregel, stets das Mißtrauen erwacht, ob die Beamten die Lage der Sache richtig erstannt und die Berhältnisse richtig erwogen haben? Ganzanders, wenn die Maßregeln von den Generalständen erörtert werden! In ihnen concentrirt sich die Kenntnist der Berhältnisse und Bedürsnisse des gesammten Bolkes, und auch darum haben schon die mit von ihnen ausgehenden Gesetz stets die Meinung des Bolkes für sich. Rur durch Generalstände kann und wird in unserem kande öffentliches Leben entstehen und gedeihen. —

Ift ber Tag bazu angebrochen, fo latt bie Sonne fich nicht in ihrem Laufe gebieten. Schon im Jahre 1813 fah man die erste Morgenröthe eines folden öffentlichen Lebens auftauchen, und die außersten Spigen gen Dft und West sind noch davon erleuchtet.

Daher fam bamale, ale ber Konig rief, Alles, Jung und

Alt zu seinen Fahnen, ja fürwahr, in voller Treue kam man in Preußen bes Königs Ruf zuvor. Tritt für uns erst bas volle öffentliche Leben ein, so sind wir unüberwindlich, und unser Thron steht dann auf einer Höhe da, auf der er nach dem Culturzustande des Bolkes zu stehen verdient. Die Zeit der sogenannten väterlichen und Patrimonialregierung, für welche das Bolk aus einer Masse Unmündiger bestehen und sich beliebig leiten und führen lassen soll, läßt sich nicht zurückschieren. Wenn man die Zeit nicht nimmt, wie sie ist, und das Gute daraus nicht ergreift, und in seiner Entwickelung fördert, dann straft die Zeit!"

Solden Borten, in welchen die Geschichte und Die Gegens wart felbft fpricht, lagt fich nichts hinzufugen.

R. Naumard.

## III.

Ein Blid in die inneren Zustände des preußischen Staates nebst einer Analyse der "Dier Fragen" eines Oftpreußen und furzer Critif vier seiner Gegner. Berlin, 1841. Plahn.

Mancher glaubt, und in vielen "Berichtigungsartifeln" haben wir es horen muffen, die preußische Berfaffungefrage fei abgethan, rein abgethan. Dies ift beshalb unrichtig, weil Preugen noch feine Reichsftanbe bat. Die Bute einer Sache hangt nicht von ihrem fofortigen Erfolge ab; ber lettere ift von jeher blog ber Magftab fleiner Seelen und enger Ropfe gemefen. Die Polen in Sibirien, in Franfreich, auf ber gangen Erbe beweisen nicht, bag bie polnische Ration recht = und eriftenglos fei, fonbern umgefehrt, bag ihre Sache eine ber lebensfraftigften und gefichertften ift. Gin Bolt, bas Curtier und Winfelriede erzeugt, barf noch eine große Bufunft hoffen; Die Taufende, welche lieber in ber Berbannung und bem Glende leben, als bag fie um Gnabe minfeln, fonnen uns über Volen bernhigen, welches wohl vertagt, aber nicht verloren ift. Rein, mit bem Erfolge lagt fich nichts beurtheilen. Gine Sache ift nicht gut, weil fie Glud hat: fie hat Blud, weil fie gut ift. Die Rieberlagen, welche ber Menfche heitegenius zu erleiben fcheint, find verftedte Giege; ber fchließliche Triumph ift besto gewisser. Im engumfränzten Thalhorissont pflegt man jeben Erfolg für ben letzten anzusehen; aber nach sechs Fehlschuffen kann ber siebente treffen. Selten tritt etwas Großes auf einmal fertig und siegreich hervor; in ber Regel mußte es vorher Prüfung, Leiben und Unterbrückung überstehen. Die Burgen bes Uebels muffen belagert werben, und beim Sturm wird mandzer frische Hausen erfordert.

Die Ausbildung ber monarchischen Ginseitigkeit Preufens jur politischen Freiheit und volksthumlichen Mannigfaltigfeit ift schon in Umriffen angebeutet; bie öffentliche Intelligeng und bas Staatsintereffe wird fie vollends herbeiführen. Gerabe bie miggludten Berfuche und bie Stimmen ber Bufte burgen fur bas, mas fommt; mit einigen Decreten und burch perfonliche Sompathien und Antipathien wird heutzutage bas Schickfal ber nationen nicht mehr gemacht und protocollirt. Reben und unter ber officiellen Chronit mogt bie mahre Geschichte in den Geiftern und Gemuthern. Wohin diefe Gefchichte gunachst in Preußen strebt, ift leicht mahrnehmbar : gur freien Bewegung bes Burgers im Staate, von welchem er felbft ein organischer Bestandtheil ift. Bon allen europäischen Staaten ift Preugen berjenige, welcher am wenigsten eine freie Staate, verfaffung entbehren fann. Schon aus einem Grunde, welcher alle übrigen überfluffig macht: Die außere Unabhängigfeit bes überall offenen, fo ungunftig als möglich gelegenen Reiches ift auf bie gange bloß burch bie bochste innere Rraftentwickelung möglich, und biefe fteht bloß burch eine freie Berfaffung gu erreichen. Je freier bas Baterland, besto heißer wird es von feinen Gohnen geliebt. Das Quantum von fünfzehn Millionen, wenn es, wie die Constellation ber Grogmachte es erheischt, doppelt und breifach gelten foll, nuß eine ausgezeichnete Qualitat besigen; und von biefer fehlt ihm noch beträchtlich viel. Preußen, bies Aggregat von fehr bisparaten Brogen, wirb mehr und mehr ein unmöglicher Staat, wenn feinen Bewohnern bie Emancipation zu Staatsburgern fortwahrend vor- enthalten wird.

Rachdem ber prensische Berfassungsstrom lange unter ber Erbe fortgeslossen war, brach er in dem Antrage der preussischen Stände von 1840 wieder hervor, in größerer Stärke als je. Berschwinden kann er nun nicht mehr. Die politische Richtung des Zeitalters, die wachsende Lebendigkeit des deutsschen Rationalgesühls wird nicht eher ruhen, bis ganz Deutschland gleich anderen Ländern für das Staatsprincip der Reuzeit, das coustitutionells demokratische, gewonnen ist. Die Autonomie des Geistes, welche der Protestantismus will, ist auf das staatliche Leben übertragen: Selbstregierung der Bürger. Die Mitglieder eines Staates haben das Recht, Coterifer zu sein; mit der absoluten Monarchie bleiben sie beständig Exoterifer und auf der niedrigsten Stuse des Staatenthums.

Die Erhebung Preußens in die Sphare ber Freiftaaten (mit ber Bolfevertretung faugt ber Freistagt au) ift von verschiedenen Seiten her in beredteftem Ansbrucke als bringenbes Bedürfuiß verfündigt worden. Durchgebildete Provinzialstände, welche fich ihrer Dhumacht zu entringen trachten, haben mit gleichem Ernfte, wie die publiciftische Literatur, auf die Rothwendigkeit eines freien und öffentlichen Staatslebens hingewiesen. Alle Berhaltniffe Preußens, und vornehmlich ber geiftigfittliche Standpunkt feiner Bewohner, fprechen bafur, baß biefes Reich endlich einmal ans ber Stufe bes Mechanismus in die des Organismus verpflanzt werden muß. haft innerliche Fortschritt eines Bolfes ift auf abministrativem und polizeilichem Bege nicht erreichbar; er nuß frei fein, wie bie innere Durchbilbung bes Individuums. Der Staat in höherem, edlerem Ginne wird an der Freiheit und Deffentlichfeit erfannt; wo Menschen nicht unter ihren eigenen Gefeten leben, ba ift in Wahrheit noch fein Staat. bies früherhin in Bezug auf Preußen noch nicht flar genug mar, fo haben es bie Erörterungen ber Preffe in bas hellfte Licht gefest. Dies gilt nicht blog von ben Freunden bes freien organischen Staatslebens, fonbern auch von ben Bertheibigern ber alten Buftanbe. Die letteren find faft ohne Ausnahme mit fo unerhörter Schwäche und Sophistit aufgetreten, baß man fie fur arme Teufelsabvofaten halten nußte. Das, mas fe angriffen, haben fie blog noch mehr befestigt. Die Wegner bes constitutionellen Preugens haben fich um die Bette laderlich, ja jum Theil jogar verächtlich gemacht. Das erftere burch ihre Meinungen und Grunde, bas zweite burch Diffs handlung der Thatsachen, ber wirflichsten Birflichkeiten. Was hat man und bei Belegenheit bes preußischen Berfaffungeantrages nicht alles glauben machen wollen? hier fei nur ein Beifpiel angeführt. Befannt ift ber abgegriffene Runftgriff, mit welchem bas Berlangen ber gebilbeten Preugen nach einer Constitution ale blofee Parteitreiben bargestellt wirb. Go hat man auch die Verhandlungen zu Königsberg und die baraus hervorgegangene Dentschrift an ben Ronig verdächtigen wollen. Die gange Sache foll nichts als die Rabale einer Faction fein, welche bie Candtagemitglieder überrumpelt habe. tiefgewurzelte Ueberzengung, bas gebiegene Benehmen reifer Manner fante bemnach zu berfelben Erbarmlichfeit herab, wie eine ordinare Sofintrigue. Satten wir mehr Deffentlichkeit, besonders in Preugen, so murbe die Richtigfeit jenes Geschmages noch viel beffer burchschaut werben, ja es hatte gar nicht auffommen fonnen, hochstens burch Leute, welche vom Lugen und von der Moucharderie Profession machen. Glüdlicher. weise reicht bas befannt Geworbene bin, um zu wiffen, baß ber preußische Berfaffungsantrag ber Ausbruck innerfter Ueberzeugungetreue mar und gleichsam von felbst, wie alles in sich Bahre, ine Leben trat, ohne daß fünstliche Rachhelferei bie reine That besudelte. Menschen von so redlichen Gesinnungen, wie bie preußischen Stanbe, verschmaben bie Dunkelschleicherci und die Manier ber Polizei, welche fo gern bas Richtfeienbe fest und macht, und bas Seiende verneint und gerftort. Daß Die Königeberger That von 1840 in Absichten und Mitteln gleich rein und berechtigt mar, biefe lichte Thatfache hat von feiner Berunglimpfung verdunkelt werden konnen. heutzutage laffen fich die Menfchen nicht mehr die Geschichte unter ben Banden wegftehlen. Der Unterzeichnete fann aus unmittels barfter authentischer Quelle folgenden Bergang ale that fachs lich verburgen. Die preußischen Stände wollten fich ihres auten Rechtes bedienen und einer heiligen Pflicht Benuge leiften, indem fie um vollständige Erfüllung bes tief aus bem geschichts lichen Leben ber Zeit hervorgegangenen Berfprechens von 1815 Gin formlicher Untrag von Seiten eines einzelnen Abgeordneten wurde auf bem Sulbigungelandtage gar nicht gestellt. Es bedurfte eines folden nicht, weil bei ber vorherrs schenden Uebereinstimmung ber Gefinnung tein Zweifel barüber obwaltete, wie die vorgelegte konigliche Frage zu beantworten fei. Die Dentschrift an ben Ronig vom 7. September, von einem Abgeordneten verfaßt, wurde gunachst in dem betreffenben Ausschnft gründlich erwogen, und sowohl von biesem als fpater in bem Plenum unter unwesentlichen Abanderungen an-Ist in diesem legalen Verfahren eine Spur von genommen. Ueberrumpelung? Die leute, welche es unbegreiflich und ans maßend finden, wohl gar ben erften Schritt jum hochverrath barin erbliden, bag man eine andere ale bie officiell vorgeschriebene Unficht habe, mogen fich vielmehr die Frage vorlegen, wie man fich die Abneigung ber Regierung, ihre Propositionen ben Standen ichon vor beren Ginberufung mitzutheilen, zu erflaren habe? Bedenft man die furge Beit ihres Beifammenfeins und bie Daffe ber vorgelegten Gegenftande, fo liegt bas gebankenlose Jasagen nabe genug. Das Ungulangliche ber Ueberlegung, Erörterung und Motivirung ift bie unvermeibliche Folge. Gine factifche Ueberrumpelung ift dabei unläugbar, mag die Absicht der Regierung noch so rein sein. Die Provinzialstände selbst konnten sich meistens diesen Uebelstand nicht verhehlen und machten Borstellungen dagegen. In der That sanden sie bei der Regierung Berücksichtigung; aber welche! In dem letzten rheinischen Landtagsabschiede wird dem Gesuche wegen vorgängiger rechtzeitiger Mittheilung der Propositionen gewillsahrt, "so weit dieselbe zweckmäßig erscheine und Bedenken nicht entgegenständen." Diese Berswahrung ist mehr als mysteriös.

Die politische Bilbung ber öftlichen und anderer Preugen wird ihre staaterechtliche Erifteng erlangen, trop aller ausgefprengten Rebensarten, ale fei es nichts mit ihren Berfaffungemunfden, und biefe fpuften unr in einigen neuerunge-Gründlicher Irrthum und von hämischer füchtigen Ropfen. Berdrehung nicht frei ift g. B. die Unfeindung bes Oftpreußenthums in ber Schrift: "Bur Literatur über ben Ronigeberger Berfaffungeantrag ", fo wie bei bem Lobredner berfelben in ber Leipziger Allgemeinen Zeitung vom 20. und 22. Juni Un letterm Orte wird "ber von Oftpreugen aus rebende fogenannte Liberalismus" als ein "burchaus ifolirtes Phanomen" behandelt; und getadelt wird " die Befangenheit feines Standpunftes, die Illoyalität feiner Mittel, die Ginfeitigkeit feiner Argumente und ber Migbrauch ber von ihm vorgeschütten Autoritaten" (Stein u. f. w., Segeliche Philofophie). Lauter unbegrundete Befchuldigungen. Das "ifolirte Phanomen" ift in Birflichfeit bas Titelblatt eines aus weltbefannten Grunden geheimgehaltenen Buches. Bier Wochen freier Preffe - und die, welche es angeht, wurden erftaunen, wie allgemein verbreitet gewiffe Ueberzeugungen nicht blog in Oftpreußen, fondern im gangen Reiche find. Dentenbe und fühlende Menschen wollen nicht, bag ber Staat eine Raferne fei, fie verlangen allfeitige freie Entwickelung: wie fann man ihnen "Befangenheit" und " Ginseitigfeit"

Schuld geben? Diese Eigenschaften sind vielmehr das Erbstheil derer, welche keine Ahnung von der freien Persönlichseit Anderer haben, welche den Menschen zu einem Dinge, das regiert wird, herabwürdigen, welche den Staat monopolistren. Das Gewicht des Borwurfs der "illoyalen Mittel" fällt von selcher Anflage nicht entblöden. Was den "Mißbrauch der Autoritäten" betrifft, so wäre es lächerlich, erst beweisen zu wollen, daß der consequente Stein und der consequente Hegel die entschiedensten Stüßen des constitutionellen Systems sind. Aber wozu einzelne Menschen? Die Weltgeschichte ist die allerstärfte Autorität für die hentigen Beförderer des freien Staats. Sie haben einen so breiten Boden unter den Füßen, als er jemals dem Renen und einer großen geschichtlichen Consequenz vergönnt war.

Die mahren Reinde bes edlen, freien Staatslebens, wie es der Burde bes menfchlichen Geiftes entspricht, find bie Salben und die Beuchler. Salbheit entspringt and verfchies benartigen Quellen, thut aber burch ihr Schaufelfpftem immer Schaden. Beuchelei will den Schein und Ruhm bes Forts fchrittes, aber nicht bas Befen beffelben; fie ift unbedingt fein gefährlichfter Reind. Dagegen bie Freunde und Beförderer ber staatlichen Freiheit bilden zwei Rlaffen, eine pofitive und eine negative. Die erstere fampft offen und loval in Bort und That; die andere ift die unverholene Reaftion. Ihr Leichentuch von Schnee und Gis bedt die junge Saat ber Freiheit. Gin fraftiger Druck ruft ben Gegendruck hervor. Bewiffe Begebenheiten, welche an und fur fich genommen von ber betrübendsten Urt maren, haben unter andern gandern auch Deutschland weiter gebracht. Derfelbe Fall ift es auf bem Gebiete ber Literatur; wer mag g. B. berechnen, wie viele freisinnige Unsichten bas Berliner politische Wochenblatt bervorgerufen und bestärft bat? Die Deutschen Sahrbucher meis

hen ihm mehr als eine Thräne. In verwandter Weise haben sich allem Anschein nach die Flugschriften, welche gegen die oftpreußische Bewegung gerichtet wurden, das Wort gegeben, die Unumgänglichkeit einer frischen und freien Berfassung für Preußen recht klar und offendar zu machen. Sie würden noch mehr gewirft haben, hätten sich ihre Verfasser genannt. Auch das Singangs genannte Schristchen arbeitet im Weinberge des neunzehnten Jahrhunderts. Aus demselben und über dasselbe Folgendes.

Der Berf. beginnt mit fehr freundlichen Worten über Opposition. Sie fei überall, auch im Staate, unentbehrlich, wenn diefer ein organisches Ganges fein und fich por Einseitigfeit buten wolle. Die lettere fubre gur Gabelberrichaft ober zur Unarchie. Aber Die rechte Opposition fei eine vernünftige, bes Erfolges gewiffe. Ift bas nicht die liebe " officielle Opposition", auch ein Bestandtheil bes gangen Umphibienspftems, Die liberale Schminke auf bem Polizeigeficht! "Dpposition muß fein, aber fie muß vernünftig fein, b. h. eine gum Gpaß, ein Gunuch. Um beften wird fie von einem befoldeten Beamten verwaltet. Gin folder "vernünftiger" Oppositionsmann ift die zeitgemäße Metamorphose bes weiland hofnarren. Dagegen "eine blinde, Alles über ben Saufen rennende Rraft, welche nur agiren will und feine Reaftion bulbet, ift ein Unding, bas bas Miglingen in fich tragt und als todtgeboren gedacht werben muß." Un welches Eremplar ber Opposition benft ber Berf. hiebei? Meint er bie Infurrection gegen unerträgliche Tyrannei, fo ift fie fein Unding, fondern etwas fehr Positives, and wenn der volle Erfola nicht fogleich fich einstellt. Meint er aber jede feste, entschlofs fene, aus Baterlandeliebe unternommene Opposition, fo ift auch fie fein Unding. Bu fagen, fie wolle feine Reaftion bulben, ift geradezu albern. Jebe feit langerer Zeit bestehenbe Regierung hat fur fich in ber einen Sand die Gewohnheit bes

Wehorfame, in ber anbern bie Beamtenfchaft und bas Mili-Ber Opposition macht, und mare es nur auf Ginem Dunfte, weiß nur allzu gut, wie wenig Spielraum die Action ber Staatsgewalt ihm läßt. Die "blinde Rraft, welche nur agiren will und feine Reaction bulbet", ift ein fehr befanntes Ding: Die Staatsgewalt in unfreien ganbern. Der Berf. bem wir nicht Unrecht thun mogen, gibt bies felbft gu: "Im Staatsleben fintt jede Opposition, die fich bes Miglingens bewußt fein muß, von wannen fie auch hertommen mag, jur leeren Agitation herab, die nur gerftoren, niemals wieder aufbauen fann, und die, in ihrer Urt, beghalb eben fo einfeitig ift, wie es Monarchen - oder Vöbeldespotie nur immer fein fonnen." Goll hier ber Begriff ber Opposition auch auf bie Regierung übertragen werben, fo tann biefe unpaffenbe Auffassung bloß Berworrenheit hervorbringen. Denn wenn gleich Regierungen fich öfter bem Billen und Streben ber Bolter opponiren, fo miffen biefe recht gut, baf folche Dppofition ihnen schwere Leiden bereitet und gewöhnlich blutige Opfer forbert. Defhalb ift jener Rame viel zu milb und ungenügend. - Bas follen wir aber mit bem Erfolge als Eriterium? Die Rudfichtelofigfeit auf ben Erfolg ift gerabe bas Rennzeichen bes Sbelfinnes und ber Ueberzeugungetreue. Sie wirft, weil fie muß; Lohn ober Strafe, Glude - ober Ungludbaubsichten fonnen ihre Sandlungen nicht bestimmen. Demnach ift "leere Agitation" vielmehr folche Opposition, welche biefen Namen gar nicht verdient: Widerbellerei ohne Grund und aus laune. Bum öftern ift fie bie ehrlofe Luge, welche abgefauft werben will und ihre fetten Schandtage in bem Allerheiligsten ber geheimen Polizei befchließt.

"Die "vier Fragen" wurden bei ihrem Erscheinen als ein Curiosum betrachtet" (S. 3). Sehr fälschlich und sehr richtig urtheilte so das Publifum. Die Flugschrift berührte sehr viele wunde Stellen des preußischen Wesenst und schleus

derte eine Menge flagranter Wahrheiten in die Deffentlichkeit. Daß man diese Wahrheiten mit Beschlag legte, war für sie eine Illumination, eine glänzende Rechtsertigung. In so fern die Flugschrift mitten aus der Wirklichkeit hervorging, war sie durchaus natürlich und gar nicht curios. Aber höchst curios war es freilich, daß in einer Zeit und in einem Lande, wo die Menschen spstematisch von aller Deffentlichkeit und Freimuthigkeit in Staats, auch anderen Sachen entwöhnt wurden, auf gesesslichem und widergesesslichem Bege, sich dennoch ein Mann fand, welcher Vaterlandsliebe genug besaß, um die weit verbreitete Unbehaglichseit und Unzufriedenheit in Worte zu kassen. Es wäre allzu curios, wenn daß getabelte Spstem ihn unangesochten gelassen hätte. Ein ganz artiger deutscher Prozeß hat sich an seine Ferse geheftet, u. s. w.

Unfer Berf. meint, bie "Bier Fragen" maren erft burch bie Begenschriften ju höherer Bebeutung gelangt. es waren vielmehr bie jur Sprache gebrachten Dinge, welche ber Alugichrift bie machtigfte Theilnahme fichern mußten. Die Entgegnungen fonnten nicht ungeschickter fein; ber Berf. hat Recht, bies Schickfal ber " auten Sache" zu beflagen. Der "Dftpreuße" hat burch feine Gegner einen tüchtigen Bumache an Rraft erhalten. Bir wollen aber nicht ungerecht fein. Benn bie Sache felbst ungefchidt ift, mas tonnen ihre Bertheibiger andere fein? Ift es ja boch feine leichte Sache, bas Berwerfliche, g. B. einen Staat ohne Staatsburger und ein öffentliches leben ohne Deffentlichkeit, zu vertheibigen, bas Unbegrundete burch Grunde ju ftugen. Scheingrunbe und Lugen find zwar fehr mohlfeil; aber bie Leute find großentheils fcon fo ftorend flug, bag fie jene Affignaten nicht an Bablungs Statt annehmen wollen.

Die Polemit bes Berf. gegen bie "Bier Fragen" ift um nichts gewichtiger und treffender, als bie theilweise von ihm getabelte ber früheren Gegenschriften. Ihm schrittweise folgen, verlohnt sich uicht der Mühe. Deßhalb können einige Beispiele genügen, als Gradmesser seiner Intelligenz. Wir wählen folche Puncte, bei denen es mißlich ist, die Antwort schuldig zu bleiben.

Bei Gelegenheit ber Erörterung, welche ber "Dftpreuße" über bas Berhaltniß ber Bilbungeftufe bes Bolfes gu feinem Ginfluß auf Die Regierung gibt, nimmt unfer Berf. mit triumphirender Miene bes Gegners Bahlfpruch : facta loquuntur, in die Sand und ftredt ibn in ben vaterlanbifden Sand mit folgender vernichtender Thatfache: "Bo aibt es eine freiere Berfaffung, als im Nomadenleben, und wie ftebt es ba um die Rultur?" Bittert, ihr Freiheiteman= ner! Run wift ihr, bag bie Freiheit im umgefehrten Berhaltniß zur Gultur fteht, daß die reinen Despotien die allergebilbetften Staaten fein muffen. Bielleicht bleibt euch aber noch ein fleiner Ausweg vor diefer fürchterlichen Confequeng offen. Bie, wenn die Nomadenfreiheit gar feine mare, mes niaftens eine von der civilifirten Freiheit specififch verschiedene? Bie, wenn die robe Naturfraft eben bas mare, mas von ber gefetlichen Freiheit befeitigt werden foll? Wie, wenn einem ieben Bolte gerade fo viel Freiheit gebührte, ale es Gultur befitt, und wenn es je freier besto civilifirter mare?

Die Beschwerben bes "Ostpreußen" wegen sehlender Publicität werden von unserm Berf. auf die bekannte läscherliche Weise abgewiesen. Er pocht auf Artikel über den Gesundheitszustand der Schüler, über Postenresorm u. dgl., auf Beröffentlichung statistischer Angaben, z. B. der halben Zeistungsspalte Budget, auf die Eristenz der drei Ministerialblätter, auf die Zulassung vieler frem der Zeitungen, die sich oft sehr speciell mit und beschäftigen! Angriffe auswärtisger Zeitschriften auf Preußen würden oft in preußischen Zeitschriften widerlegt. Man bedenke, welche ungeheure Preßfreiheit! Weiter: das Recht der Beschwerdeführung

ichute volltommen gegen Beamtenvergeben. Gine neuentbedte Boan bann noch bie "papierne" Publicitat? 216 Probe, ju welcher Bornirtheit bie Unfenntnif bes Auslandes und bie egoistische Berliebtheit in fein eigenes Philisterinm führe, tann die naive Art bienen, in welcher ber Berf. enbs lich boch bem "Dftpreugen" bas Schlachtfelb raumt. gange Rlage bes lettern über bie hemmung ber Deffentlichfeit in Preußen reducirt fich auf ben einfachen Sat: Die gewöhnlichen fogenannten politifchen inlanbifchen Beitungen, vorzüglich bie Berliner, enthalten über michtige, innere öffentliche Ungelegenheiten wenig ober gar Richt mahr, welche nicht ber Rebe werthe Rleinigfeit! Das ift ja gerabe ber Jammer und bie Unwurdigfeit, baß bas Cenfurfpftem und ben Staat, welcher und felbit gehort, aus ber Preffe megescamotirt hat! Aber noch mehr. Der Berf. führt und von einer Ueberrafchung gur anderen. Es ift ihm nicht gang flar, ob ber Mangel an Deffentlichkeit einzig und allein Schuld ber Regierung fei. Aber immer bef. fer. Gelbst bies jugegeben, fo ift Folgenbes bie Lofung bes erhabenen Rathfeld: "Bir erlauben und zu argumentiren, bag bie Regierung ben gemeinen Mann, ber ber größeften Mehrzahl nach - vorausgesett nämlich, bag er bafur Ginn und Reigung hat, mas boch fehr häufig nicht ber Fall ift nur eine Zeitung lefen fann, nicht in einen Ibeenfreis, ber ihm und burch ihn ber Gefammtheit gefahrbringend ift, gieben laffen will. "Die Bahrheit ift für den Beifen." (Schils ler in Don Carlos.) Man muß einraumen, bag ber Berf. ber Bahrheit ziemlich nabe gefommen ift, gang in ber Ginfalt feines Bergens. Die gartliche Liebe und Sorgfalt ber Regierung fur bas Bohl bes gemeinen Mannes an Leib und Geele, fie alfo machte aus ben preußischen Zeitungen lauter Rirchhofe? Das mare ja basfelbe Guftem, als liege man bie Geis nigen verhungern, bamit fie fich nicht ben Dagen verberben.

Rein, bu grundehrliche Geele, Die Sache hangt noch andere Namenlose Schuchternheit und Anaft por öffentlis der Grörterung einerseits, Bequemlichkeiteliebe und Sang gu unbeschränkter, ungestörter Regiererei anderfeits hat ben Deutichen ihre politische Preffe fo mannigfach verfümmert und unterbrudt. Freilich mit Grabunterschieben: beutsche, preußische und öfterreichische Zeitungen ftellen brei Entwickelungeftufen bar, bas Sellbunfel, bie buntle Selle und bas Duntel. Belle felbst ift mit ber Cenfur unmöglich; ebenfo ift ein Cenfurpolf politisch unmundig und, bem beliebten Irrthum gufolge, am leichtesten gn regieren. Die geschichtliche Bahrheit ift, baß ein icharf überwachtes, überall controllirtes Bolf bas unanverläffigite und ichmachlichfte, und babei zu unruhigen Bewegungen und Aufftanden fehr geneigt ift. Die Beheimthuerei fann unmöglich Bertrauen erwecken. Wie mahr fagte ber Minister Graf Bergberg in seiner in ber Atademie ber Biffenichaften zu Berlin gehaltenen Rebe (23. Mug. 1787): "Jeber Staat, ber feine Sandlungen auf Beidheit, innere Starfe und Gerechtigkeit grundet, verliert nicht, fondern gewinnt, wenn er fie and helle Tageslicht bringt, und die Publicitat ift nur für folche Staateverwaltungen gefährlich, welche finftere und unterirbifche Schleichwege lieben." Diefe Borte führt unfer Berf. felbit an; fie bleiben aber bei ihm ein tobtes Citat. Seinen "gemeinen Mann" muffen wir nun noch in Rurge feciren. Man bemerke ben Wiberspruch: eigentlich gibt fich ber gemeine Mann nicht häufig mit Zeitungelesen ab; bamit aber bie Benigen, welche es thun, nicht einseitig werben, bulbet bie Regierung gar feine Deffentlichkeit über Inlandis Allein für eine lebendige Theilnahme an ber einheimis ichen Politif fommt gar nicht in Betracht, mas man ben gemeinen Mann nennt. Die lettere Begiebung paft blog für Ungebilbete und im materiellen Leben Befangene. Dem Berf. zufolge maren für bie Regierung alle gebilbeten Rlaffen gar

nicht vorhanden; hochstens konnte fie für "bie Beifen" eine geheime censurfreie Bahrheitszeitung erlauben.

Seinen oberften staaterechtlichen Glaubensartifel gibt ber Berf. in Folgendem : "Gin guter, weifer Fürst ift bem Bolte, ein treues, loyales Bolt bem Fürsten bie allein bentbare Ba-Do bie Gute und Beisheit bes Fürsten, Die Treue und Lovalität bes Bolfes fehlt, helfen alle gefchriebenen Bertrage nichte. Lettere begunftigen überhaupt nur bas Festhals ten an bem Buchstaben; und ber Gib - jeder Theil weiß ihn ju feinen Bunften zu beuten, und bie Abhulfe liegt allein in ber - materiellen Macht." Diefe Unficht mag fur Rammerherren brauchbar fein; für die taufenbfach verschlungenen Intereffen eines Bolfes ift fie unnut, ja unheilvoll. Gin Kürft felbst, welcher " gut und weise " ift, begreift die Rothwendigfeit ichugenber Formen, beren fich erforberlichen Kalls ein Bolt gegen Uebergriffe und Ungerechtigfeiten ber landesherrlis den Gewalt bedienen fonne. In Wahrheit find blog bie ichlechten und thörichten Fürsten auf ihre Unumschränktheit eifersuchtig. Auf bem Standpuncte bes Berf. burfte aber gar fein Unterschied zwischen guten und schlechten Fürsten gemacht werden. In der That geschieht es auch nur pro forma. gemiffe Menfchen und Spharen ift ber regierende Fürft " gut und weise", so gut wie ber Papft unfehlbar ift, so gut wie bem Communicirenden bie Gunden vergeben werden. Das her bie burch alle Jahrhunderte fich gleich bleibende Geftalt ber fürstlichen Geburtstags = und hulbigungegebichte. Die Erstgeburt ift die mahre Quelle und Inhaberin ber "Gute und Beisheit". Im einfachsten Ausbrude lautet jenes öffentliche Recht bes Familienftaates: Jeber Fürft ift bem Bolfe bie alleinige Garantie. Solche Folgerungen find unvermeid. lich, wenn man einen unbegrundeten Widerwillen gegen "gefchriebene Bertrage" hat. Mit Unrecht wird oft vorausgefest, bag Constitutionen feinen andern 3med haben, ale bloß

ben Sturg bes Kurften ober bie Tpranniffrung bes Bolfes gu verhindern. Gie find vielmehr eben fo fehr fur gewöhnliche Beiten berechnet, als fur außerordentliche Bufalle. Gie regeln und organifiren Die wechselfeitigen Rechte zwifden Kurft und Bolf: nur unflare Ropfe, welche feine Uhnung vom jus baben, fonnen behaupten, bag öffentliche Berhaltniffe nicht eben fo febr ber Reftigfeit und gefeilichen Ordnung bedurfen, als Privatverhaltniffe. Daß bei Constitutionen auch Ummalgungen Statt haben, wer wollte es laugnen? Aber erfchwert merben bie lettern, wenn Conflicte auf bem Rechtswege nich abmachen laffen. Gin Land, welches feine Eriminalgesetze ichreiben, bruden, firiren wollte, mußte nach ber abfolutis stifchen Theorie die wenigsten Berbrecher haben, indem es fich auf die "Gute und Beidheit" ber Menschen verliefe. bas ichreckliche "Festhalten an bem Buchstaben" gegrundet, fo muß man alle Gefete abichaffen, benn fie alle begunftigen ed. Wohlverstanden, ber Buchstabe fann nur von ber Unredlichkeit gemigbraucht werben. 216 Organ bes Beiftes aufgefaßt, tann er mit biefem nicht in Biberfpruch fteben. -Die nothwendige Confequeng bes monarchifchen Abfolutismus fpricht ber Berf. in aller naivetat felbft aus. Die "materielle Macht" ift die Seele aller Gefete, ber eigentliche Regent; benn ichlieflich bei Collisionen zwischen bem Berricher und ben Beherrschten fommt alles barauf an, mer beffere Fäuste hat. Da liegt die gange Robbeit, Geschlosigfeit und Barbarei ber aufcheinend fo liebreichen, von Milbe und Rubrung überströmenden Patrimonialidee offen zu Tage.

Die Einzelheiten, mit welchen der Berf. die "Bier Frasen" zu entfraften glaubt, find so oberflächlich, so wenig probehaltig, daß ihre Widerlegung Lurus ware. Sie widerslegen sich burch handgreifliche Grundlosigfeit meistens selbst.

Jum Schluffe mag bloß noch erwähnt werben, daß ber Berf. Die Richterfüllung des Reichsständeversprechens von 1815

in ber "Macht ber Umftanbe" begrundet findet. Bewiß, ichon formell genommen, eine bochft migliche Erffarung. welchem Lichte erscheint ein Staat ober ein Privatmann, melder fich megen Nichterledigung einer feierlichen Bufage mit ben Umftanben entschulbigt? Lähmender Zwang allein fann rechtfertigen. Pruft man aber bie Befchaffenheit ber Umstände felbst, so weist sich bas Richtvorhandenfein einer freien Reicheverfaffung in Prengen als Ergebnif bes freien Willens und veranderter Unfichten aus. Die politische Freiheit murde ben Preugen und überhaupt ben Deutschen von Dben her verheißen, weil die Bolfer ihre Mundigfeit erharteten, junachst baburch, bag fie ihre Freiheit wieber eroberten und zugleich ben Regenten ihre Throne retteten und ficherten. Die Fürsten selbst erfannten bie Munbigfeit ber Bolfer und ihre Berechtigung ju einem öffentlichen Staateleben an. Ift es in Preugen noch nicht bagu gefommen, fo mogen bem Einen "Umftanbe" von Gewicht erscheinen, welche fur ben Andern nicht maßgebend find. Im Gegentheil find "Umftande" eingetreten, welche bie freie Staatsverfassung jest noch bringender empfehlen, ale jemale. Bor allen nennen wir ben einen "Umftand", daß die Bewohner Preugens noch mehr Mundigfeit und Kähigfeit zum Staatsburgerthum haben, als ber Befreinngszeit. Die Fortschritte in ber Intelligenz mochten nun entsprechenbe politische Rechte genießen. in höheren Spharen ehemalige Unfichten fich geandert haben, fo steht biesem Umstande ber andere Umstand mit überwiegender Kraft entgegen, bag bie Bolksansicht sich nicht geans bert hat. Befonders ift fehr lebendig die Ueberzeugung, bag die politische Unfreiheit über furz ober lang wieder zur alten Unmundigfeit führen muffe. Daber bie vielfachen beutschen Bewegungen für einen allgemeinen Zustand von Freiheit und Rarl Nauwerd. Recht.

## IV.

## Der vaterlanbifde Breuße.

Beifallige Erflarung.

Die Spenersche Berlinische Zeitung brachte in der Beilage ihrer Rummer vom 8. October 1840 einen "Richt polemisch" überschriebenen Artikel, voll Klarheit und Kraft, wie deren selten erscheinen. Der Journalismus würde durch seine Alltäglichkeiten, durch die Menge mittelmäßiger oder geradezu lügnerischer und gefährlicher Artikel die traurigsten Berwirrungen in der öffentlichen Intelligenz anrichten, raffte er sich nicht von Zeit zu Zeit, sich selbst übertreffend, durch Artikel auf, welche sich wie Stappen der Bölkerweisheit, wie Signalstangen und Leuchtthürme der geistigen Cultur unwiderstehlich der Gesellschaft bemächtigen. So etwa verzeiht nan einem genialen Schauspieler, der uns zuweilen rührt und hinreißt, seinen zweidentigen Lebenswandel.

Man muß bedauern, daß der oben genannte Auffat nicht in allen vielverbreiteten Zeitschriften zugleich erschienen ift, welche sich übrigens beeilen sollten, sich durch ihn zu bereischern. Er verdiente, in allen preußischen Hauspostillen, Castechismen und Exercirreglements als Anhang zu glänzen. Der Berfasser desselben (nach der Unterschrift: "ein Preuße") hat seine Säge kurz und bundig hingestellt. In der That beweist

bie vaterlandische Bahrheit sich burch sich selbst; ihr allein ist ber Zirkelbeweis gestattet, sie überhebt sich aller Gründe; beshalb führt ber Bezeichnete fast gar keine an. Jedoch ist es zuweilen gut, im Interesse ber minder Unterrichteten, die Bahrheit noch mit Beweismitteln bes Weiteren zu unterstützen.

Der Auffat beginnt: "Preußen ift bas land ber Intelligeng; bas ift ein anerkannter, vielfach ausgesprochener Aber Preugen ift auch bas einzige gand ber Belt, wo mahrhaft gefegliche Freiheit herricht. Diefe Gage fteben in Bechfelwirfung und unterftugen fich gegenseitig im Beweise ihrer Bemeingultigfeit. Es liegt aber auch in ihnen und gang vorzüglich im letten ber gureichenbe Grund, aus dem die Lehren der liberalen Propagandiften "von den po= litischen Garantien" und "von ben constitutionel= len Monarchien" in Preugen verhallen." Das ift jedem guten Preugen and ber Seele gefprochen; auch ber befcheis denste muß es zugeben. Es ift höchst zweifelhaft, ob sich auch in anderen, hanptfachlich beutschen ganbern jene Jutelligeng finde; in folder Rulle wenigstens, wie Preugen, befigt fein einziges fie. Deghalb nennt man befanntlich allgemein Preuffen "bas land ber Intelligenz"; fo wie man von einem Baterlande ber Pflangen fpricht: benn anderswo fommen fie meis ftene nur verfruppelt fort. Und die "gefetliche Freiheit", welche bloß in Preußen besteht, ift fie nicht bas 21 und D ber politischen Weisheit, Die Burgel ber Bolfswohlfahrt, Die Ueberschrift eines realsidealen Staated? Die Freiheit uns ter polizeilicher Unfficht ift bas Mertmal bes volltom= menen Staates und ber allgemeinen Bufriedenheit. Gewiß, ber Unblid ber graufenvollen Blutbaber, ber ewigen Burgerfriege, ber unaufhörlichen Birren und Streitigfeiten über Freiheit und Ordnung, über Staatsgrundfage und Wahlmodus in gewiffen beutschen und westeuropaischen ganbern muß bas

tieffte Mitleid einflößen. Ereffend macht ber Berlinische Ur= tifel bemerflich, bag "ber Rechtszustand in Preugen nicht von Abstimmungen und Varteien abbange." Man febe bagegen in England und Franfreich, wie manbelbar die Befete, wie alle Berhaltniffe fich freifelartig breben, wie zweideutig und ftragenrauberifch bie Gerechtigfeit, wie die burgerliche Gefellschaft fich zu Gas verflüchtige! Was heute erlaubt ift, wird morgen verboten; man weiß häufig gar nicht, was gerabe Rechtens ift. In ben Zwischenacten bes Umfturgens und Madens gibt es Stunden, Bochen, Monate lang gar feine Befete. Bei ben Wahlversammlungen in England ift man bes Lebens nicht ficher; man thut mohl, bis an bie Bahne bemaffnet, ober beffer, gar nicht hinzugehen. Welcher Englander bas Unglud hat, Tory ju fein, tann ber fich fchmeicheln, von einem Whigministerium Umt und Brod, mare es auch nur eine Dorffusterei, ju erlangen, ja nur in feinem rechtlichen Befite geschützt zu werben? Sicherheit bes Gigenthums und ber Verson ift im westlichen Europa bloge Ginbilbung. Mochten boch alle Nationen, namentlich bie beutschen ganboleute, welche ben troftlofen, unheilbefaeten Weg ber constitutionellen Berfaffungeform eingeschlagen haben, nicht allen bobes Lehrgelb bezahlen, möchten fie (falls es ihnen bie geringe Intelliaeux erlaubt) bald begreifen, wie unglücklich fie find; mochten ne zu ber ichonen Ueberzengung ber Preugen emporfteigen, welchen (wie "ein Preuße" fagt) "es hell und flar einleuch= tet, daß ein Ausbruck im Leben fegensreiche Bebeutung nicht haben fonne (constitutionelle Monarchie), ber aus Worten gufammengefest ift, die unter fich in einem innern, nie zu lofenben Widerspruche fteben; in ihnen lebt es fraftig, baf in ber Ginheit die Macht rube; und mit Sauchzen und Jubel founen fie bas fonigliche Wort entgegen nehmen, bas ihrer Freis heit bie ficherfte Bemahr ift." Ja, Die Beifen ber Erbe, bie ebelften Bolfer haben jenen "Biberfpruch" von jeher erkannt; fingt boch schon homer, die Blume der altgries chischen Cultur, gerade so wie ein Prenfe singen wurde:

" Done Gebeihen ift Bielherrid;aft; nur Giner foll herrichen!"

Und Platon, in welchem die flaffische Philosophie gipfelte. batte feinen befannten Gat fo ausbruden fonnen : ber Ronia ift Philosoph und ber Philosoph Ronig. Aber jener "Biberfpruch " ift and ein außerlichsetymologischer. "Constitutionell" erinnert an bas " Bufammengefette", an pures Alidwert. Gin einfacher Blid auf folche Länder zeigt und ein Chaos zahllofer auseinanderfallender Atome, eine bodenlofe Anarchie, eine permanente offene Rebellion ber Rotten bes Ahriman gegen bas gute Princip, mabrent bie absolute Monarchie eine Bahrbeit ift, weil fie von organischer Ginheit burch und burch gefattigt und weil ihr Regierungefuftem fchlechterbinge bas Sochfte ift, mas ber menschliche Beift in biefem Rache leiften fann. Die abfolute Monarchie hat ein Problem gelost, eben fo fcmer, wie bie Quabratur bes Birtele-: eine Ration wie eine Compagnie exerciren zu laffen, eine allgemeine Berbrüberung zu bewirken. In ihr leben bie Menschen in findlicher Rube; über alle Berhältniffe legt fich ber Schmelz idnlifcher Bufriedenheit. Das eben ift bas Große, Ewige ber achten reinen Monarchie, baß fie bie uralten Staatsfundamente, welche aus einer Zeit stammen, wo nach ber rührenden mahrhaft historischen Bolferfage bas Menschengeschlecht ber Gottheit naber ftanb, burch alle Gulturftufen mithindurdnimmt, bag in ihr bie unverauberliche Substang ber menschlichen Ratur, vor allen Dingen ber unbedingte Gehorfam, bas von Gott felbft eingefeste patriarchalische Dasein, ungetrübt von abstracten Chimaren (3. B. ber freien Staatsburgerschaft, Gelbstbesteuerung, Rebeund Schriftfreiheit) alle Zeitalter überdauert. Jeder Familienvater in Preußen ift ein Patriard im altbiblifden Ginne; er weiß genau, wo und in welder Perfon verforpert ber Staat zu finden ift. Gott ift Alleinherricher und regiert unumidrantt ohne Rammern (fie werben im erften Buche Mofis gar nicht ermahnt): fo muß es auch auf ber Erbe fein, bem Abbilde bes Simmels. Gefegnet find bie lander, in welchen bas Wort bes Konige noch heilig ift, welche im Boraus von ber Ueberzeugung befeelt find, bag alle öffentlichen Ungelegenbeiten in ber Sand Gines Mannes fich eben fo aut fteben, wie die fatholische Glaubenslehre und Rirchenzucht, welche von den untrüglichen Dabften Ginheit und Unwiderlegbarfeit empfing. Go fann benn ber Berlinische Artifel außern : "Die Preugen durfen ed fich fagen, bag viele Befete und Ginrichtungen ihres landes bem Ibeale gleichsteben." Der Bahrheit zu Chren muß man bingufugen, erftens, baß Diefer Gat gleich mahr bleibt, mag man bas 3beal ale gottlichen ober menschlichen Gebanten faffen; zweitens, bag bas Idealische in Preußen nicht gang und gar menschlichen Erfolgen, fonbern etwas auch ber climatifchen Befchaffenheit gu verbanten ift. Die Realiffrung bes Ibeals flicht am meiften hervor in ber gahlreichen Beamtenschaft, welche in jeder Proving eine formliche Urmee bilbet. Bie reich muß ein Staat fein, welcher fo viele Menschen Jahr aus Jahr ein punktlich besoldet! noch mehr, welcher die Balfte feiner Ginfunfte bloß für bas Rriegsbepartement ausgibt! Das fann boch tein anbred ganb baran wenden! Und biefer ibealische Buftanb wird gar nicht burch zu bobe Besteuerung bervorgebracht; benn bie vielfachen Beschwerben über dieselbe bei ben untern Claffen, wie Tagelohnern g. B. in Schlesien, findet man in preußischen Journalen nirgende gebruckt, deshalb find fie ficherlich unbe-Bo nicht, fo murben fie gleich Unfange erledigt aründet. worden fein. - Der mehrerwähnte Anffat rühmt auch "ben hohen Standpunft, auf bem die Sittlichkeit und Bolfetugend der Bolfer Preugens fteben". - " Bieles befunde bies, und namentlich bie fortwährende Berminderung der Bahl ber

Bergehungen gegen die Steuers und Zollgesetze." Je geistreicher, desto positiver. Richt nach hohlen Theorien läßt sich
die öffentliche Sittlichkeit beurtheilen; nein, ihr untrüglichster Thermometer fast ist die Erfahrung über die Sittlichkeitsproportionen des Schmuggelhandels. Es ist sicher unnöthig, noch
andere statistische Notizen beizubringen, wie z. B. die anderswo
unerhörte Wirksamkeit der Mäßigkeitsvereine in Prensen. Wo
gabe es so viele nüchterne Leute als in diesem Lande? Wo
wäre endlich die Polizei, dies Geheimnis der wahren Staatskunst, diese Locomotive der Sittlichkeit und des Pietismus,
zahl = und segensreicher als dort?

Berschweigen barf man übrigens nicht (bie Unparteilichkeit erheifcht es), daß hie und ba in Preußen Rlagen über gu viele Freiheit gehört worben find. Möchte biefes Reich boch hierin feinen Ibealen nicht untreu werben! Aber felbft bas verftartt ben Beweis bafur, bag Preugen über die constitutionelle Entwickelungeftufe langft hinmeg ift; fo wie ein Bunderfind gange Capitel in der Grammatif überfpringen barf, weil es fie ichon von felbft weiß. Gin preußischer Patriot ichlug baber nach ber Sulbigung ein wenig ichwarmerisch vor, 1940 gu fchreiben. Die preußischen Stande aber und andere, welche für Preugen eine allgemeine Bolfevertretung forbern, worin fie mit ber früheren Billensmeinung Konigs Friedrich Bilbelm III. als gute Royaliften übereinstimmen, aber, feit ber Wind umfeste, illoyal find, fteden in einem tiefen Unadronismus, indem fie etwas fuchen, mas fie fchon feit Sahrbunderten in der Sand halten. Wer fpannt benn auch Pferde vor einen Dampfwagen? Mit Recht behauptet ber Berlinische Auffat : .. Es ift gewiß und wahrhaftig mahr, mas ein Berliner Correspondent ber Leipz. Allg. Zeitung in feinem Rache berichte (Mr. 269) über die Suldigungsfeierlichkeiten in Ronige= berg fo fceptisch ausspricht : " bag bie Preugen ben Ausspruch ihres Ronige, im Ronigeberger Landtageabschiebe, in ihrer

Intelligeng mit Jubel aufgenommen batten." Rraft ihrer Intelligeng unterscheiben bie Preugen ben Glang ber Bahrheit vom falfchen Scheine u. f. w. Jede Bemerkung biegu mare überflüffig; es mar voranszuschen, bag bas tiefgewurzelte von Streckfuß anatomirte Boltebewußtfein ber Vreußen, baß Die unbeschreibliche Begeifterung für alles Baterlandifdie, welche auch bes Edenstchere Bruft burchgluht, aufe fraftigfte Bestrebungen von sich stoßen murbe, welche Ausländisches, ichon als foldies von ber preufischen und namentlich ber Berlinischen Bolfsthumlichkeit Gehaftes, in ben preußischen Staat einzuschwärzen Miene machten. Der bezeichnete Schriftsteller erinnert mit autem Grunde, bag " bie Preugen zu ihrer Erfenntniß feine Vergleichung mit nichtpreußischen Buftanben beburfen; die Bahrheit ftebe auf fich felbst". Die Unveraleichlichfeit an und für fich mahrer Buftande ift außer aller Frage; bas Glud bes Liebenben feunt feiner anger ihm. Defhalb mar auch alles gesagt, wenn Delphi "ber Rabel ber Erbe" hieß; benn mehrere Rabel fann es nicht geben. Deßhalb nennt fich auch China "bas Reich ber Mitte", ober bas " himmlische Reich", und verlacht bas ausländische Belächter. Das befremdet feinen, ber Chinas munberbar : weise Ginrichs tungen genauer fennt. Wer eine Ananas ift, weiß, ohne einen Rurbis ju foften, wie gut fie fchmecht. Die vaterlaus bifche Wahrheit schwebt frei und behr über ber bicken Utmos fobare ber Unflarbeiten und Lugen, gleichwie nach Pindar "ber göttliche Bogel bes Zeus fich nicht um bas Rrachzen gemeiner Raben fümmert".

Schließlich sei erlaubt, eine Bergessenheit des Berlinischen Artikels auszugleichen. Ausländische Tadler finden oft Anstoß an den preußischen Censurgesesen; in ihrer Blindheit sehen sie nicht das Idealische in denselben. Zuwörderst sollte man doch rühmend die gleichmäßige Gerechtigkeit anerkennen, mit welcher die Censur gegen das Mitglied der Academie der Wis-

fenschaften, wie gegen ben neuerungefüchtigen Sandelscommis verfahrt. Dann bas Befen ber Cenfur felbft betreffend, warum follten benn abgemachte und vollfommen flare Dinge, wie bie Staatsgesete und Staatseinrichtungen, noch öffentlich beleuchtet merben? Die Regierenden miffen ja bereits alles bergleichen haartlein, mas fur bie Ropfe ber Regierten unnüger Ballaft fein wurde. Wirklich find biefe fehr bantbar, bag ihnen alle Mube bes Denkens über öffentliche Angelegenheiten abgenommen wurde. Bas bagegen noch unerledigt ift, ober erft geichaffen werden muß, g. B. bas Drofchkenwefen, Die Erleuchtung ber hausnummern u. a. wird ber freiesten und grundlichsten Untersuchung eröffnet, versteht sich mit ben gebührenden Einschränkungen. Auch die notae censoriae von Louis Drucker erfreuen fich von Seiten ber Cenfur eines ausgebehnten Spielraums; find fie politisch, so schickt er fie in die Leipziger Allgemeine Zeitung. Biele andere Dinge endlich werben von ber Cenfur fehr liberal behandelt, g. B. die mathematischen Biffenschaften, bas Intelligenzblatt, bie Bifitenfarten u. a. Selbst burch ben Migbrauch biefer Schreibfreiheit, g. B. zweibentige Mottos auf Stifetten, hat Die langmuthige Genfur fich nicht zur Bericharfung ber bestehenden Berordnungen hinreißen laffen. - Im Uebrigen ift es handgreiflich, daß die Cenfur in Preugen (fowie anderemo) die unerläßliche Bedingung ber öffentlichen Bohlfahrt und Rube ift, weil fie bafur forgt, baß bas Bahre und Beilfame befannt gemacht wirb. Beifpielemeife hierfur fei bas leiber wegen Metallichwindsucht fürglich zur Unfterblichkeit eingegangene Berliner politische Bochenblatt genannt, beffen Widerfacher mit bem verdienten Maulforbe einhergeben. Unbefangene Leute wiffen, bag bie Cenfur nicht gegen bas intelligente Bolf, fondern bloß gegen einige Uebelwollende, welche natürlich nirgends fehlen, gerichtet ift, gegen gemiffenlofe Berführer, Die bas Bolf vermittelft Sophismen feiner fonnenflaren burchbachten Ginfichten

beranben, ihm seine auf bem Felsen bes Bertrauens ruhende nnerschütterliche Ueberzeugung erschüttern wollen. Es ist heilige Pflicht der hohen Behörden, solchen, wenn auch verseinzelten, Anschlägen mit Ernst und Kraft entgegenzutreten. Daher fühlt sich Einsender dieses glücklich in der Ueberzeugung, daß jeder preußische Eensor einer Widerlegung des oben genannten Berlinischen Artikels, sollte überhaupt Jemand sie unternehmen, die Druckerlaubniß verweigern würde.

Rarl Ranwerd.

Stimmen aus Preußen an Preußen. Fünf Gespräche. Heiner 1841, bei Winter.

Bir haben jungft ') versucht, Die fatholischen Nothe Dreuffens auf ihren Begriff jurudzuführen; vorliegenbes Schriftchen zeigt, wie fich ein ahnliches Bewußtfein über biefen Gegenstand immer mehr im Bolfe ausbreitet; und hatte auch ber unbefannte Berfasser noch grundlicher und tiefer greifen und fich icharfer und weniger breit aussprechen fonnen - was er gefagt hat, ift boch verftanbig und verftanblich gefagt, und man fann Bieles auch zwischen ben Zeilen lefen; er fei uns alfo willfommen. Richts nimmt von unfern öffentlichen ober vielmehr geheim = öffentlichen Angelegenheiten mehr bie allgemeine Theilnahme in Unspruch als unsere Berhältniffe mit Rom. Die unfreien Buftande, Die Riederbrudung bes politischen lebens, Die Cenfur, Die Polizei, Die romantisch-pietistischen Tenbengen und mas bamit im Bufammenhange fteht - Alles bies bruckt fo empfindlich nur auf die ebleren Theile bes Bolfes, baber benn auch unfere Gegner mit Recht behaupten, bie "gefunde, ehrenwerthe Mehrheit ber Nation" fei mit ben preußischen Buftanden volltommen zufrieden und fern von unfern Rlagen.

<sup>\*)</sup> In ben beutschen Jahrbuchern.

Denn allerdings bilben Bauer und handwerksmann die bedeutende Mehrheit, fie find ferner im Gangen ehrenwerth und auch in ber Regel gefund. Aber bei ben protestantisch = papit= lichen Angelegenheiten fühlt fich auch biefe "gefunde, ehrenwerthe Mehrheit" innigst betheiligt, auch ber gemeine Mann lauscht begierig auf babingehörige Reuigkeiten, ber Ratholik, weil ihm die Priefter fagen, es handle fich um feine beilige Religion, ber Protestant ficht fich in seinem protestantisch= preußischen Stolze auf bas Empfindlichste verlett. Wir haben ben Papft nun feit brei Sahrhunderten verachtet, ja es mar fo weit gekommen, bag man von ihm nicht mehr und beinabe baffelbe, ale vom Raifer von China fprach, und jest ift er plöglich wieder ein großer herr geworden, halt bie Getreuen und die Abtrunnigen unausgesett in Athem, lehrt ben fteifen preußischen Ruden Budlinge und Rragfuße machen und verfeben wir ein flein Wenig babei, flugs geht's wieder unter bem Gelächter ber Eminengen von vorn; es fei, beift es, nicht canonisch gemesen. Rurg, ber große Bolferhirt lagt ben norbifden Baren, ber fich nicht mitweiben laffen will, wenigstens gur Rurameil tangen. Es ift, fage ich, nichts allgemeiner, ale bas Bewußtsein biefer schmachvollen Lage, und wir fagen mahrlich nicht zu viel, wenn wir behaupten, bag bie Urt, wie fich ber preufifche Staat bem Papft gegenüber gestellt hat, Die Protestanten auf bas Tieffte frankt und franken muß, und bag bie aufgeklarten Ratholifen nicht minder mit großem Bedenken feben, was fich ein Staat, ber fo ftart, fo machtig fein fonnte, in biefen Berhandlungen vergibt, bloß weil er feine Schmade nicht einfehen will, und fich fcheut, eine bittere Aranei einzunehmen. Mit beinem Rleifd, Antonio, bezahlft bu beine Schulben? Run fieb'. ber alte Sholod west bas Deffer und ift bereit. Sammernd umsteben bich beine Freunde, und Porcia, scheint es, ift febr meit, fehr meit.

Der Berfaffer weist barauf bin, in wie verfommenem Buftande fich bas Papftthum im vorigen Sahrhunderte und im Unfange bes jegigen befunden habe, fcon langft gegen ben Berlauf ber Beltgeschichte in seinen reservatis ecclesiasticis protestirend, und ichon langft von ihr feiner mahren Bedentung nach absorbirt. Wie es bann allmälig wieder zu Anfehn und Macht gefommen, indem man angefangen, "bie Sandbabung ber Feffeln, welche fich aus ber Religion bereiten laffen, ale ein mefentliches Attribut jeder Staatsgewalt gu betrachten", und wie bann bie Furcht vor ber Jacobinermuße den Triumph ber Rapuze vollendet und ber Papit ber mahre Reprafentant aller Legitimität geworben fei. Darin liegt viel Bahres. Befanntlich waren bie nachsten Erben ber Reformation bie Aursten. Ihre Macht erhielt baburch einerseits Die ideelle Grundlage, andrerfeits eine Rulle materiellen Benibes; ber Gegner, ber bis babin anerkamter Beife ber Bertreter ber 3bee gewesen und als folder auch bie Schape ber Belt lieb gewonnen und errungen hatte, lag ohnmächtig am Und die fürstliche Gewalt faumte nicht, bas neue Terrain auszubeuten, bie Macht ber Stande, bie Schranken ber Berfaffungen und herkommen wurden immer mehr zu ohnmachtigen Schatten, und fo arbeitete fie fich endlich zu bem gottverlaffenen Grundfate aus: l'état c'est moi, ober gu bem, wie fich Bachler ausbrudt, "erblichen Taumelmahn ber Stuarts von bem göttlichen Urfprunge und Rechte ber monarchischen Gewalt", ein Wahn, ber fich naturlich bem Statthalter Gottes gegenüber nicht hatte behaupten laffen, aber nach ber Reformation in fatholischen und protestantischen Randern feine eigentliche Bedeutung befam. 216 endlich bas freie Bewußtsein ber Reformation auch die untern Schichten des Bolfes burchdrang, ba erfolgten, burch biefe Grundfage und ihre Confequengen hervorgerufen, je nach ben verschiedes nen Bolfsbedürfniffen Revolutionen, im fiebenzehnten Sahrhunbert in England, ich achtzehnten in Franfreich. Aber gwifchen Diefen Revolutionen zeigte bie Beltgeschichte auch in einem glangenben Beifpiele, wie bie Seelengroße, auch ohne burch bie Revolution gezwungen zu fein, fabig ift, ben Rimbus bes binaufgeschraubten Fürsteniche abzulegen und ihre Glorie nur in ber weltbewegenben Ibee und ihrer Thatfraft ju fuchen. Diefes leuchtenbe Meteor feiner Beit, biefer Morgenstern einer beffern Butunft ift Friedrich ber Große, nach bem Mafftabe unferer Beit immer noch ein Tyrann, neben ben hochmuthigen Gearen, ben Bourbone und Sabeburgern feiner Beit aber ein Schlichter Burger, ber erfte feines Staates. Das Beispiel war gegeben, ber Beg gezeigt, wie ber Kurft von feiner transscendenten Sohe herab in ben Schoß bes Bolfes fteigen und zu einer gereinigtern und ibeellern Eriftens wiebergeboren werben fonne. Aber Gelbstverläugnung ift fcmer. Die frangofifche Revolution fommt, und muß auch Preußen revolutioniren. Aber ichon langit mar bie Rritit lebenbig geworben; je harter ber Drud, besto fcharfer ber Zweifel; bie Unalpfe bes Begriffe und bie Betrachtung ber Geschichte fingen an, ben Glang bes Durpurs und bes golbenen Thrones gu gernas gen - ba flüchtete fich bas bebrängte Königthum hinter ben Borhang ber Religion, und mo bas "Allergnädigste" und bas " Großmächtigste" nicht mehr ausreichte, ba fcupte bas " von Gottes Unaben"; bie Rirche, fruher nur eine Clientin, wurde jest hoffahig. Als nun aber gar unter ben furchtbarften Erschütterungen aller Berhältniffe ber absoluten Monarchie bie Boltesonveranitat, bem göttlichen Rechte bie Menschenrechte entgegen traten, und bie Gottesgeißel unter biefem neuen Das niere bie Throne Europa's fegte, ba folgte zwar eine erzwungene, momentane Biebergeburt ber monarchischen Gemalt. aber auch um fo entschiedener, nachbem ber Sturm ausgetobt, eine Reaction, ein um fo ausgesprocheneres Festhalten am göttlichen Rechte, und bas Königthum ward zum himmlischen Lehen. Richt Frankreich allein, das ganze civilisirte Europa hat seine Restauration gehabt, die plumpste war freilich die der Bourbonen.

Diefe Restauration bestand in Deutschland barin, bag man bie gute alte Zeit und ihre Begriffe bem neoteristischen Ginne ber Gegenwart möglichst sieghaft entgegentreten ließ, zwar nicht mehr mit Peruden und Bopfen angethan, aber bem Befen nach maren es bie alten. Gegen bie Frangofen murbe emiger haß gepredigt, ein haß, ber gwar in ben leiben ber jungften Bergangenheit hinreichende Entschuldigung fand, beffen Pflege aber und absichtliche Unterhaltung völlig unchriftlich mar. Abscheu murbe auf die Gräuel ber Revolution hingewiesen, aber Niemand erinnerte an bie Grauel, burch welche bie Revolution hervorgerufen worden war, und wenn Maffenbach im Sabre 1809 hatte ichreiben tonnen: "ich gog im Sahre 1792 in bas Feld, in ber Absicht, meine Ausbildung zu befordern, und in ber Ueberzeugung, biefer Rampf ber Ronige gegen ben Beift ber Bolfer werbe ein bem preußischen Staate nachtheis liges Refultat hervorbringen." - "Diefer Krieg mar eine Folge ber fleinen Unficht, welche ben Königen von ben Urfachen ber frangofischen Revolution hingestellt worden mar", fo murben bas allmälig läftige, übel vermerfte, ja verponte Unfichten, und je mehr man fich von feinem Schreden erholte, besto mehr gestalteten sich die frangosische Revolution und ihre Folgen jum Gunbenfall ber Gegenwart; jenfeits alfo bas Parabies ber Legitimitat, biesfeits bie Berfudje, Die irritirte Menfchheit in ben legitimen Raturguftand gurudguführen.

Wer sieht nicht, daß unter solchen Auspicien die hierarchie und an ihrer Spige seine heiligkeit für neue und wirksame Operationen die günstigste Gelegenheit hatten. Der Papst ist bekanntlich urslegitim, ursconservativ, ursantirevolutionar, die berrschenden Tendenzen standen also zu ihm in einem Pietäts verhaltniffe, wie die Winde zum Aeolos (πεῖνον γὰο ταμίην ἀνέμων ποίησε Κοονίων). Ueberdieß stütten sich auch alle seine Forderungen auf die herrschenden Principien, er war nur noch etwas deutlicher und entschiedener in seinen Ansichten.

Bei bieser Harmonie ber Grundprincipien übersah man leicht die kleine Differenz, die von Anbeginn zwischen dem prostestantischen Staate und dem Papste obwaltet, vermöge welcher weder der erstere den letzteren, noch der letztere den ersteren als eine wirkliche Macht anerkennen kann, ohne sich selbst aufzugeben, man übersah, wie gesagt, diesen kleinen Streitspunkt, denn der Eine hatte die Macht, der Andere die Geduld. So schob man neue Grundmanern unter den alten Batikan und die Concordate reiheten sich um das verwitterte Gebäude, wie Strebepfeiler. Und über ein Kleines hatte sich das Blättschen gewendet, jett hatte der Andere die Macht und der Erstere zur Abwechselung die Geduld.

Der Conflict zwischen Staat und Rirche erfolgte, als die letztere ihre Principien zu entwickeln begann. Man hatte glausben sollen, der Staat sei darauf vorbereitet gewesen; aber er war bei der Rehabilitation der römischen Kirche und des Papsttums so ungemein unbefangen zu Werke gegangen, daß er sich förmlich verblüffen ließ und durch einen unrechtlichen Schritt sein gutes Recht im höchsten Grade gefährdete. Ganz natürslich, man war über sein Verhältniß zur Kirche und namentlich zur römischen Kirche völlig im Unklaren, und meinte die ultima ratio der absoluten Staatsgewalt könne zuletzt doch vor dem Ris stehen.

Unser Berfasser ist nun mit bem Berfahren bes Staates nach seinem ersten Schritte gar nicht zufrieden und sagt: "Wer einem geharnischten Feinde einen hieb versett, bann plöglich ben Degen in die Scheibe steckt und ihm zuruft: "Wir wollen Frieden halten!" ber hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn

er nun mehrlos, wie er ift, ju Boben geschlagen wird." Diefe Borte merben aber burch eine andere Stelle richtig ergangt, wo es heißt: "Daß bloge Gebuld (ober fogenannte paffive Refifteng) fein hinreichendes Mittel gegen Diefes immer brobenber auftretende Uebel fei, muffen bie Greigniffe langft gelehrt baben. Aber freilich mare fie immer noch einem unzwedmäßigen, bie Sache noch mehr verwideln. ben Sandeln vorzugiehen." hiermit find offenbar zwei Regierungesinsteme bezeichnet; bas erftere ftedte, erfdrocken, eine munde Stelle bes absoluten Staates berührt zu haben, bas gezogene Schwert eiligst wieber in bie Scheibe und ließ nun ben Sturm unendlicher Schmabungen über fich ergeben : bas zweite fuchte auf eine möglichst anständige Beife ben Frieben zu vermitteln und hat es jett laut rheinischem ganbtageabschied zu einem vorläufigen Frieden gebracht. Wie? bavon hat noch nichts Officielles verlautet, mas aber nichtsofficiell barüber verlautet, flingt höchst erbaulich. Doch wir brauchen und leiber nicht an bas zu halten, mas verlautet, wir haben genug an bem, mas gewiß ift: Preugen hat fich von feche Millionen Gewiffen loggefagt und hat fie ber Legitimitat, ber Confervation bes Bestehenden, ben befreundeten fatholischen Machten, feinem eignen Ratholicismus zu Gefallen, bem alten Priefter in Rom überantwortet, um den in Preugen fein Sahn frahen murbe, wenn biefes Preugen etwas weniger engherzig fein und feinen Burgern bie freie Stellung gemahren wollte, bie ihrer Bildung gufommt, in welcher fie bann bie Gewiß. heit hatten, bag feine Willfur, fein partifulares Belieben in ihr heiligstes Gigenthum zu bringen vermöge, und alle Bersuchung verschwunden fein murbe, ihre sacra über die Alpen Die herren Diplomaten find gufrieden feche Millionen Leichname mit ihren Gelbbenteln und Kanften ber preuffifchen Monarchie erhalten zu haben, bas Gewiffen, biefer Bettel, gehört nicht zum Staate. Der bat Breufen etwa nicht burch feine Conventionen und Concordate feine fatholischen Unterthanen rechtlich ausgeschieben aus feinem hiftorifchen Leben, hat nicht ber Papit vollfommnes Recht, gegen jebe tiefere Erfenntnig, bie ben Beift frei macht von ben Banben muften Aberglaubens und ichläfriger Gebankenlofigkeit, Die ihn mit ingenblichem Enthungemus und manulichem Streben erfüllt und au Thaten in Wiffenschaft und Leben führt, feierlich an proteftiren und fie mit ben Baffen feiner geiftlichen Gewalt gu verfolgen, ba fie gegen fein mittelalterliches Spftem ift und biefelbe Sand, bie biefes burchbricht, auch ihm ben Gis aus bem golbenen Stuhle fchlägt? Tritt nicht Preugen allen geistigen Fortschritt, alle wissenschaftliche Entwickelung, Die es fonst so gepflegt und geforbert hat, in feinen fatholischen Unterthanen rudfichtelos mit Rufen, indem es fie unter bie Auctorität bes Papftes ftellt, bem nicht nur unfere Schulen und Universitäten ein Wert bes Antidrift's, fonbern unfere ganze geistige Bilbung ein Borhof ber Bolle ift? nicht jedem eblern, höhern, freieren Streben, welches jenem finftern Auctoritäteglauben gefährlich werben tonnte, in jedem fanatischen Pfaffen ein hutenber Drache gur Seite geset, ber jebe Regung belauern, jeden Aufschwung lahmen tann? bas väterlich vom Staate gehandelt? Und welche Früchte wird ihm bas felbst bringen?

Uebrigens ist es unbegreiflich, wie Preußen bies eine Schlichtung ber kirchlichen Angelegenheiten nennen kann, wenn es ben Erzbischof von Drofte und einige andere Perfönlichkeiten zum Schweigen gebracht, wenn es ben Papst verföhnt und etliche Sprengel wieder mit Kirchenfürsten besetzt hat. Hat man benn die Sache im Princip erfaßt? ober sind diese Zerswürfnisse nur Zufälligkeiten gewesen, an die sich andre Zufälligkeiten angereiht haben? Tausende von Berlegenheiten und

Rothen werben noch entsteben , junachit fur bie Gingelnen , julest Glaubt Preugen, baß es fich ben Forberungen für ben Staat. bes Beltgeiftes weichlich entziehen fonne, glaubt es, bag es ohne Beiteres fein protestantisches Princip aufgeben, ober wenigstens ungestraft bas feindliche Princip hatscheln tonne? "Abam, wo bift bu?" ruft Gott ber herr und vergeblich veritedt fich ber arme Gunber und entschuldigt fich mit feiner hinmeg Grofprabler, hinmeg Runfgehn-Millionen-Staat, ber bu unter ben Grogmachten ber Erbe figen und über ben Großturfen und bie Beltangelegenheiten richten willft, und nicht die Rraft haft ein felbstständiges Princip zu haben und burchzuseten. Bergeblich tropeft bu auf beine phyfische Rraft, auf beine Beerverfaffung, die bid in furger Zeit über Sunderttaufende gebieten laft. Gin Gefes - und Franfreich und Deftreich und alle ganber Guropa's haben biefelben Bortheile, und beine numerifche Macht ift zusammengeschwunden, wie Schnee an ber Sonne. Schon längst bist bu fein Führer mehr ber Weltgeschichte, sondern wirft von ihr wie ein ents mastetes Schiff getrieben, schon langst bist bu beherricht von ben Ginfluffen Ruflands und Deftreiche, bu haft bei beinen fatholischen Unterthanen bie freie Biffenschaft bem romischen Stuhle geopfert, bu ftehft im Begriff, bie protestantische Biffenschaft nach ben ftarren Dogmen ber Rirche zu richten, bu haft bich zu Gnuften ber Rlöfter bes Margan's erflart, bu. suchst bich ber fatholischen Sochfirche in England zu nabern, bu fundirst gemeinschaftlich mit biefer Sochfirche, Die bich naturlich im Grunde ihres Bergens ebenfo wie bie romifche Rirche bespieirt, einen Bischofefit ju Jerufalem, bamit, wie bu fagft, die, welche bie Biffenschaft ober "ber Trieb nach driftlicher Erbauung nach Palaftina führt" einen Schutz und Unhalt finden, bu trittft bie Bewiffen beiner fatholifchen Burger an ben romischen Stuhl ab - beiner halbkatholischemittelalterlichen Bestrebungen in beinem Innern gar nicht zu gebenken — wozu bedürfen wir beiner im Rathe ber Weltmächte, benn bie katholischen Interessen werden schon, und reiner als von bir, von Destreich vertreten. Hinweg vor bem flammenben Schwerte bes Cherubim!

Traun, es kommt die Zeit, und kommt fie auch langfam, so kommt fie boch furchtbar schnell, und wenn es erst bie Linden in Berlin wispern, bann ift's zu spat.

p. Rhein.

## VI.

Zur Literatur über ben Königsberger Verfassungsantrag. Leipzig 1831. 8. bei K. F. Köhler (aber gedruckt in Verlin bei F. Weidle). Mit bem Motto: — φιλοσοφούμεν ἄνευ μαλαχίας —

Diefe 167 Seiten lange Preisfdrift eines Anonymus foll, wie hin und wieder verfichert murbe, aus einer gang befonbern, individuellen Beranlaffung entstanden fein. Dergleichen Eriebfebern fommen aber befanntlich erft in fpatern Sahren and flare Tageslicht. Wir felbst verzichten auch gerne auf bie Renntniß subjectiver Schwachheiten und Tauschungen. Aber was und leid thut, und wodurch wir und zu biefer Unzeige bes Buches getrieben fühlten, ift bie, wie burch Uebereintommen, fast vernachläffigte Erwähnung beffelben in allen fritiichen Organen Deutschlands. Es ift zwar eine beliebte Dethobe, burch Ignoriren feine Berachtung auszubruden; aber bagu ift bas in Rede ftehenbe Buch boch viel zu gut. Außerbem ruhrt es von einem unbefannten Berfaffer ber, ber nach feiner Berficherung (f. Borrebe) , nur einzelne gludliche Tage gahlt, die ihm eine helle, flar empfundene Stunde bringen : ber ihren Genuß mit unausbleiblicher langerer Erschöpfung buft"; ba mare es body ju hart, ihm folche gludliche Tage, in welchen er fein Bert concipirt hat, noch zu truben burch

Schweigsamkeit über ben höchsten Ausbruch seiner geistigen Kraft.

Was die äußere Deconomie des Buchleins betrifft, so zersfällt es in eine Borrede (XXV S.), in eine Art von Prolog auf vier Seiten; dann folgen die eigentlichen Kerngründe nach fünf Abschnitten vertheilt, und zwar: I. Abschnitt. Gegensatz politischer Ansichten und Entwickelung des politischen Systems in Preußen. II. Abschnitt. Litterarische Bertretung des politischen Systems in Preußen. III. Abschnitt. Der Königsberger Brief. IV. Abschnitt. Ginige Betrachtungen vom Standpunct der Principiensrage in Preußen. V. Abschnitt. Die Provinzialstände. Schluß.

Der Unfang bes Schluffes hatte am bequemften fur ben Lefer ju Unfang ber gangen Schrift gefett werben muffen, bamit biefer fogleich erfahren fonnte, bag hier eigentlich gu ben Tobten gerebet wird. Mit Schatten und Manen ber 216= geschiedenen hat übrigens ber Berfaffer wie ein Geifterbanner viel Berfehr. Der Anfang bes Schluffes heißt aber: bem ich biefe Stigge überfehe, in welcher mir bie Bebanten um fo bunter burcheinander gegangen find, je mehr mir bie Sache am Bergen lag und je weniger es ich (Probe von Durcheinander) für zwedmäßig erachtete, in bas Detail an benjenigen Puncten wenigstens, wo ich angemeffen unterrichtet bin, einzugehen, frage ich mich, ob ich mit meinem Urtheiles ftandpuncte (ein Lieblingewort bee Berfaffere) wohl zu allererft ben Beiftern jener großen Belben bes fiebenjährigen Rrieges, bem flaren, entschiedenen und entschloffenen Ginne Binterfeld's, bem redlichen Bergen Biethen's, und fo weiter allen Manen unferer eblen helben jener Beit und einer noch lebens bigern fpatern verantworten ju fonnen hoffen barf, und auf bas Zeugniß hin, mas ich mir auf biefe Frage felbst gegeben habe, übergebe ich biefes Schriftchen bem Publicum."

Mus biefer Mittheilung allein fcon ift man im Stande,

ben Berfaffer nach feinem Standpunct gebührend ju rangiren. Er gehörte, hatten wir auch vierzehn politische Meinungeflaffen, wie Rugland Rangstufen, in die erste und vornehmste, welche nur wenige Wiffenbe vereinigt. Denn biefes geheimnifvolle Biffen, biefe offenbarungevolle Geligfeit und Ueberschwenglichkeit patriarchalischer Beisheit besitt er in hohem Grabe. Dabei aber verschmäht er nicht, wie später nachzuweisen ift und in bem Angeführten ichon eine Probe liegt, bie fonoben Runfte ber Sophiften, Die gleifinerifchen Blendwerte ber Rhetoren. Er ift mit einem Worte ein gewandter Glabiator in ber Dialettif bes Scheins, ber boch zugleich ben Unbern bie Gutmuthigfeit gutraut, fie merben ihm aufe Bort glauben, sobald er es auch nur auf Berficherungen will autommen laffen. Der Contraft beiber Seiten ift nicht zu überfeben, und wohl ebenfalls ein Wert fluger Berechnung. Balb fahrt ber Berf. hoch auf und bringt ein, bricht fich mit jeber Waffe Bahn - ihm Scheint weber Rirchenhülfe noch Staats. brohung, weber Spott noch Schande, weber Sohn noch Berleumdung feinem Zwecke unangemeffen; in allen zeigt er nicht geringere Gewandtheit bes Gebrauche, - bann wieder wird er herablaffend, neigt fich gnabig zu ben Schwachen ber 3rrenden und Berführten, trennt ben braven, treuen Saufen von den Uebelwollenden. Als Runftftud betrachtet, mare bie Schrift lobenswerth - als Uebung in ber Rhetorit und Gos phistif. Fragen wir nun nach ber Wahrheit berfelben, fo erforbert bies ein weiteres Gingehen auf bas Buch. Den Berfuch, es in einigen hauptpuncten ju analyfiren, laffen wir folgen. Es hat bies feine Schwierigfeit. Denn es genügt nicht, anzugeben, mas ber Berf. für Bahrheit bes Staates und im Staate halt; man muß meistentheils feine Meinung aus ben auf Schrauben gestellten Gagen beraustlauben, fic in verftandliches Deutsch umfeten, um zu begreifen, mas unfer Rathfelfchmied fagen und mas er nur errathen miffen will.

An vielen Stellen aber muß gewiß jeder Verständige von diesem rühmlichen, philologischen Vorhaben abstehen, und sich bei
vorliegender Schrift, wie bei der Offenbarung Johannes, damit bernhigen, daß weitere Erklärungsversuche unter die halben Narrheiten gerechnet werden dürften. Der Verf. mag
dagegen, um und seiner Sprache zu bedienen, ruhig fort argumentiren von seinem Urtheilsstandpunct allererstlich über die Trübung und Verwilderung des nationalen Affectes; vielleicht
gelingt ihm dann, sich klar zu machen, was seine Worte
(S. 120) heißen sollen:

"Unsere wichtigste Garantie ift ja, nachst ber ursprünglischen, bem in das Wohl unsers souveranen Regenten nothwendig eingeschlossenen Wohl unserer Unterthanen, die klare, verständige Abgemeffenheit der Verhältnisse, in welchen die Lesbensfunctionen unsers Staates in die intellectuelle und moralische Eristenz der Bevölkerung einzugehen vermögen, so daß es faßlich wird, nicht nur: wie viel Besonderes ist rechtens in Preußen? sondern vielmehr: wie ist dieser souverane Staat in seinen besonderen Ordnungen rechtens? In welchem Beshuse es denn vor allen Dingen nicht an tüchtigen Grundsätzen für die wichtigsten Grundsfagen sehlen kann."

Wir halten biefe Worte allerdings nicht für gehüllt in heraflitische Dunkelheit oder Johannische Offenbarungsversichlossenheit, dazu liefert das Buch andere Dinge, wohl aber in grundliche Confusion gesteckt, und überlassen gerne jedem Andersdenkenden die Analyse derfelben.

Bu vielen der Uebelstände seiner Schrift hat sich der Verf. aufrichtig freiwillig bekennt, obgleich wir darin nur den Runst-griff erblicken können, den Leser dadurch in die Wahrheit und Richtigkeit des Uebrigen um so leichter hineintauschen zu können. Denn darum gesteht der Verf., daß der Ansfatz mit allen Mängeln seiner ersten Sonception erscheine, daß die Urgumentation weder erschöpfend noch binlänglich begründend sei,

noch fogleich zusammenfaffend und flar anordnend. Warum erscheint er aber? fragt er fich felbst. "Beil bie Freiheitebo» ten immer ftarter fprechen, immer beutlicher eine ber Empo. rung zuführende Sprache reben." Man fieht, worauf unfer Apologet ber Dinge, wie sie nun einmal find, sich ftust. Auf Die Berbachtigung feiner Gegner, als führte ihre Sprache gur Emporung. Da hort feine icheinbare Chrlichfeit auf; er fällt aus feinem driftlich sväterlichen Ton in ben dinefisch spatriars chalischen, indem er "bie politische Unficht bes Gegnere, wenn irgend eine, in ihren Argumenten wenigstens nicht nur furgfichtig, fondern auch einseitig nennt, indem fie, anstatt bie Intereffen zwifden ber Bevolferung und bem Souveran aufzuflaren, vielmehr ben fichtbar beschränften Unterthan miber bie angebliche Befdranttheit bes Regierungefpfteme fprechen läßt, ja ju fo uneblem Dieuft Wort und Zeugniß unferer ebeln herven aus ben Tagen ber harteften Drangfal, ber munbeften Beitlaufte, migbraucht, und bas freilich, ftatt aus ber Prophetie foldes Wortes unferer Gegenwart eine in Bahrheit belehrende Aufflarung ju ichaffen, nur bem redlichen Bergen verständiger Menschen wehe thut."

Rlingt das nicht, wie der zur verdienten Bekanntschaft gebrachte Passus eines renommirten Briefes, welcher da heißt: "und es ziemt dem Unterthanen nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstab seiner beschränteten Einsicht anzulegen, und sich in dünkelhaftem Uebermuthe ein öffentliches Urtheil über die Rechtmäßigkeit desselben anzumaßen"? Unser Gewährsmann tritt etwas leiser auf; er appellirt an das Mitzleiden verständiger Menschen, die aber doch in der Regel auch so geschichtstundig sind, daß sie die Anführung von Bersicherungen und Bethenrungen selbst aus den wundesten Zeitlansten in ihrer Wahrheit anerkennen, und die zugleich in der Einz

fachheit ihres Bewußtseins die Anstrengungen ein tirrenden Sophistif ruhig und ernst von sich abweisen. Es gibt noch Tausende von diesen "sichtbar beschräuften Unterthanen", welche, die Hand auf ihre Bundmale gelegt, schwören wersen, daß sie "das Bort und Zeugniß unserer edeln Heroen aus den Tagen der härtesten Drangsal" für nichts anders, als was es war, für untrügliche und unverfälschte Wahrheit geshalten haben. Und nur das wird von ihnen zugegeben werden, wie es auch sonst sich von ausgesprochen wurde, daß sich die Diplomaten damals in einer Begeisterung, wie der eines Champagnerrausches befunden hätten, aus dem sie früher als die Bölker erwacht wären.

Darum mag ber Berf. vor allen Dingen es in Abrede stellen, "ob bie politische Opposition im preußischen Staat, junadift in ber Proving Preugen, namentlich ber gange Befellichaftefreis, ber fich uns als Stein-Scharnhorft'iche Schule proclamirt, wirklich auch nunmehr noch im Ginn und Charafter bes feligen Miniftere Freiherrn von Stein thatig ift ?" Solde Berficherungen, und bie, welche er auschließt, haben biefelbe Beweistraft, wie bie entgegengefetten. Gie gewinnen baburch nicht an Gindringlichkeit, baß er bas munderbare Berlangen ftellt, Jeber, ber Stein's Grundfage vertheibige, muffe auch ben Standpunct bes Verftorbenen einnehmen. Man hat fich bei und viel furger gefaßt, indem man die Berbreis tung ber wieder abgebruckten Stein'ichen Grundfage verbot. Much bas möchte fein glangenbes Bengniß von ber Offenheit und innern Ueberzeugung bes Berf., mas feine Grundfage betrifft, ablegen, bag er fich ju ber Mengerung verleiten läßt, " die Unfichten Steins maren nie unmittelbares Resultat feis nes Denkens und Thung, feines Lebens." Berhalt fich bas bei bem Berf. etwa anbere? Dber will er glauben machen, baß wer heute noch in ben Stein'schen Grundfagen fich bewegt, nicht auch bagu burch fein Denten und Ehnn, burch

fein Leben gefommen ift? Er fest zwar überall Unmundigfeit voraus. Aber wer hat ibn jum Bormund berfelben bestellt? Seine tiefe Beisheit etwa? Diefe besteht boch meift in ber Berufung auf verftorbene Zeugen, wie wenn er ausruft: "Bas murbe ber brave beutsche Professor Riebuhr gu ben Tenbengen einer Zeitschrift fagen, welche von einer Canbed. univerfitat aus eine Opposition gegen bie fonigliche Regierung übernehmen wollte?" Dber: "Bas murbe ber rechtschaf. fene beutsche Freiherr von Stein fagen u. f. w.?" Wenn wir rudwarts gingen, tonnte vielleicht bie Berufung auf manche verftorbene Autorität nicht fo unnug fein; boch brauchte man bann nicht gerabe Diebuhr und Stein um ihre Stimmen anzufleben. Da trate ein großer Chor auf, und murbe uns gang andere Lehren in taufenbstimmigem Bieberhall vortras gen, ale welche une ber Berfaffer aufnöthigen will. murbe und nicht von Worten, von blogen Berheißungen berichten, er murbe und feine Thaten vorhalten und und fragen : Bie weit feib ihr burch bie Opfer unfere Gute und Blute in ben höchsten Gutern menschlichen Dafeine geforbert? Berharret ihr noch immer in ben Trummern bes Alten und Reuen, mas ber Bufall forbern und geben wolle?

Es ist eine schöne Sache um die Moral; bekanntlich haben die Jesuiten die bequemste; bei ihnen werden alle Rechtsfragen durch die vielen Pforten ihres casuistischen Gebäudes nach Belieben ein- oder ausgelassen. Dem Verf. nun gestel es, sich auf den subjectiven Standpunct hoher Moralität zu stellen, und von da oben herunter den Königsberger Liberalen ihre Unterthanenpslicht ins Gewissen zu reden. Diese hatten sich bekanntlich auf ein Gesetz vom 22. Mai 1815 berufen. Darüber läßt sich der Berf. vernehmen: "Warum Se. Masjestät der regierende König dieses Gesetz förmlich auszuheben nicht geruht, ist mir unbekannt; indessen vermuthe ich, der

Grund liegt in derjenigen Interpretation, die Ge. Majeftat demfelben geben."

Doch Conrad fprach: ein Raiferwort Soll man nicht brehn, noch beuteln.

An biese Abfertigung ber Stein'schen Partei knupft ber Berf. ben Nachweis "bes eblen Irrthums Hegels", womit er es aber nicht zu thun haben will, sondern er geht nur auf "ben uneblen ber zweiten Hand aus, worunter er aber uicht seine würdigen Schüler verstehen kann, sondern einen baaren Charlatanismus, ber sich in einiger Entsernung mit der Hegelschen Schule in Verbindung setzt." Man sieht, der Mann meint es gut mit den Todten, will auch Niemand, der wurdig, b. h. wohl in schon vorgerücktem Alter ist, um die Ruhe seines Lebensabends bringen; aber für die böse Jugend bewahrt er sich nicht einmal den natürlichen Ton, der ihm doch sonst so leicht zu Gebote sieht.

Dies halt ber Berfasser für die Grundpfeiler unserer gessetlichen Ansprüche auf eine durch vernünftiges Necht gesicherte Gegenwart: Stein und Hegel; und er hat so unrecht nicht. Er verkennt aber ganzlich, daß beibe Männer so gut wie sie Anfangspunkte einer geistigen Entwickelung geworden sind, deren Rechtmäßigkeit und innern Zusammenhang er unablässig zu verdrehen sucht, sie eben so nur aus ihrer Zeit geboren werden fonnten, und weil die Zeit für ihre Ideen reif war, oder sie diese Gedanken des Weltgeistes in sich zum Selbstbewußtsein brachten, daß darum aber noch nicht mit dem Ende ihrer persönlichen Verfündigung auch die Zeit der geistigen Freiheit zu Grabe getragen ist.

Der Verfasser bagegen will uns glauben machen, als ob die Argumente, woranf sich "die Königsberger liberale Literatur" stüht, ohne Fundament darum wären, weil er sie für nicht berechtigt erklärt, sich auf Stein oder hegel zu berufen. Er ignorirt absichtlich die Anstrengungen aller der wackern Manner im Krieg und Frieden, die durch Wort und That ihr geben geopfert haben für die Idee eines nen anfblühenden Staats, zu dem die Grundlagen vor länger als dreißig Jahren, weil die alten verfault waren, neu und starf nußten eingefugt werden. Damals und bis auf unsere Tage lachte kein "guter Patriot, der bei gesunden Sinnen war, über diesen jämmerslichen Ton constitutioneller Locksfeisen", er lachte nicht, es kostete ihm vielmehr blutige Thranen, "wenn man ihn an große Ramen und an große Zeiten erinnerte und der Hochmuth wird ihn nicht bitter machen (denn es ist wahres Selbstewußtsein), mit welchem er an jene unsere Noth und jene unsere Hülfe erinnert wird."

Der Berfaffer will um jeden Preis die Geheimniflehre bes Staate, welche bies oft nur fur die bestellten Biffenben ift, bemahren; barum find ihm die Confequengen " ber frommen Buggebanken ebler beutscher Manner in ber Roth eine grauenhafte Carricatur". Darum heißt es: "Gine folche Bitterfeit verstockter Ibeen redet und von hellerem Ginn und waderer Besinnung; von Staatereformen, um unseren vertommenen Charafter zu retten, fie wendet fich an den unzufriedenen Unterthan, ber foll ber geiftige Retter bes Baterlandes werben." Bu bem leiblichen mar er vollfommen gut genug, marum nicht auch zu bem geistigen? Woher foll benn überhaupt bie Rettung, welcher Urt fie nun fein mag, bem Staate fommen, als von den Unterthanen? Freilich "das arme Bolf! Ueberall wird es in ben Schloghof gelaben, wo bie größten Raften bes Friedens und bes Rriegs wegzutragen find; überall wird's aus bemfelben gejagt, wo bie größten Buter anszutheilen find, 2. B. Licht, Runft, Genug, ja bloge Feiertage. Wenn man nun fragt, wie viel Mann ftart bas Bolf ift, fo fdminbet gegen feine Bolfsmenge bie regierende und gelahrte Mannschaft gang meg."

"Mit welchem Rechte fobert irgend ein Stand ben aus-

schließenden Besth bes Lichts — bieser geistigen Luft — wenn er nicht etwa eins aus bem Unrecht machen will, besto besser aus bem hellen herab zu regieren in Dunkel."

"Da eristirt eine der ältesten Einwendungen — die wahre graue Kronbeamte des ersten Despoten-Throns machten — daß nämlich das Bolf wie Pferde und Bögel, geblendet viel schöner in der Roßmühle und auf dem Bogelheerde dienen, sowohl dem Selbstinteresse als dem Staatsinteresse."

"Diefer bofe Alte vom Berge fieht spigbubifch erstid vors aus, daß das Sonnenlicht nur auf den Bergen nuge, in ben Thälern aber schabe" (Jean Paul's Freiheitsbuchlein).

Diefer angeführten Worte gehören noch ber hoffnungereichen Beit Deutschlands an, die um fo hoffnungereicher mar, je ftarfer ber Drud mar, aus bem bie Bolfer fich und ihre Kurften befreit hatten. Es find nachflange aus bem fogenannten beutschen Freiheitsfriege, welche ihren ibealen Ursprung von bem fo heftig angegriffenen und vertheibigten Tugendbunde ableiteten. Bas ber Tugendbund burch bas Bolf ju erreichen bemuht mar, bas fprachen bie Berricher als "bie heilige 211liang" aus, beibe Richtungen fchienen gunachft nur burch einen formellen Unterschied getrennt ju fein. Aber bies mar auch nur ein Schein. Denn im Grunde mar bie Ibee ber heiligen Alliang nur ber fpater mit größerem Rachbrud ausgesprochene Bahlfpruch: Alles fur, Richts burch bas Bolt; mogegen bie Richtung bes Tugendbundes hauptfachlich auf ein felbstftanbiges, bewußtes leben bes preußischen und überhaupt beutschen Bolfes für ihre innern und eigenen Intereffen thatig gewesen mar, ale es barauf anfam, jenes Motto, bas Rapoleon mit eiferner Confequeng auf die hochste Spite gu treiben fich ben Unfchein gab, burch bie fur Freiheit und Recht begeifterten Bolfer ju vernichten.

Und von diesem Motto nun handelt eigentlich die ganze vorliegende Schrift. Der Berfasser thut sich alle mögliche

Gewalt an, recht vaterlich zu scheinen; aber er unterläßt es auch nie, wenn er Verhärtung oder Ungelehrigkeit bei dem Kreise seiner ihm bekannter gewordenen Kinder antrifft, ein ernstes, zurnendes Wort fallen zu lassen, und selbst mit bitz terem Hohn diejenigen aus seiner Nahe zu verbannen, die er nicht für seine Kinder auerkennt.

Darum ift "ihm ber bloge Gebante an eine Constitution unerträglich, weit erträglicher find bie imaginarften Plane aus ben Zeiten einer großen Bewegung im Beifte beutscher Nation". Beil die Conftitution nicht ben Geift und die Rraft einer Die Chre bes Staats vertretenben Politit zu beben vermag, ift ebenfalls ber Bedanke an fie unerträglich. Dinn hat aber Die Grundlage und die hoffnung einer Constitution ichon bem preusfifchen Staat Beift und Rraft verlieben, Die ehrenvollste Stellung wieder einzunehmen. Jedoch dem Berfaffer beliebt es, folche beschwerliche Erinnerungen überhaupt zu ignoriren, ober mindeftens zu verdreben. Als Preußen in feiner Wiedergeburt lag (1810), ichloß Woltmann feine Betrachtungen über ben Beift ber neuen preußischen Staatsorganisation mit den Borten: "wenn mit einem Draan bes Bolfewillens die Berfaffung ber preußischen Monarchie begründet ift, nur bann erft wird, mit Beihulfe ber Ration, Gin machtiger Wille von bem Staatsrath aus, diefer Ginheit, biefem Mittelpunft ber gangen Bermaltung, Die Ibeen ber neuen Staatsorganisation zu einem nie ftodenden Umlauf durch alle Theile bes Staats treiben." Und wieder acht Jahre später hören wir von einem achten Baterlandsfreund die Borte'): "Und Friedrich Bilhelm III., ber ungludlichste und ber gludlichste feiner Dynastie, bem fein Geschick die Gelegenheit gab, mit ben übrigen Tugenden seines Belbenstammes noch Burbe und Stanbhaftigfeit im Unglud

<sup>\*)</sup> Regent und Bolt. Ober : welche Constitution muß ber Preußische Staat haben? Berlin , 1818. 8,

in ihrem höchsten Glanze zu zeigen, dem es den hohen Genuß bereitete, das Bertrauen auf fein Bolf am Tage der Gefahr mit der heldenmüthigsten Erwiederung und Anhänglichkeit verzolten zu sehen, der dieses Bolf, von ihm geleitet, Thaten verrichten sah, die die Thaten der Borzeit weit hinter sich ließen; Friedrich Wilhelm III., gewöhnt, den Rath verständiger Diener zu hören, was sollte er für seine Sicherheit zu beforgen haben, was sollte er von seinem königlichen Ansehen versieren, wenn er durch eine Verfassung die Fortdauer dieser glücklichen Verhältnisse verbürgt. Rein! er gebe sie und, er gebe sie bald und vollständig, und Europa wird keinen glücklicheren, keinen geliebteren, keinen größeren König sehen.

Die Jahl solcher Stimmen aus jener Zeit ließe sich bis zum Ueberdruß vermehren. Wir wollen nur auf eine aus dem Jahre 1820 noch hinweisen, die über Friedrich Wilhelm III. sich also vernehmen läßt'): "Er entfernte die Günstlinge; Er berief die Mündigen in sein Cabinet zurück; Er hob das Resligionsedict auf; Er stellte die geistige Freiheit wies der her; Er weckte durch Beispiel und Wort den Fleiß und die Berusstreue im Staatsbienste; Er widerrief die Herstelslung der Tabaksregie; Er hörte die Stimme seines Bolks.

"Mit diesem Herzen und Geiste hat er zwei und zwanzig Jahre regiert, und mit demselben Herzen ist er jest im Besgriffe, seinem Bolke eine große Bürgschaft der Zukunft zu geben. Die Weisheit des Monarchen wird einen neuen Bund schließen zwischen dem Throne und dem Bolke; einen Bund, der nicht auf die Lebensbauer eines Königs, der auf die Lebensbauer des preußischen Bolks und Staats geschlossen wird.

"Sein Bolf erlebt jest ben zweiten großen Tag in ber Ge-fchichte ber Bolfer. Das Jahr 1820 bringt ihm bas Evan-

<sup>\*)</sup> Abbruck von Geng Rebe gur Thronbesteigung Friedrich Bithelms III. Mit einem Borwort. Leipzig, 1820.

gelium ber Bufunft, den Tag ber Grundung einer ftans bifchen Berfaffung."

Diese Zuversicht machte sich zehn Jahre später wieder lebendig geltend. Und abermals zehn Jahre verstoffen; und sie war noch nicht abgestorben.

Beil nun aber solchem Drange des Rechtsgefühls immer mehr die öffentliche Neußerung versagt wurde, weil ein anfgezwungenes Berstummen den Schein der Jufriedenheit und Ausschnung mit dem alt Hergebrachten und der um sich greifenden Reaction gegen die Institutionen der Neuzeit gab, darum kann der Berfasser zur Litteratur über den Königsberger Berfassungsantrag die Geschichte Preußens ignoriren und "den Beruf des Staates darin sinden, daß derselbe die Consequenzen seines Monarchismus mehr und mehr in edler scharfer Neinheit, Klarheit, Eutschiedenheit hervortreten lasse, nicht zur Beugung, sondern vielmehr zur Hebung und echten Erbauung des staatsbürgerlichen Charafters." Das soll wahrscheinlich wieder Ironie sein.

Mit Uebergehung des Prologs, in welchem der Beamtensstand ber neueste und gesegnetste Bildungstrieb unfres Staates genannt wird, wenden wir und zu den fünf Abschnitten ber Schrift, die, wie die fünf Finger einer frampshaften Hand, die absolute Monarchie nicht aufgeben können, weil solches die historische Nothwendigkeit verbiete.

Um den Gegensat aber in den Ansichten über das politische System Preußens nicht vollfommen zu ignoriren, läßt sich der Berfasser dazu herab, einige Erklärungsgründe aufzubringen, warum sich eine Berbreitung constitutioneller Ideen unter unsern Staatsbürgern sinde. Diese Gründe aber schöpft er rein nur von der Oberstäche der Erfahrungen, wofür ihm "der historische Romantismus und philosophische Nationalismus" gelten müssen, da er nicht im Stande ist die Verbreitung solcher Richtungen aus dem innersten Orange der modernen Weltge-

ichichte zu beareifen. Dun habe fich aber in bem Conflict ber Ibeen feine constitutionell-liberale Partei in Preußen bilben fonnen. Dies ift wieder eine von ben vielen fcheinbar glaubigen Bernicherungen bes Mannes. Warum bies aber nicht möglich gemefen, gibt er nicht an; man mußte benn etwa als ben permuthlichen hemmungsgrund ausehen seine Bemerfung: "baß nichts bie moralifche Stellung unferes Regentenbaufes jum Bolte icharfer bezeichne, ale bie Forberung einer Legitimitat ber Befinnungen und nicht bloß ber staatsburgerlichen Vflichtleistung." Man bemerke wohl, mas Alles binter Diefer feinen Bemerfung ftedt. Der Mann verlangt legitis mitat ber Befinnung als ben character indelebilis eines preuffifden Unterthanen, ift alfo gezwungen, bies höber zu ftellen als staatsbürgerliche Pflichtleiftung, mas alle guten Preußen mit ben Unterthanen anderer herrscher gemein haben. Daraus folat, bag ber Mangel jener Legitimitat ber Befinnung ben preußischen Unterthanen, refp. Staatsbedienten zc. annillirt.

Burbe ein folder Buftand bes Staats nicht bie qualvolle Daner jener höchsten Spige aus bem frangonifchen Revolutiones Terrorismus begründen? Darum hat der Berfasser wohl feine Seele falviren wollen, wenn er fagt (G. 2): "Bie aber, wenn fich ihm felbst ein Widerspruch erweifen laffen follte mit ben centralen Gewalten unfered Staates und ihren Influengen, ju welden fich auch ein fehr bedeutendes Dag bes Irrthums, bis aang nabe ber volligen Abtrunniakeit, noch immer gu befennen vermag?" Wohin er ben Staat gern geführt haben mochte, erfieht man wenigstens beutlich aus bem oben Ungeführten; er will ben Terrorismus preußifder Befinnung, gang fo, wie er fich diefelbe vorstellt. Und will ferner, gang confequent, "weil alles staatsburgerliche Interesse in Prengen rein in bas fonigliche aufgehend und eben als fonigliches, als Intereffe bes foniglichen Staates gebacht wird" (von einem foniglichen Intereffe, bas eben fo in bas Staatsintereffe aufgehen muß, ift natürlich feine Rebe, das versteht sich ja von selbst), "daß beshalb auch in Preußen nicht ber kleinste Keim einer solchen Opposition (wie etwa 1840 die preußische war) geduldet werden darf; vernachlässigte die Regierung von ihrer politischen Uebermacht Gebrauch zu machen, so wird es der Unterthan von seiner moralischen mussen."

Da mare es bann freilich am beften, man vertilate bas Bort Doposition und alle feine Sononnmen aus ber Sprache, wozu z. B. ber Raifer von China unter fo vielen Sobeiterechten gleichfalls befugt ift. Der Berfaffer ift vielleicht auf feinem eigenthumlichen "Urtheilestandpunft" ichon langft ohne Renntuiß ber Beschichte zu einer folden dinefischen Unficht gelangt, und will fich nur absichtlich nicht beutlicher ausbrucken. Er läßt und nur ahnen, daß Liberalismus und Opposition baffelbe fei, und weil Beibes unter einer vaterlichen herrschaft nicht gebuldet werben durfe, malt er und auch die Entbehrlichfeit bes Liberalismus, wie folgt, jum Trofte ber Befinnunge-legitimen aus : "Denn mas foll und ben biefer Libe-Gefest, er forbert auch nicht zur Empörung auf, und es graufet ihm vor bem Blutvergießen, fonderlich wenn er fich ficher mußte, es bliebe bloß bei bem feinigen; gefest ferner, er forbert und auch nicht bagu auf, die öffentliche Meinung, Die Conversation ber gesellschaftlichen Rreise und Die Stimmung bes Bolfe fo lange ju treiben, bie fie unverfebens bennoch in Bewaltthätigkeiten ausbricht; gefest endlich, er beabsichtigt auch nicht, und entweder unfern staates burgerlichen Pflichten, die benn boch überdies auch eine entschiedene Gefinnung einschließen (mas der Berfaffer fouft Legitimitat nennt) untren ober boch in unferen staatsburgerlichen Leiftungen läffig zu machen: was follen wir boch mit einem Liberalismus, ber und geistiger Beise nicht ba verharren lagt, wo wir mit Gut und Blut aushalten muffen?"

1

gliebere, mer Behagen baran findet, biefen Embryo von persfiben Borausfegungen und unreifen Musbruden.

Denn barin liegt gerade der plumpe Kunstgriff der immer friechenden Knechte des Absolutismus, der übrigens schon zu abgenutt ist, als daß er noch irgendwo Glauben fände, als ob der Liberalismus nur negativ sei, nur auf Zerstörung auszinge. Allerdings hat die Freiheit erst die Gewaltsherrschaft zu überwinden, ehe sie zu dem Genuß ihrer Güter führen kann. Da verlangen nun jene bestallten Finkler der öffentlichen Meinung mit ernster Miene im Antlit, mit sarconschem Lächeln in ihrem vertrockneten Herzen, die Freiheit, der Liberalismus solle einem Bolke Tugenden und Borzüge verschaften, die ihm seine Ratur versagt hat; er soll ihm die angebornen Fehler nehmen; das kann, das will die Freiheit nicht, und dennoch ist sie des Bolkes größtes Gut: seine Gesundheit.

"Wenn ber Urgt einen Rranfen gu beilen fucht, fommt 3hr baun, um ihn ju fragen: warum beilt 3hr biefen Mann, ehe Ihr reiflich überlegt, mas Ihr nach ber Beilung aus ihm machen wollt? Er ift ein schwacher Greis, wollt Ihr einen fraftigen Sungling aus ibm machen? Er ift ein Bettler, wollt Ihr ibn jum reichen Manne machen? Er ift ein Bofewicht, wollt Ihr ihn zum tugendhaften Menschen machen? Er ift ein Dummtopf, tonnt 3hr ihm Geift verschaffen? Er wohnt in ber öben guneburger Saibe, wollt Ihr ihn nach Reapel bringen? Der Argt antwortet euch: ich will ihn heilen, wie er bann feine Gefundheit benuten fonne, benuten wolle, bas ift feine Sache, bas wird feine Bestimmung entscheiben. So auch fpricht die Freiheit: ich gebe ben Bolfern ihre Befundheit wieder, boch wie fie bie Freiheit benugen wollen, benuten fonnen, bas muß ich ihrem Billen und ihrem Schicks fale überlaffen. Wie ein gefunder Bettler, ber an feiner fteis nernen Brobrinde fanet, glücklicher ift, als ber franke reiche Mann, ber an einem üppigen Tifche fcmelat; fo ift ein freies

Bolt und wohnte es im eifigen Rorden, ohne Runft, ohne Biffenschaft, ohne Glauben, ohne alle Freuden bes lebens, und mit ben Baren um feine Rahrung tampfend - fo ift es bennoch gludlicher ale ein Bolt, bas unter einem paradiefischen himmel mit taufend Blumen und Früchten schwelgt, die ihm der Boden, die Runft und die Wiffenschaft reichen, aber dabei der Freiheit entbehrt. Rur die Freiheit vermag alle Rrafte eines Bolfes zu entwickeln, bag es bas Biel erreiche, welches ibm auf der Bahn der Menschheit vorgesteckt worden. Rur ne fann die verborgen feimenden Tugenden eines Bolfes au ben Tag bringen, offenbaren, welche feine Bebrechen ber Ents artung, welche ber Ratur jugufdreiben, und feine gefunden Borguge von benjenigen trennen, bie unter bem Scheine ber Rraft nur eine Schwäche bebecken, die nichts als franthafte Congestionen, gefetwidrige Unmagungen eines Organs über das Andre find - fo etwa wie die Bauslichfeit und ber Transcendentalismus der Deutschen."

"Ein Bolf, das nicht frei ist, das noch in seiner Regierung wie ein Fötus im Mutterschoße ruhet, ist gar kein selbstständiges Bolk; es ist eine Hoffnung, aber keine Wirklichkeit.
Und die Freiheit ist auch die Shre der Bölker. — Alle Feinde
der Freiheit reden die nämliche Sprache, denn sie gehören zu
einem Bolk und der Eigennutz ist ihr gemeinschaftliches Baterland. So oft sie in einem Lande, das eine freie Berfassung
hat, Mängel sehen, schreiben sie diese Mängel der freien Berfassung zu. So oft sie in einem andern Lande, das unbeschränkte Herrscher hat, Borzüge erblicken, sagen sie, diese
Borzüge wären die wohlthätigen Folgen der nuumschränkten
Regierung."

Das ift aber nicht die Rede unsers Berfaffers; er liefert bagu nur die Parodien seiner gangen Schrift, und es ift gleiche gultig, welche Stelle wir mittheilen. Wir mahlen folgende: "Alles das, worauf die Nationen ihr Selbstgefühl zu grunden

vermögen (S. 149), abgesehen von uralten Traditionen, die dem Nationalismus eigentlich nur als poetische Schöpfung angehören, verdanken sie einem Wirken der Opnastien, das meist im Kampse mit den Particularinteressen der Stände auf das mühsamste (oder wilkfürlichste) die Kräfte zu einer politischen Eristenz in persöulicher Lebensfülle zusammenbrachte, zwar die nicht centralen Kräfte im Staate brach, die Macht allerdings in sich vereinigte, aber auch an die Ehre des Hauses, die sich der Nation mittheilte und an eine Staatswirthschaft aufwenden mußte, die dem gemeinen Wesen zu gute kam und ohne welche auch jene Macht zu einem geringen Schatten herzabsank."

"Die Leiben einer Ration unter ber Regierung eines Ros nige ohne Charafter (Cuphemismus) find nnendlich groß; aber ich hoffe, baf Jeber, ber aus ber Geschichte Zenaniffe ents nehmen will, mit mir bamit übereinstimmt, bie unverhaltnißmäßige Consumtion bes Staatsvermögens ift noch eines ber geringsten, und felbst ber Ginfluß sittenlofer Fürsten auf die Moralität ber Nation (wie aber auf ben Rechtszustand berfelben?), ihre Angriffe auf die Ghre bes Privatmanns hat ohne bas hingutreten anderweitiger Umftande gwar fcmergliche, aber ben Beift ber Ration nie berabmurbigenbe Dofer getos ftet. (Man fieht beutlich, ber Berf. bat feine gang besondern Geschichtserfahrungen.) Rurg, bag manches Gute an Frucht, Bluthe. Reim babin ftirbt, bas foftet berbe Opfer genug; allein gerade bann entschädigt ber Bemeingeift und gibt bem jagenden Privatmann feine Faffung jurud, - aber bag nichts Guted lebt, bag fich fein guter Beift regen und ruhren fann, baß basjenige, mas ein ganges Bolf erhebt und erbaut, babin finft, bas ift bas ichlimmfte Leiben einer Ration unter ber Regierung eines Kürsten ohne Charafter."

"Dem aber wird fo nicht abgeholfen, wenn den Fürsten bie Macht zugemeffen wird, mit ber fie ohne Schaden auch

ihrer menfolichen Schwachheit sich hingeben können; benn bas hindert sie freilich nicht, große Manner zu sein, wohl aber ben Segen ihres Daseins frei und gewaltig über bas Land auszugießen."

So weit die Parodie. Jest fehren wir wieder gur Drbnung gurud. Der erfte Abschnitt magt alfo bie Rrafte und Maffen ber constitutionellen und inconstitutionellen Preußen ab; die Bagichale ber erftern fcmebt oben in ber Luft, weil, fo viel politische Rationalisten (fonst Rasonneurs genannt) es auch gibt, fie bas, mas fie find, nur ber Bergensgroßmuth ihrer Regenten verbanfen; benn "ber prenfifche Staat ift ja nur bie Schöpfung ber Onnastie; ihr Gigenthumsrecht an ihm bat eine burchans besondere Beschaffenheit, Die fich ftart und allgemein fühlt." Bon biefem ftarten und allgemeinen Gefühl ber Macht appellirt ber Berf. weiter an bie Geifter ber Ahnen, "mit benen fich jeder fonigliche herr über Begenwart und Butunft berathet." Der Berf. hört fehr beutlich, mas fie fagen, und führt ihre Reben auf vier Seiten (G. 9-12) an, Die natürlich alle Schrecken einer nachtlichen Phantafie reproduciren in dem Kalle, baf ber Erbe ber Macht nicht in ben Aufstapfen seiner Uhnen fortwandelt. "Schlimm, wo bem fo ift; fchlimmer, wer fich's fo machen wollte."

Da läßt sich ber Berf. auf einem ihm selbst gefährlichen Widerspruche ertappen. Er fragt im Sinne der Uhnen: "Bem überlässest du denn forthin die Sorge, diese vielen Bölfer des Landes zu einigen? Dem Triebe des Nationalinteresses? Aber dein Preußen concentrirt sich ja nicht durch eine eigene Nationalität." Dies ist üblicher Weise ein Hauptzargument gegen die der Macht bittere Arznei einer Constitution geworden, und diese hat sich unablässig auf die historische Erfahrung von ihrer Heilfraft zu diesem Zwecke berufen; sie hat ihr Bermögen nachgewiesen, verschiedene Stämme zu einem Bolke, zu einem Staate einigen zu können. Aber ist ce

benn wirklich nur eine Tauschung ber statistischen Compendien, baß vierzehn Millionen Menschen sich Preußen nennen, und baß vom Memelstrom bis Saarlouis bas Lieb erklingt: "Ich bin ein Preuße"? Der geht nur die Casuistit des Berf. so weit, auch den höchsten Stolz eines Baterlandsfreundes zu versläugnen, wenn es ihm gerade bequem bäucht?

Muf bie Rebe ber Uhnen aber antwortet nun ber einfache Unterthanenverstand (bem fonft nicht verstattet ift, ben Dagstab feiner befchränften Ginsicht zc.); hier calculirt er recht verständig: " entweder wird fo constitutionirt, bag ber Energie bes Fürften baraus feine Sinderung ermachsen fann; wozu ift benn bie Constitution? ober es wird constitutionirt bergestalt, bag ein preußisches Staatespftem, welches in biefer vom Leben loggeriffenen Chartenformigfeit noch viel fchroffer bafteht, abgeschloffen wird; bann bleibt eigentlich alles, wie es ift." Ber trant wohl folden Scharffinn einem einfachen Unterthanenverstande ju? Aber ber Berf. thut es, thut es noch auf brei Seiten, und gelangt baraus ju bem gefperrt gebruckten Schluß (S. 18): "Im höheren Intereffe ber Landeswohlfahrt, ber Sicherheit bes Staats, ber Ruhe Europa's, ja bes ferneren Bebeihens bes dartenmäßig befdyrantt constitutionellen Staatenorganismus (wie werden fich bie constitutionellen Staaten Deutschlands wundern!), wie er fich bisher firirt, auch namentlich bes nationalen Bernehmens zwischen bem Saufe Drleans und ben frangofischen Stanben, auf bem Grunde ber revidirten Charte, liegt nicht bie Constituirung Prengens, welche entweder an Rraften null und nichtig bleiben oder bem politischen Leben burch gang Europa bin einen neuen Standvunct anweisen mußte." Das ift unfehlbar ein Abschnitt aus bem geheimsten Capitel ber hohern Staatsweisheit, und nur auf fehr hoben Standpuncten zu begreifen.

Der Berf. führt und noch auf derfelben Seite auf die fteilfte Spite der Wefahr von einer Constitution und last und

in den schrecklichen Abgrund hinabblicken, so daß den einfachen und sichtbar beschränkten Unterthanenverstand Schwindel ersgreisen muß: "Er wurde doch schaudern, das Regiment in die Hände verwegener Sprecher und aus ihren treulosen handen in die noch leichtfertigeren frecher Zeitungsschreiber zu übergeben und auf den Cours liberaler Chicanen zu stellen. Das wurde ihm heißen, eine Nevolution constatiren (constituiren?) wollen."

Bon biefen Grunden, welche ber Berfaffer Berftanbedgrunde gegen die Constitution nennt, führt er und ju ben hiftorifden, beren Qualität er freilich fich nach fcon gegebenen Proben für feinen Appetit zurecht gemacht hat. Er fommt auf bas Wiener Ebict vom 22. Mai 1815 ju fprechen. Das fei aber jum Glud Preußens in die Provinzialstände umgeschlagen. "Und nur fo weit reicht bas fonigliche Bersprechen, bas man fo unwurdig auch heut noch migbraucht, mit einem fo unverständigen Trop, daß es diefen felbst fofort caffirt." Und nun bleiben wir " bes Ronigs werthestes, in feinem Intereffe geschirmtes, in feiner moralischen Burbe geachtetes, in feiner intellectuellen Bilbung geehrtes Gigenthum." bemerte wohl, wie ber Berf. fast angstlich bei allen folchen Belobungen bes Unterthanenstandes jede Andentung, Die nur wie "Recht" flingen fonnte, vermeidet. Wir haben fein Recht gegen bie von Gott eingesette Dbrigfeit.

Rein Bolk sollte aber auch ferner so unbillig sein, sich über bie Staatöskonomie Rechenschaft verschaffen zu wollen; benn "wer garantirt uns für ein tüchtiges Bolk und wer für tüchtige Bolkerepräsentanten?" Da sind doch gewiß besser die großen Individualitäten, die Impulse großer Persönlichkeiten. Dann folgen wieder staatöökonomische Gründe, um das Berswersliche der constitutionellen Berkassung and Tageslicht zu bringen. Es scheint vielleicht, daß in solchem Durcheinander kein Gedankengang zu erkennen sei. Wir verweisen aber deß-

halb getrost auf ben Berfasser, der es verantworten mag, da wir hier als sein Diener kein Recht haben, uns über seine damit bezweckte Intention auszulassen.

Daß Preußen sich nicht conftitutioniren barf, bentet ber Berf. weiter an, liegt in seiner Stellung zu Rußland und Desterreich. Wahrlich auch tein Compliment für die fünfte ber Großmächte Europa's, die, muß sie ihr Bestehen erst durch Unschließen an andere Mächte sichern, in England größere Sicherheit als in Rußland gefunden hat, an Frankreich aber einen geringern Gegensat als an Desterreich baben wurde.

Endlich kommt der Berf. auf die moralischen und instellectuellen Gründe, warum es so, wie es ist, besser ist, als wenn Preußen sich eine Constitution geben wollte: benn die Preußen sind ja moralischer und intellectueller, als die Bölker, welche unter constitutionellen Regenten, b. h. als die Franzosen, weil es doch zu hart sein würde, auch die übrisgen deutschen Brüdervölker mit Ausschluß der Desterreicher so heradzusegen.

Das Ende des Abschnitts enthält einige Aufforderungen an die Bölfer Europa's, sich eine tüchtige Sittlichkeit anzuschaffen, und die ziemlich alte Entdeckung, daß man der neusten Philosophie die Conservation des Bestehenden zugetraut, sich aber getäuscht habe; und darum tritt man ihr fast feindselig entgegen.

Der zweite Abschnitt behandelt die litterarische Bertretung des politischen Systems in Preußen, d. h. eigentlich, er handelt von der Gensur. Wir erhalten darin sogleich den interessanten Aufschluß, daß der Berf. für seinen Theil, wie auch Niemand in seiner nähern Umgebung, die Erwartung gehegt habe, Se. Majestät der jest regierende König werde das Geses vom 22. Mai 1815 zur Ansführung bringen. Daß Er dies aber mit einem offenen Worte, was freilich ansangs nicht ganz klar eingesehen wurde, ausgesprochen babe, freut

ben Berrn Berfaffer ungemein. "Es hat auch die Ablebnung Diefer Petition (um die Erfullung jenes Gefeges) bem Bolfe nicht das Mindefte gefoftet", benn es mar feit 25 Jahren binreichend darauf vorbereitet. Run folgt eine Betrachtung über die Stellung Preugens in politischer und ftaaterechtlicher Dinnicht zwischen Rugland und Franfreich, eine Abwägung ber Influenzen beiber Staaten auf ben preußischen. Much ber Conflict mit ber Rirche wird beachtet. Dies Alles gwingt bie Regierung, "im verständigen Sinne popular zu fein". Es fragt fich nur, wie dies geschehen fonne? "Es gibt in Preuf. fen einzelne Documente einer officiellen Beamtenlitteratur." Auf Diefer Bafis mußten Die Intereffen bes Staats auch allgemein besprochen werben. Dies thut aber ber Beamte in ber Regel nicht, er mußte benn felbft "ein Liberaler" fein; fonft "wird er nur bitter" und bahnt baburch ben constitutionellen Ibeen einen besto leichtern Gingang. Rach einigen Reflexionen gelangt ber Berf. ju ber Frage von ber Preffreiheit, wobei er fich als Unhänger bes öfterreichischen Genfurwefens ju ertennen gibt. Die Gefahren felbit einer gefetlich bochit eingeengten Preffreiheit beducirt er wieder aus den Erfcheis nungen in gewiffen constitutionellen Staaten mit fo absichtlich beschränftem Berftande, ale ob er von gestern ober beute mare. Die eigene, preußische Geschichte ignorirt er vollkommen. laßt es unermahnt, bag unter allen europäischen Bolfern, außer ben Deutschen, beren Treue und Chrlichfeit ichon Die beste Burgschaft für volle Preffreiheit mare, etwa noch bie Ruffen und Defterreicher an bem Gangelbande vorfichtiger Genforen ihre geiftigen Spaziergange zu machen haben.

Der Berk. hat eine gewisse Phantasie. Er spricht von den Birkungen der Presse " auf die dichte Wolke des Ideenmysteriums in constitutionellen Staaten", und entwirft in Folge dessen — der weitere Zusammenhang ist uns nicht klar geworden — ein Stud Hogarth'sches Gemalde, wie folgt:

"Bergebens wird man bann auch erinnern, dieser Ibeensput habe sich bei seinem Eindringen in das Familienleben und in die kleine Welt des ehrlichen Bertrauens die allerschändlichsten Blößen gegeben; ehrliche beutsche Weiber hätten unsern ideaslen Trunkenbolden, wenn sie frech waren, den Nücken gekehrt, und den stillen Schwärmern darunter in den Bart gelacht; einige Thörinnen aber, die sich in das Spiel der hölle einzelassen, wären entweder geblieben, was sie waren, Buhlerinnen, oder sie wären verdorrt an Leib und Seele, oder hätten ein so fürchterlich zerrissenes Leben nicht zu tragen vermocht. Doch nicht einmal ihr unglückliches Ende mit diesem klaren Zeugniß eines verruchten, seelenverderbenden Frevels habe die verkehrtesten Menschen zur Besinnung bringen können."

Soll man rathen, mas biefes Rnieftud bebeuten foll? Es war im Allgemeinen von ber freien Preffe bie Rebe; bann wurde ein Paar Seiten lang mystischer Rauch aus bem Beibgefäffe bes Berfaffers gelaffen, und nun fteht ber Lefer noch halb betäubt vor diefem Gemalbe. Worauf foll ber fichtbar beschränkte Unterthanenverstand anders fallen, als dies ift eine Birfung ber Preffreiheit, und bag er fo icheinbar von felbit auf biefe Bermuthung geleitet wird, barin liegt gerabe ber Pfiff. Gegen folde Berfchlagenheit aber fcheint gerade bie befannte Cabinetsordre Friedrich Wilhelms III. vom 20. Febr. 1804 gerichtet ju fein, in ber es heißt: "Gine auftanbige Publizität ift ber Regierung und ben Unterthanen Die ficherfte Burgichaft gegen die Rachläffigfeit und ben bofen Billen ber untergeordneten Offizianten, und verdient auf alle Beife beförbert und geschütt zu werben." In gleichem Ginne hatte Preußens großer Minifter, Graf Bergberg, gesprochen: "Jeber Staat, ber feine Sandlungen auf Weisheit, Rraft und Gerechtigfeit grundet, gewinnt allemal burch bie Publicitat, wodurch jene ins helle Licht vor's Publicum gefett werben, und welche nur benjenigen Regierungen gefährlich ift, welche

duntle und verstedte Schleichwege lieben." Aber bas ift gerabe bas Sonderbare bei bem beutschen Berlangen nach ber noch gar nicht fo lange verloren gegangenen Preffreiheit, daß alle wahrhaft gebilbeten und eblen Manner bes Bolfe - wir begreifen baruuter bie erleuchteten Staatsbeamten fowohl als die verständigen Burger - von dem Werthe und ber Rothweudigfeit einer mehr ober minder unbedingten Preffreiheit burchdrungen maren und noch find, wie Zaufende von Beugniffen beurfunden, und bag bennoch Menschen, wie ber und vorliegende Berfaffer, factifch Recht behalten. Derfelbe führt und nur in feiner Beife einen weitlaufigen Plan aus, wie ber litterarische Berfehr jum Besten bes patriarchalischen Staates betrieben werben muffe. Es herricht barin eine fo phantaffereiche Imagination, daß fich ber flare Gedanke barunter ganglich verloren hat. Go viel wir aus acht Seiten (51-58) über biefen Gegenstand herausgebracht haben, foll der "litterarifch-fociale Berfehr zwifden bem Privatmann und Beamten " gelinde, gelaffen, herzensfreundlich geführt merben; es foll aus ihm hervorgeben, "bag bie Intereffen ber Regierung und ber Unterthanen biefelben find, und bag ber Staat nicht ben fich verintereffirenden Factor, fonbern bas Individuum in feinem Schofe hegt."

Unter biesen Umständen, wenn sie sich herstellen lassen, wollen wir — spricht der Verfasser — den preußischen Landständen aus ihrem vorgängigen, wohlmeinenden Antrag kein Arg machen; nachdem aber das Bort Gr. Majestät gesprochen ist, lasset uns thun, was zum gemeinsamen Frommen diesnen kann, und nicht auf den Wegen der widersinnigen Meinung herumtreiben."

In bem britten Abich nitte wird ber Königsberger Brief besprochen. Ueber bies Document ber Zeitgeschichte ift so hinreichend und erschöpfend verhandelt, baf wir wohl vers muthen burfen, unfer Berf. werbe höchstens aus dem Schrein

seines Herzens einige salbungsvolle Reben barüber ausgießen. Er scheint aber ben Berf. in persönliche Affection nehmen zu wollen; er muß bessen nähere Bekanntschaft irgendwie gemacht haben, und läßt hier einige alte rancunes aus, das aber nur für die näher Betheiligten von Interesse sein kan. Wir wolslen uns nicht auf eine Analyse der Analyse des Briefs einslassen; wir könnten sonst wohl unserm Herrn Berfasser den Hohn und das ironische Mitleiden, welches er über den Kösnigsberger Briefsteller ausläßt, reichlich einbringen. Gelegenheit genug hat er dazu auf 35 Seiten gegeben, auf denen er eigentlich ein prosaisches Spottlied über die Regenerationsepoche des preußischen Staates und ihrer fälschlich gehofften Consequenzen hat abbrucken lassen.

So ganz ohne Wiß erweiset sich ber herr Berfasser hierbei nicht, wie aus folgender Apostrophe zu entnehmen: "Arme Philosophie, armer Logos der Geschichte, wie hast du dir dies Schicksal zugezogen, auf die Wassermühlchen zu gerathen und so ganz armselige Dienste zu thun? Ienes halb witzige, halb kokette, oder gesiebt es Iemand mehr, titanenhaftige Spiel mit dem Weltgeist hat dir nun die unausstehliche Legion der Weltgeisterchen über den Hals geführt."

Der Berf. bekennt sich im Berfolg seiner Analyse bazu, daß ihm bas Berliner politische Wochenblatt aus eigener Anssicht völlig unbekannt sei. Incredibile dictu! Dagegen hat er bie Bekanntschaft mit Hengstenbergs Kirchenzeitung gemacht. Den Schluß macht wieder eine väterliche Ermahnung, aber mit aufgehobenem Zeigesinger und strengem Blick.

Der vierte Abschnitt: "Ginige Betrachtungen vom Standpunct ber Principienfrage in Preußen", holt zum viersten Male weit aus, um ben Schein ber Gründlichkeit über bie ganze Untersuchung zu verbreiten. Er hebt an mit Gotstingen, "wo das historische Urtheil in Deutschland allererstlich zu sollben Fundamenten gedieh. Man sieht auch ganz beutlich

bie Mittel, welche bort gusammenfloffen und bie Betrachtung erbauten. " Bas nun biefen "Urtheiloftandpunft" Berf. betrifft, fei es erlaubt, ihn auf die Urtifel über die Univerfitat Göttingen in Diefen Blattern hinzuweisen; vielleicht and hat er fich ingwischen eines Beffern belehrt. tig beutet er noch auf die Gebrechen ber philosophischen Betrachtung ber Beltgeschichte bin, fo wie auf einen "britten Trieb, ben man nicht mit Unrecht als ben patriotischen bezeichnen fann." Diefer tragt feine Bluthen und Früchte in ber hiftorifch siuriftifchen und fritisch philologischen Schule. MB Berod beider Seiten, beide in einer vereinigt, ficht Riebubr ba. Seinem Berte findet unfer Berf. fein zweites ver-Darüber läßt er fich weiter aus, fpricht noch eis aleidbar. nige Male von Bluthen und Fruchten, um und Deutschen unfere ftille naturfraft anschaulich zu maden, und gelangt bann gum vierten Triebe beutscher Siftoriographie, ber biplomatis ichen Quellenforschung. Er will nämlich auf Betrachtungen vom Standpunct ber Principienfrage in Preufen lossteuern, und bagu gehört allerbings gang im Ernfte biplomatifche Quellenforschung. Aber, hilf himmel! was nuten benn alle Quellen bem Belehrten, wenn man die Ergebniffe nicht barf an bie Jugend bes Bolfs bringen? Gemahrt einmal bie Resultate unferer beutschen, refp. preußischen Rechtsgeschichte in einfader, schlichter Form ben Gemuthern ber Jugend als geiftige Rahrung, als Sporn zur Theilnahme an ihren vaterlandischen Ungelegenheiten, und ihr werdet ftaunen über bie Erfolge. Rur barf es freilich nicht in ber Form geschehen, Die unser Berf. fid angeeignet hat, um unverständlich zu bleiben. will von zwei biplomatischen Schulen sprechen, und thut bas "Die altere beweist mit ben Thatfachen Conceptionen, von benen bie Darftellung ausgeht, Meinungen; Die jungere erflart Thatfachen mit Conceptionen, ju benen die Darftellung den nachdenkenden Lefer führen muß, mit fimpeln Reflerionen;

sie generalisirt das Factum durch Abstraction von seiner Individualität; sie erfindet ihm einen Begriff dieses Werthes."
Er scizzirt nun beide Schulen etwas näher, und fommt, wie er glaubt, "ohne Bosheit" zu dem Schluß, daß überhaupt "in allen den Richtungen unserer historischen Litteratur der Beruf nicht gegeben war, eine Entwickelungsgeschichte des Königthums in Europa zu schreiben." Eine Bergleichung der Volitif mit der Ohvist führt ihn auf die Prinzipienfrage.

Was ist nun leichter, als zu behaupten, weil wir in das Wesen des europäischen Königthums auf allen Pfaden historischer Weisheit, geschweige denn der Philosophie, noch nicht eingedrungen sind, darum sei über den Unterschied zwischen der constitutionellen und absoluten Monarchie, so wie über den Borzug der einen vor der andern noch viel weniger zu entscheiden. Das ließe sich aber noch am leichtesten nachweissen, daß der constitutionelle Staat seinen Credit in der Nomortatie gesunden habe; in diesem Credit aber liege ein Frethum, von dem der souverane Staat vermöge seines moralischen Halts himmelweit entsernt sei. Um moralisch zu eristiren, müsse er aber ein Regime von strenger Diat und conssequenter Lebensordnung entwickeln.

Jest bricht plöglich eine Caffandra aus dem Berfaffer heraus; wir befinden und im Centrum feiner Streitfrafte, die aber feine Phalanx bilden; benn es find folgende:

"Das durfen wir uns schlechterdings nicht verhehlen, daß wenn es uns hier in Preußen augenblicklich auch noch so leicht werden sollte, der aus der Communication mit dem constitutionellen Staat herbeigetragenen Interessen herr zu werden; wenn es uns Unterthanen selbst auch noch so leicht werden sollte, den Sinn allgemein zu wecken, in dem es sich verträgt, mit voller Gesundheit an herz und Geist zugleich königlicher Unterthan und ein deutscher Ehrenmann zu sein, kurz die Ehre des preußischen Staatsbürgerthums von dem überhand neh-

menden frankhaften Gefühl eines unwürdigen Befindens unserer Bevölkerung in dieser ihrer pflichtmäßigen Stellung understedt zu erhalten, daß wir dann noch einen weit radicalern constitutionslustigen Liberalismus vorsinden werden, wenn es uns nicht auch gelingt, den Eredit des ideals monarchischen Ubsolutismus zu brechen, mag er sich philosophisch oder religios oder wie sonst argumentiren.

Der Berf. hat früher gestanden, daß er nur einzelne glude liche Tage gable, die ihm eine belle, flar empfundene Stunde bringen; barum wird und baraus feine Migbeutung entstehen durfen, wenn wir die Bermuthung aussprechen, feine fo eben angeführten Borte feien in einer unflaren, franfen Stunde von ihm concipirt. Warum will er ben gefunden Wachsthum bes preußischen Staats, ber allerdings, wie der herr Berfaffer, feine Rrantheitsanfalle hatte, aufhalten, marum verfennen, bag Preugen, als die Freiheit in Europa gefunten, weil die Bolfer fich ihrer nicht wurdig bewiesen, unbeschränfte Macht zeitgemäß mar, burch bas Berrichertalent breier Regenten innerhalb eines Sahrhunderts zu einer europäischen Macht fich erhob und erhielt? Das ftolge Gebaude bes Deipotismus aber, bas ichonfte feiner Beit, fturgte gufammen vor bem Sauche eines durch Freiheit und Gleichheit ftart geworbenen Bolfes. Aus den Trümmern erhob fich Preußen, als Die Feffeln im Innern gebrochen, burch bes Bolfes Rraft au neuem Glanze, zu neuer Macht. Go fteht es ba im europaifchen Staatenfusteme, neu geschaffen, nicht burch ben Corporalftab, bas Talent ober Feldherrngenie eines Mannes, fondern burch bas Talent feines Bolfes für Nationalehre, Freiheit und Unabhangigfeit, - berufen jum Schut und gur Erhaltung beutscher Freiheit und Unabhängigfeit, wie ein Damm gegen bes Auslandes brobende Barbarei, mehr gegen Rußland wie gegen Franfreich. Go ift die Erhaltung und Erftarfung Preußens nicht nur nothwendige Lebensbedingung

für Deutschland, sondern für Europa, im Intereffe ber Civis lifation, damit die Freiheit nicht untergebe in ber alten Belt. Bie Preugen burch bie ihre Beit überflügelnbe Intelligeng gegrundet und emporgehoben, wie es die durch Intelligeng geweckte Boltsfraft nen geschaffen, fo fann es unr bluben, machfen und gebeihen unter bem Banner ber Intelligeng, nur befteben. wenn es die befte (b. h. die zeitgemäßefte) Berfaffung, Die beste Bermaltung und bas befte heer hat. Bas Preugen als enrovaifche Macht neu geschaffen, bas Talent feines Bolfes für Freiheit und Unabhängigkeit, fann es mur auf feiner Bobe erhalten; barum Entfeffelung und Mobilmachung jeder geiftis gen und leiblichen Rraft, wie 1813, wo Preugen fich an bie Spige ber Bolfer, ber Freiheit ftellte. Ginen andern Magftab angulegen, andere Principien auszucalculiren, ift burdyaus tein Grund vorhanden. - "Die buraufratische Monardie, behauptet ber Freiherr von Stein, ichabet ber geiftigen Entwickelung - fie erftarrt; - bie freie conftitutionelle Monardie belebt, entwickelt, reißt ben Menfchen aus bem tragen, felbstfüchtigen Leben."

Wenn ber Berf. will, daß solche Reden "dem redlichen, schlichten Unterthanensinn schon unendlich nachtheiliger geworsden sind, als aller Demagogen Leichtssinn", so ist das eben sein Urtheilsstandpunct, auf dem die Erscheinungen im Leben der Bölker wie durch gewisse Spiegel zu Zerrbildern entstellt werden. "Doch das hehre Zengniß der Geschichte muß man nicht mißbranchen; wer es mißbranchen mag, der hat es auch niemals verstanden", sind ja die eigenen Worte des Bersfasser.

Ueber die Art, wie die Unterthanen eines Staats gur treuen Dienstpflicht auf dem Wege des öffentlichen litterarisichen Berkehrs angehalten werden mußten, war in dem Absichnitt: "Der Rönigsberger Brief", des Langen und Breiten verhandelt. hier nun geschieht eigentlich dasselbe, nur daß

die Formen und Wege der Belehrung andere sind, durch welche die Schnle ihre Weisheit vergeblich an das Bolf bringen möchte. Es ist aber dem Verf. die Speculation, "deren Uebermacht stets aus frankhaften Juständen der Gesellschaft hervordricht", das Gift unserer Zeit, welches wohl für einige Geister heilsame Rahrung liefern könne, im Ganzen aber, "wo nicht das einzige, doch das wesentlichste Hinderniß geworden ift, was das misverständlich als willkürliche Neaction verstandene Regierungssystem in unserm Staate gefunden hat."

Aber ber Berf. troftet fich barüber mit feinem Argumente: " Welcher Rluge unter und mare fo gar flug, ju gagen, baß er fich einem Regiment fugen muffe, bei bem ein Regent, wie ber große Friedrich, besteben fann? Berade bies Argument ift bas volksthumlichfte wider alle Ginwendungen ber Gegenpartei." Dem würden wir unbedingt beistimmen fonnen, wenn wir noch in Friedriche Zeiten lebten, wenn es nicht feine Perfon gemefen mare, welche jeues Regiment in jenen Zeiten, und boch felbst bie letten Regierungsjahre bes großen Ronige ausgeschloffen, volksthumlich gemacht batte, und bag jenes Regiment boch niemals als Urfache biefer Perfonlichfeit fann ausgegeben werben. Beil aber ber Gingige bas nicht gethan hatte, mas feine Rachfolger nun auch nicht thun werben, fo wird "bas einfache Berftandniß fich auch in furzer Beit burchaus und überall geltend machen, - - barum verlohnt es fich nicht ber Muhe, viel zu reben."

Bir hatten und gleichfalls gern die Mühe erspart, zu reben, wenn es bem Berf. nicht beliebt hatte, troß seiner Einsucht in bas Ueberfluffige seiner Rebe fich boch ziemlich umständlich anszulaffen. Bir benugen aber seinen Bint, uns über bas Folgende so furz wie möglich zu fassen. Bir überzgehen sein Rasonnement über Kirche und Staat, über Katholicismus und Protestantismus. Rothwendig muß ber Berf. von seinem "Urtheilsstandpunct" aus catholisien, obgleich er

von "wir deutschen Protestanten" spricht; er muß den symsbolischen Buchern ein geneigtes Herz und Gehör leihen. Bon den symbolischen Buchern zu dem Gedanken von dem großen, abfoluten Königthum des Herrn aller Herren ist nur ein Schritt. Und nach solchen Prämissen erscheint folgender Sat als unsumstößliche Wahrheit, wer nur den Glauben hat: "Ein Abssolutiomus, wie er in Preußen behauptet wird, kann und zu freien, edeln Kindern des Hauses erheben oder zu schlechten Knechten herabwürdigen, die das Heil ihrer unseligen Freiheit in der Empörung suchen, nicht so sehr, wie die Regierung will, als noch vielmehr, wie wir selbst wollen." (S. die Gesschichte von China.)

"Er ist vorhanden, und steht darum sicher, weil gar feine Macht ba ist, welche berechtigt ware, ihm Widerstand zu leisten; auch der unbefangenste Juristenverstand mußte jeden bahin einschlagenden Bersuch als Hochverrath, ale Emporung qualificiren."

Das sind Axiome, die in ihrer ruhigen, contemplativen Burbe auf sich beruhen muffen; denn jeder dahin einschlasgende zc. — —

Bir wenden uns deshalb lieber zu einer unverfänglichern Seite des Schriftchens, und geben zu den etwa unabsichtlich mitgetheilten Beispielen eines Styls, wie er nicht sein soll, solgenden Mustersay: "Freilich (S. 135) können wir Se. Heiligkeit nicht zwingen, sich auch ihrerseits nach dem Instande und dem Bedürsnisse unseren unst jedenfalls bemühen müssen, das Maß des Bernehmens richtig abzugrenzen, wenn unsere Regierung nur im mindesten das Ziel, was sie sich gesteckt hat, eine dergestalt grundfägliche Berwaltung, das solche die Gemüther aus dem Motiv ihres Princips selbst bestimmt, erreichen will, wenn also, unter andern, die Lehrstühle auf den Universitäten mit gutem Bertrauen sollen besetz werden können und wenn der

Beist der Universitäten sich wiederum mit dem Geiste der mancherlei Uemter im Staat und in der Kirche endlich verstehen soll." Und da wir einmal beim Abschreiben sind, noch folgende klassische Stelle:

"Höchst wunschenswerth für ben Fortgang ber Dinge muß es jedenfalls erscheinen, diesen plastischen Trieb (ein Bedürfsniß nämlich auf die Regeneration noch lebendiger Körper im Staate) unter uns directest auf das Centrale in unserm Staate sich richten zu sehen; jedes nicht schlechthin in diesem Sinn organische Gewächs müßte unter den Zeitverhältnissen sich alsbald in selbstständige Beziehungen und Miniatur-Constitutionirungen umsehen, die zu den vielen Gebresten einer in allen gesellschaftlichen Verhältnissen theils durch die außerordentlichssten Schicksale der Zeit, theils durch die außerordentlichsten Opfer begeisterter Hingebung noch immer wunden Gegenwart nur neue bringen müßte."

In solchen eigenthumlichen Wünschen, hoffnungen und Befürchtungen, die sich in das Gewand einer schwerfälligen Dialektik gekleidet haben, bewegt sich die Darstellung von Anfang bis zu Ende.

Ueber den fünften Abschnitt, der von den Provinzialsständen handelt, haben wir schon im Eingange unserer Anzeige die nothwendigen Andeutungen mitgetheilt. Der Berf. mußte von seinem "Urtheilsstandpunct" nothwendig zu den Consequenzen kommen, mit denen er das Institut des Provinziallandtags umgibt, "obgleich er befürchten muß, mit dieser seiner Meinung sehr allein zu stehen". Denn das wichtigste Moment im Dasein der Provinzialstände könnte nach des Berf. Meinung dahin ansschlagen, daß sie "das Beschwerde sührende Corps" würden. "Aber wer hat dem auch dies dem Provinzialstage dictirt?" Nach einigen "Argumenten" gelangt der Berf. zu der Behauptung: "Se. Masestät der König selbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst wirde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst wie den Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst wirde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Ausselbst wirde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Aussellschaft wirde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Aussellschaft wirde eine Aussellschaft wirde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Aussellschaft wirde eine Aussellschaft wenn er sein Aussellschaft wirde eine Westellschaft wenn er sein Aussellschaft wenn e

genmert barauf richten wollte, vor allen Dingen bie Befchmerben hinmeg zu raumen." Auch bafur hat ber Berf. feine Urgumente. Db ale Argument für ober gegen fein aufgestelltes Uriom, benn er fpricht fich barüber noch undeutlicher als gewöhnlich aus, führt er an: "Die rheinische Rechtsverfassung eriftirt nach bem foniglichen Billen; barüber hinaus bat bie Frage hier fein Intereffe." Die Rheinlander haben aber nicht fo viel gethan fur die Centralitat bes foniglichen Staates, als Diefer für bas rheinische Rechtsspftem. Als Berwarung fchlieft ber Berf. fogleich an: "Im Intereffe bes foniglichen Staates aber muß bie nadybruckliche Wirkung bes Provingialtags gesucht werden; jede andere, die fich zu einem momentanen Leben erfraftigen follte, muß nothwendig zu ben allerheillofeften Bermurfniffen führen (G. 157)." "Der Landtag aber ift nur ein fehr bescheibenes Institut in unferm Staate, berufen obne Blabung (!) ju feinem Rugen gerade an ber Stelle, wo fich öffentliche und Privatintereffen ihrer Ratur nach fonbern, ju mirten; in biefer feiner Beschränfung und in biefer feiner Bestimmung ift er eben ein Provinziallandtag", fagt ber Berf, febr mahr.

Um bem Lefer nicht länger wehe zu thun, schließen wir mit des Berf. eigenen Worten, die aber zugleich das hohe Lied seiner Gesinnungsgenossen bilden; er spricht "von der höchst ehrwürdigen Nationalität im deutschen Bolk, wie es in seiner trauten Einfalt, gering, schlecht und recht, still für sich hinlebt. Es ist aber unser Schickfal, wo wir klug zu thun aufangen (welche Bescheidenheit, daß sich der Verf. mit einschließt), wo das Gemüth nicht mehr in vollen Tönen spricht, schlägt der Aberwiß die deutschen Geister." "Ehren wir, sag' ich, den vernünstigen, nüchternen Seinn unsers ächt deutschen Nationaltemperaments ze." Uehnliches hat vor Zeiten Wolfgang Wenzel der Welt veroffenbart in seiner Litteraturges schichte, und Borne darauf geantwortet: "Wir paussren zwar

beträchtlich, find nur im Stillen fruchtbar, warten geduldig auf unsere Rieberkunft und schlafen unsern guten beutschen Pflanzenschlaf; boch könnte es geschehen, daß wir einmal im Schlafe ungebührlich mit den Blättern flüstern; barum sperrt uns ein, lieber herr Bogt, um uns gegen unsere eigene Eraltation ficher zu stellen. Ehnt bas, lieber herr!"

Rtg.

## VII.

## Der Abel und bie Beit.

Im August bes vorigen Jahres') haben wir ben ersten Theil ber Schrift:

Bmei Rapitel and einem Manufcripte über bentiche Angelegenheiten. Leipzig, 1841.

einer Prüfung unterworfen; daß auch die zweite größere halfte berfelben einer folden bedarf, könnte im neunzehnten Jahrhundert befremden, wenn man nicht wüßte und fahe, daß alle geschichtlichen Erscheinungen noch lange nachher ihre Nachzügler haben, deren Muth zu größerer Bewunderung auffordert als ihre Einsicht. Das zweite Capitel der genannten Schrift handelt:

"Ueber ben beutschen Abel und beffen Reform in geschichtlicher, faaterechtlicher, natios nalöfonomischer und politischer Beziehung mit Rucksicht auf bie neuesten Erscheinuns gen in Preußen."

Wer die Reformation und die Revolution in ihrem Grundsfage und geschichtlichen Berlaufe auffaßt, deffen Urtheil wird fich zu bem Sage abschließen: der Geist der Zeit ift, die Zeit des Geistes zu verwirklichen. Es ist mahr,

<sup>.</sup> In ben beutiden Jahrbuchern.

Die Form hat lange, fehr lange geherricht; aber bies ift ein Grund mehr, bag ber Geift an ihre Stelle trete, bag bie verborgenen Reime ber gangen Menschheitsgeschichte an's Tagedlicht hervorfommen und mit Ginficht und Liebe gepflegt werben. Diefe Gelbstprophezeiung ber Geschichte geht auf vollständige Entwickelung ber Ibee: Menich. Die neuere Beit ift ruftiger, als irgend eine, in diefer Arbeit begriffen. Erft bie neuere Beit hat ben Meniden entbedt: und von Tage gu Tage begreift ber Mensch fich beffer, nachdem er einmal fich felbst gefunden. Wo befand sich benn vormale ber Meusch? Er war begraben von ber Form, bem Ramen, ber Meußerlichkeit, ber Bulfe; ber Rampf gegen biefe Reffeln ift bie Bebeutung ber neueren Zeit. Gie halt bas ungefdyriebene Gefet in ber Menschenbruft als blendende, vernichtende Folie gegen Die fleinen burgerlichen Satzungen, fie will ben Beift von ber Tyrannei ber leeren fich aufblabenben Form befreien, fie erbebt bas Berg und bas natürliche Gefühl über bie blofe Convenienz, die Offenheit über die Madte, die Bahrheit über Leiber steden wir noch tief in ber gesellschaftlichen Die viele Scheineristengen spreigen fich mit erlo-Deuchelei. genem Behalte, wie viele Staatstalente, wie viele Debanten, wie viele Geden versperren unnng ben Raum! Es gibt Rirdengemeinschaften, in benen einige plumpe Ceremonien und versteinerte Glaubensformeln über Die ewige Geligfeit entscheiben. Es gibt "freie" Staatsverfaffungen, welche ben Berth bes Menfchen auf ber Gold = und Gilbermage berechnen; auch bas alltägliche Leben flebt vielfach an biefer fdymutigen Rechenfunft. Es gibt absolute Monarchien, in welchen Die officiellen Zeitungen ben Millionen Unterthanen tagtaglich bie bohnvolle Luge, wie felig fie unter bem " vaterlichen Scepter" leben, in's Weficht fchleubern.

Sein ober Schein, barum handelt es fich. Der größte Menfchentampf ift ewig zwifchen Licht und Kinfterniß, zwischen

Inhalt und Form , gwifden Birflichfeit und Schatten , gwifden Beift und Materie. Sier liegt ber Eriftallisationspunkt aller Gulturibeen. Ghe biefe aufdiegen, bauert es lange. Gie find eben fo felten, ale bie Gintaasfliegen baufig. Defhalb wälzte fich bas Menschengeschlecht so mubfam, so ichläfrig auf ber Bahn ber Entwickelung fort. Roftet es nicht Sabrbunderte, bis ein langst gehangter, gespießter, geraberter, verbrannter Brrthum endlich, endlich wirklich und mabrhaftig tobt ift? Richt genng. Dann geht er noch um. Run, Die Brrtbumer ber Menschheit find Riefen, und ihre Beffeger, bie Gulturgebanken, muffen auch Riefen fein, Riefen - nicht fowohl an Tiefe bes Denkens, ale an Rraft, Gebulb, Unerfdutterlichfeit. Bie Drenftjerna zu feinem Gobne fagte : "Da fiebst bu, mein Rind, mit wie wenig Beisheit die Belt regiert wird, fo fpringt auch in bie Mugen, wie einfach bie Bedanten find, welche bie Belt weiter brachten. Der Gebaufe Jefu, ber Gebanke Luthers, ber Bebanke ber Revolution, ber Gebanke ber neueren Philosophie - was ift er anders als ber einfache Sat: Gin Menfch ift ein Menfch?" Diese triviale Wahrheit ift noch wenig genug im Privatleben, weit weniger im öffentlichen anerkannt. Es ift aber nicht bie Schuld ber Uriome, wenn die Viedestale ibrer Berrichaft Leichenberge find.

Also die Idee bes Menschen, einerlei ob vom speculativen Denken, oder von der empirischen Anthropologie erfaßt, ift auch heute noch der Brennpunkt des öffentlichen Kampses. Das Mittelalter hatte wohl Könige, Herzoge, Grafen, Ritter, Knappen, Priester, Mönche, Bürger, Leibeigene, aber keine Menschen schlechtweg. Die gemeinschaftliche Größe, welche allein jeuen Ständen zum Grunde lag, das Menschenthum, ist erst von der theoretischen und practischen Revolution des achtzehnten Jahrhunderts beransgesondert und zum Generals Renner der Beltgeschichte erhoben worden. Die organische Rechtsnivellirung für alle Mitglieder der menschlichen Gesells

schaft ift ber 3med aller heutigen Bolfsbewegungen. Freilich gab es auch in ber Tenbalgeit Rechte und Freiheiten, aber bloß Standesrechte und Befreiungen von der allgemeinen Pflicht. Je niedriger ber Stand, besto bunner bad Recht, bis es gang unten ben Rullpunkt erreichte. Als man " Freiheiten" hatte, fannte man eben beghalb bie Freiheit nicht. Unfere Beit bilbet fich jum Untipoden bes Mittelalters aus. Die Bergleichung mit letterem zeigt auch, bag es mit ber " Erflärung ber Menidenrechte" noch mehr auf fich hat, als indifferente Biglinge und bieufteifrige Polizeirathe meinen. Die Meufcheurechte befagen eben, baf aus bem Rafteuftaate ein Menfchenftaat bervorgeben, daß die Maffe ber Nation nicht mehr zum Ruben und Bergnugen Gines ober einiger Menschen vorhanden fein foll. Die natürliche Ungleichheit ber Stellungen foll nicht fünstlich und gefliffentlich vergrößert, sondern durch die auf ben gemeinsamen Menschenbegriff begründete Rechtsgleichheit ansgeglichen werben.

Defhalb ift ber Abeloft and mit ber neueren Gutwickelung unverträglich. Alle Beftrebungen, jenes fintende, überlebte Institut zu halten ober burch Reform zu fraftigen, find blofe Decillationen, burch welche bie Geschichte fich nicht aus ihrer Bahn weisen läßt. Der Ausdruck Reform fann nicht bestehen; etwas völlig Unbrauchbares verbient fie nicht und ift ihrer nicht fähig. Solde Altflickerei fommt boch nur auf bare Restauration hinaus, wobei man mit einem Sate in eine weit hinter und liegende Zeit gurudfpringen will. Die fconften Borte, daß ber Abel nun wirklich eine Bahrheit fein folle, wirten nicht mehr als bie Bablen, mit beneu fich einer auf bem Papier ein beliebiges Bermögen gufdyreibt. Die neueren Lebensregungen bes Abels als folden haben alle einen flaglichen Berlauf genommen. Bir feben wohl Budungen, aber es find bie burch Galvanismus aus Gehängten gelochten. Alle diefe Berfuche liefern ben Beweis, bag die abligen Reformers

nich im Stoffe vergriffen haben. Die Abelofette von 1815 war ichon tobtgeboren, ba ihr Programm von ben Mitgliedern nicht mit ihren Unterschriften beehrt murbe. Mit madtigem Siatus murbe verfündet, "es fei die Beftimmung bes Abele, ber erfte und gebilbetfte Stand in Deutschland zu fein: in ihm folle ber alterthumliche ritterliche Sinn erweckt und erhalten werben, bamit jebe geiftige und forperliche Bilbung bei bem Abel immer mehr fortschreite. Man hoffe ein frobliches Gebeihen und fraftiges Bachsthum ber Berbindung. Mus bemfelben murben fich manche liebliche Bluthen und Früchte entwickeln, die für jest noch nicht zu ahnen feien." Lieblichkeit murbe ber beutschen Ration ausnehmend bitter porgekommen fein. Aber, wie Rluber fagt, "es war vorauszufeben, bag biefe Biener Congreffrucht, welche vier Sahrhunberte ju fpat fam, jur Reife nicht gebeihen werbe". Daffelbe laft fich auch von den allerneuesten Bemühungen bes Abelsvereines ober vielmehr ber Abelszeitung fagen, um welche fich ein befannter Baron fo viele Berbienfte erworben bat. hat auch diese ritterliche That nichts verfangen wollen; bas Beitalter ift zu profaisch, zu undankbar. Es widerset fich bem practifden Restaurationsmesen, verbirbt aber übrigens Reinem feine unschuldigen Freuden. Wenn ein Glied bed öffentlichen Lebens im Berfaulen und Bergeben ift, fo finden fich immer gahlreiche Dienftbefliffene, welche baffelbe Blied, welches fie mit Salben und Binden behandeln, für ein ferngefundes ausgeben, und bas Publifum fleißig bavon unter-Gin reichbebachter 3meig ber vornehmen Literatur find bie vielen Abelslerica, Wappenbucher und Abelszeitungen. Bu allseitigem Rugen nennen wir einige Denkmaler ber neueften Sorgfalt für bas Alte; v. Zeblig-Reufird, preußisches Abels-Lexicon; Caft, fübbeutscher Abelsberold; bas bairifche Abelsbuch; das polnische Wappenbuch von Nieffecti, neue Auflage u. a. Diefe Literatur Scheint wirklich einem bringenben Zeitbedurfniffe

ju entsprechen. Die veränderte gefellschaftliche Stellung bes Abels, und die Ahnung des Looses, welches die Urne des Jahrhunderts für ihn noch bewahrt, ruft wohl die ägyptische Pietät hervor, welche sein Andenken der wißbegierigen Nach-welt aus's genaueste überliefert. Aber die neuen Entwickelungen gehen troß der Mumien vorwärts; den Lebendigen gehört die Welt. Nur müssen sie nicht müde werden, das Todtengräber-amt nebenbei zu verwalten. Es ist Zeit, auch unserem Abels-reformator diesen Liebesdienst zu erweisen. Hören wir, was er will.

Er fpricht zuerft (G. 37-51) vom hohen Abel, befonbere von beffen Reclamationen feit 1815. Die Gefchichte ber Mebiatifirung ift befannt genug; bie boben Berren haben felbst bafur geforgt, bag gewiffe Thatfachen und beren Rutsanwendung bei ben Deutschen nicht fo balb in Bergeffenheit finten fonnen. Das deutsche Reich mar schon lange ein mufter Saufen souverainer Dligarchien unter einem Rominalfaifer, welcher felbst bloß ber größte jener Dligarchen mar. Da im lieben Deutschland Alles in feliger Rube entschlafen lag, fo fonnte und ber Schimpf nicht erspart werben, bag frembe Banbe mit unferer Reugestaltung begannen. Bir fonnen es nicht läugnen: unfere weftlichen Reinde brachten und bie Recepte ju ber Rraft, mit welcher wir fie fpaterhin beffegten. Mediatifiren mar einer ber gewaltigsten Siebe, welche die Urt der Revolution auf beutschem Boben vollführte. Auch die Democratie weiß bas oux ayadov noluxoipavia in Uebung Die Mediatifirten aber konnten fich nicht recht in die Zeit finden ; und mit bem Wiener Congresse hofften fie bie Rudfehr ber guten alten Beit. Daß fie fur ihren Bortheil arbeiteten, wer mochte es ihnen verbenten? Go fpricht man wohl zu ihrer Rechtfertigung. Aber biefer Bortheil, in bie beutsche Sprache überfett, war ber Rachtheil von Millionen Menfchen. Und beghalb muß man Mangel an Baterlandeliebe

4

benen pormerfen, welche in Bien lungerten und feilichten. um alle ihre brudenben Privilegien ju retten und bas alte Kamilienschlaraffenthum wiederherzustellen. Dbwohl ihnen nun Die Reichsunmittelbarfeit nicht wieber zu Theil murbe, fo blieb ober fiel ihnen boch mancher fette Biffen gu, um ben fie ein ruftiger Burger ober Bauer, welcher alles, mas er vom "Staate" hat und noch barüber, baar bezahlt, nicht beneibet. Benn die beutsche Nation fich mit ein paar Zeilen in ber Bundesacte begnügt bat, fo fonnen fich bie Mediatifirten wahrlich nicht beschweren, benen die Bundes = und die Schlußacte eine fo weitläufige Bartlichkeit gewidmet haben. bem 14. Urtifel ber Bundesacte genießen bie mediatifirten ober ftandesherrlichen Familien Die größte Privilegirtheit im Staate, indbefondere in Aufehung ber Besteuerung; fie haben privis legirten Gerichtoftand und find von aller Militarpflichtigfeit befreit; fie find im Befit bes größern Theile ber Gerechtigfeitepflege, ferner ber Polizei und bes Patronate. Unberes, wie bie Cbeuburtigfeit mit ben fonverainen Saufern, ift gleichs gultig. "Indeffen", wie unfer Berfaffer felbst fagt, "genugten biefe Bestimmungen noch feineswege ben Unspruchen biefer boben Familien." Defhalb fuchten einige Mediatifirte burch Separatunterhandlungen mit ihren gandesherren ihre Borrechte Der fchlimmfte Punft blieb bie Unslegung bes 14. Artifels ber Bunbesacte. Die beutsche Sprache ift in öffentlichen Actenftuden, mit Ausnahme vieler Polizeifachen, gewöhnlich so höflich und schüchtern, daß von vorne herein ber Ginn nicht recht flar ift und man fich bas Bergnugen, Commentare gu machen, vorbehalt. Diefe Commentare find aber erft baburch vollkommen, baß fie fpater noch einiger Interpretationen bedürfen. Demnach erhielt auch in Folge von Reclamationen ber Stanbesherren gegen verschiedene Regies rungen, namentlich bie wurtembergische, ber 14. Artitel ber Bunbesacte feine nabere Erffarung in bem 63. Artifel ber

Schluffacte von 1820. Schon vorber in bem Beschluffe ber Bundesversammlung vom 24. Mai 1819 maren bie beutschen Regierungen ermabnt morben, ibre Unterhandlungen mit ben Standesberren "ungefaumt"- zu betreiben; Die unerledigt bleibenden Bunfte follten "innerhalb fürzefter Zeitfrift" (b. b. "noch im laufe ber gegenwartigen Situngen vor ben Ferien, ober fpateftens' bei bem Bieberanfange ber Gigungen") an ben Bundestaa gebracht werden. Man fiebt, bag bie Standesberren mit einer ihrem Stande gebührenden aufmertfamen Gile bedient wurden. Gin unschätzbares Gut wurde ihnen in ber Wiener Schlufacte zugewendet. Sie befagt im 63. Artifel unter anderem : "Wenn gleich die über die Anwendung ber in Gemäßheit bes 14. Artifele ber Bundesacte erlaffenen Berordnungen ober abgeschloffenen Bertrage entstehenden Streitigfeiten in einzelnen Fallen an bie competenten Behörben bes Bunbesstaates, in welchem bie Befigungen ber mittelbar gewordenen Fürften, Grafen und herren gelegen find, jur Entscheidung gebracht werden muffen, fo bleibt benfelben bod, im Falle ber verweigerten gefetlichen und verfaffungemäßigen Rechtsbulfe, ober einer einseitigen, an ihrem Nachtheil erfolgten legislativen Erflarung ber burch bie Bunbesacte ihnen gigeficherten Rechte, ber Recurs an bie Bunbesverfamm= lung vorbehalten; und biefe ift in einem folchen Kalle verpflichtet, wenn fie bie Beschwerbe gegrundet findet, eine genügende Abhulfe zu bewirten." Ber wollte biefe Ramilien nicht gludlich preisen, bag ihnen ein fo vollständiger Rechteweg frei gehalten worden ift? Der hannover'fde Berfaffungestreit hat in allen beutschen ganbern eigene Bebenfen hervorgerufen ; man wünfcht auf's lebhaftefte, bag bie Bolfer Deutschlands bei ber boben Bundesversammlung daffelbe geneigte Bebor, wie bie Stanbesberren, finden mochten. 311 Gunften ber letteren ift fogar eine ftanbige Bunbescommiffion errichtet für alle wegen ungenugender Bollziehung bes 14. 21rs

tifels ber Bunbebacte eingehenden Beschwerben. Diefe Commiffion ift ichon ftart genug beschäftigt worben. Roch einmal, aludlich die Durchlauchten und Erlauchten, welchen in ihren Händeln mit ben Landesherren die Appellation an die bobe Bundesversammlung unverfümmert ift und zu forgfältigfter rechtlicher Erörterung führt. Ju neuester Zeit find ein Beispiel hievon mehrere Bunbestagsbeschlüffe, in welchen die Beschwerben ber meiften Standesherren bes Großherzogthums Seffen wegen ber Grundrentenablöfung bie bereitwilligste Berudfichtigung gefunden haben. Dort wie anderswo (z. B. in hannover) ift ben Stanbesherren bie lanbesgesetzgebung, obgleich ober weil fie mit ben helleren und gerechteren Zeitaufichten Schritt balt, nicht gut genug; fie verlangen mehr für fich, als bie gewöhnlichen Gutebesiger. Sie richten sich nach bem Evangelium: ben Sabenden wird gegeben. Die Privilegien und Monopole, mogen fie noch fo abgeschmackt sein, haben mit bem Salze wenigstens die Achnlichkeit, baß fie immer burftiger madien.

Rach bem hohen Abel handelt ber Berf. vom nieberen Abel (insbesondere der ehemaligen Reichsritterschaft), welchen bie beutsche Bunbesacte ebenfalls mit Borrechten, abnlich benen ber Stanbesherren, bebachte. Der Berf. meint, burch bie neuen Berfaffungsurkunden fei auch ber niedere Abel "gleich ben Richtabeligen in feine ewigen Rechte eingefett". Ewigkeit ift es wohl fchlecht bestellt; bie "historische" Schule follte boch felbst am besten miffen, daß Bandel und Berganglichkeit in allen irbifchen Dingen herrfcht. Will man es als ein befonderes Recht betrachten, daß die Abeligen ihren Namen nach einer eigenen Methobe fchreiben, fo fann ihnen baffelbe unbebenflich in alle Ewigfeit verftattet merben. Frage bleibt bloß, ob die größere Reichhaltigfeit ber Benennung auch ein größeres Maß burgerlicher Rechte einfchließe und rechtfertige. Der Berf. meint : "Da ber Abel nicht mehr

die friegerische Kraft der Nation repräsentirt, so kann er heute nicht mehr sein, was er ehedem war. Aber er kann in verjüngter Gestalt anstreten, nühlich den Fürsten und wohlt thätig den Bölkern." Bürde diese Berjüngung auf etwas anderes hinauslausen, als daß der Abel in unserer Zeit die Sivilkraft der Nation repräsentiren solle? Der Nugen des Abels für die Fürsten ist wenigstens zweideutig und nur da sicher, wo dieser ein bloßer Abels nicht Bolksfürst ist. Woran aber soll die Wohlthätigkeit des Abels für die Bölker erkannt werden? In welchem Lande ist der Abel etwas anderes gewesen als ein Institut zur Benachtheiligung der ganzen übrigen Nation? Selbst wenn gar keine Beschädigung in der Absicht lag, waren die regelmäßigen Wirkungen eines Standes mit mehr Nechten und weniger Pflichten, als andere Stände, unausweichlich.

Wie löcherig raifonnirt wird, bavon folgender Beleg: "Der Abel fann, feine Unfpruche auf Grund und Boden und auf größeres geistig = moralisches Bermögen ftugend, fich an die Spite ber neuen und allgemeinen Staatsintereffen ftellen, und man wird ihm gern in jedem constitutionellen und weise regierten Staate alle Die Borrechte einraumen, Die mit ber Berfaffung vereinbar find, und auch bem erworbenen, nicht ererbten Berdienste freie Bahn laffen. Rechtlich wird man ce ohnehin finden, bem Abel ben Berluft folcher Rechte ju verguten, in beren mohl erworbenem Befige er fich bieber Gerecht wird man feinen Schmerz über ben Berluft befand. ber Selbstständigkeit nennen, besonders wo das Opfer nicht für einen großen und würdigen 3med gebracht werden mußte." Sieht man ba nicht mehr Berfehrtheiten als Borter? "neuen Staateintereffen" und bas allgemeine Befte find mit Abeleftand unverträglich; will er alfo etwas bedeuten, fo muß er in ber Reformarbeit bei fich felbst anfangen, er muß fich selbst aufheben und bas Schmaroperthum auf allgemeine Rosten

verfdmaben. Gibt es benn etwas Ignobleres, ale unter nichtigen Bormanden Prarogativen vor feinen Mitburgern genießen? Bas ift bas Dbbach ber Abelsprivilegien anderes als ein vornehmes Urmenhaus? Aber die "Unsprüche"! Gehr wohl. Gin Bernftorff, ein Stein und ihres Gleichen werden mit Jubel "an ber Spite ber Weschäfte" begrüßt; allein hatten fie bloß Grund und Boden befeffen, fo maren "ihre Aufpruche" ohne allen Grund und Boden gewesen. Wenn ber Berf. nicht fonft als ernstmeinend beglaubigt mare, fo mußte man in feinem "größeren geiftig-moralischen Bermögen" bes Abels einen guten Scherz erblicken. Roch öfter fpricht er von dem "mit Grund und Boden gehörig botirten und geistig hochstehenden Wefchlechtes adel", ale wenn bas Beifammenfein diefer Gigenschaften fich von felbst verstände. Der Berf. follte aber nicht fo oberflach= lich fein und lieber einen recht grundlichgelehrten auatomische physiologischen Beweis bes specifischen Borranges abliger Bebirne geben. Bis biefer Beweis erscheint, muß es schon bei der trivialen Wahrheit bleiben, daß die Ratur bei der Undtheilung ihrer Gaben nicht erft Befehle von höchsten und hoben Stammbanmen einholt. Bezüglich auf bas "Moralische", ift althergebracht die Erfahrung, daß "ablige" Erziehung eine Quelle vieler Untugenden ift, wenn gleich eine gute gefunde Natur den Sieg über folche verderbliche Ginfluffe erringen fann. - Der Berf. irrt fich weiter, daß man dem Adel "gern" Borrechte einräumen werde. Die Ration hat bas größte Recht, fich baburch beleidigt zu fühlen; und Regierungen, Die es " gern" thun, versteben weber ihres Bolfes noch ihr eigenes Mit ber "Berfaffung" find alle Borrechte burchaus unvereinbar; fie fennt nur Rechte. Zwischen Beiden ift ein unermeflicher Unterfchied; benn Rechte feten Leiftungen voraus, Borrechte aber wollen Lohn ohne Arbeit und find mit Ungerechtigkeit gleichbedeutend. Defhalb ift es auch optische Tauschung, daß neben "Borrechten" bas ber Perfonlichfeit immanente Berdienft "freie Bahn" habe. Locomotiven und eingeschirrte Pferbe fonnen feinen regelrechten Bettlauf halten. Belche niedrige Unficht vom "Berdienfte" enthüllt fich in ber Borandfegung, es gebe zwei Claffen beffelben, ererbtes und nicht ererbtes. Inm Belben ober jum pflichtgetreuen Manne hat fich noch Riemand geschlafen. "Berdienft" läßt fich nicht forterben, fo wenig wie ein Gothe feinen Benius vermachen tann. Wer aber Unfpruche erhebt blog beghalb, weil fein Bater ober Ahn Berdienft hatte, verdient wegen Mangels an Chrgefühl bejammert, aber nicht erhört zu werden. Die ablige Berdiensttheorie ift völlig ebenburtig mit ber orthodor = firch= lidjen von der Rechtfertigung und Erlöfung des Menfchen burch bie Berdienfte und Leiden Chrifti. Diefe an Cretinismus grangende und nur zu leicht alle mahrhafte Tugend untergrabende Lehre ift bei ben Ratholifen noch um einige Grade findischer ausstaffirt, ale Theorie von bem unerschöpflichen Unabenschaße ber Rirche, welcher aus ben überftromenden Berdienften Chrifti und aller Beiligen besteht. - Auf die Theorie vom "wohl erworbenen Befige" lagt fich nichts erwiedern, als bag er eben fo "wohl verloren" ift. Das Abelsinstitut ift nicht fowohl durch Andere, als durch fich felbst und seine eigenen Frevel gestürzt. Schon allgemein genommen, läßt fich mit ber Menschheitsentwickelung und ber Bermufterstartung nicht rechten. Bahllose Dinge find schon bem "Gewonnen und Berronnen" anheimgefallen. Es gibt noch einen höheren Rechtscober als die Berbriefungen, beren Urfprung gar oft eine verbrecherische Gewaltthat ift, als bie ber Menschennatur guwiderlaufende Gefchlechter-Domination. Warum immer Ents schädigungsanspruche fur bie Rechte erheben, welche ber Abel gehabt hat? Der waren nicht viel berechtigter bie Entschädigungsansprüche wegen ber Rechte, welche bas Bolf nicht gehabt hat? Und bod hat man nicht gehört, bag bie Leibeigenen, als ihre Sonne aufging, Gegenrechnungen gemacht,

Schmerzensgelber fur bie langen Generationen ihrer Ahnen geforbert hatten. Alfo lagt euch genugen an ben genoffenen Freuden eurer Borfahren, und feit froh, baf bie Leiden, mit welchen jene erfauft wurden, nicht an euch und euren Rinbern beimaefucht werben. Laffet alfo bie tobten Rechte ruben. Dber was wollt ihr billiger Weife mehr als allgemeine Gleichheit und freie Concurreng? Erfennet boch, um wie viel gerechter Die Bolfer und vollsmäßigen Regierungen fint, als eure einft bominirende Rafte. Man hat euch mit feinem burgerlichen Banne vergolten. Im Gegentheil, muß manches gand noch fagen. Leer ift baber bes Berf. Rlage über ben "Berluft ber Selbstständigkeit". Ale ber Abel nicht burch innerlich begrunbete Borguge, fondern burch Stand und unter allen Umftanden gultige Privilegien berrichte, bamale mar er "unfelbstftanbig." im wahren Ginne; jest, ba es heißt: Bas leifteft bu? ift auch ber Ablige erst wahrhaft frei und felbstständig. freilich richtig, auf anderen fteben und fie treten, biefe Urt " Selbstftandigfeit" haben wir hinter und. Der Teufel habe fie felig! Der " 3med", fur welchen fie hat hinfahren muffen, ift wohl fo "groß und wurdig", wie irgend einer, trogbem, baß er bem Berf, nicht gang einleuchten will. 3ch fann ihm aber ein Mittel verfdreiben, welches feinen Ropf fo hell machen murbe, wie eine Sybroorngengasflamme. Er mable fich irgend einen orbentlichen Bojaren jum gnabigen herrn und lebe einige Jahre als beffen Leibeigener. Gin fleines Opfer im Intereffe focialer Experimente! Es mußten noch Bunder geschehen, wenn ber Berf. auch bann noch bie " Gelbstftanbigfeit" bes Bojaren nicht murbigte.

Bandern wir mit dem Berf. weiter. Er findet, daß die seit der französischen Revolution in Deutschland erschienenen Schriften über den Abel sich selten "mit Unparteilichkeit" über beffen Besen verbreitet hätten. Ihm nuß es wohl so vors fommen; wirklich aber ist Parteinahme gegen den Abelsstand

als Staatselement eigentliche Unparteilichkeit. Wenn Jeber ungestört seine Menschen = und Bürgerrechte genießen barf, wer kann sich ba beklagen? Es ware aber burre Parteilichteit, für einen eximirten Stand zu sprechen.

Bunderlich motivirt ift die Behauptung, die Umte. und bie Belbariftofratie feien bie gefährlichsten, "weil fich ihre Genoffen für beffer und tüchtiger halten, wie (ale) Undere, bloß weil fie machtiger ober reicher find, wie biefe." hatten die Abligen fur gewöhnlich nicht auch eine fehr ausgezeichnete Meinung von fich felbit; nur ber Grund ift zunächst ein anderer : weil fie hoher geboren find. Wer von ben breien hat nun mehr Grund? Der Berf. flagt, Die Ariftofratien bes Muthes und bes Talentes und ber grundbefigende, geiftig hochstehende Geschlechtsabel murben unterbruckt. Belder Mifchmafch! Schlechten Dant werben ihm aber feine Clienten miffen, wenn er berichtet: "Bir feben jest biefe brei factifch edle und murdige Ariftofratien auf die beflagenswerthefte Weife in den Borgimmern jener anderen harren, welche die Chrenstellen und Burben an ambitiofe und fnechtische Individuen verleihen, und ben Mammon in ihren Riften haben, ber fie ju Feldmarfchallen ber Staatspapiere macht." Wenn Muth. Talent, Geburt, Grundbefit wirklich antichambriren und fich unter bie "ambitiofen und fnechtischen Individuen" mischen, fo ift bas nicht "beklagenswerth", fondern verächtlich, niedriger, ale Worte fagen konnen. Glücklicher Beife gibt es noch Menschen, welche ber Berf. nicht in seinem obigen Fachwerke ju laffen mußte. Gin "geiftig hochstebenber" Mann, fei er abliger ober burgerlicher Beburt, ift fein Schweifwedler; wenigstens fann bies nicht als Regel gelten. - Seinen Zabel ber Geldariftofratie unterftugt ber Berf. mit einem Ausfalle Mengel's gegen biefelbe. Letterer moge es vor ber Geschichte verantworten, bag er behauptet: "Früher achtete man ben Menschen, jest nur noch bas Belb." Gewiß wird noch heute

das Reinmenschliche lange nicht fo geachtet, wie es fein follte: aber zu welcher Beit mare es mehr fur bas erfte und mabre Eriterium gehalten worben, als gerade feit ber großen Revolution? Gewiß fpielt bas Gelb oft genug eine unverdiente Rolle; aber in welcher Zeit mare bies nicht ber Fall gewefen? Die Metall : und Vavierform macht es boch nicht allein : mit Butern jeder Urt find immer Aufpruche, auch die allerschleche teften, burchgefest morben, bei Beiben und Chriften, bei Morgen = und Abendlandern. Die Wirfungen des neueren Geld. fofteme find aber jum Theil von wesentlichem Rugen für Die Gesellschaft. Menzel faat felbit: "Das Geld bat jenes Phantom ber Ibeologen, Die allgemeine Gleichheit, wirklich in's practische Leben eingeführt, so weit biefes möglich ift. Geld ift ber Schluffel gu allem, und jeder Menfch fann ibn finden." 3ch biete mich mit Beranugen jum Adoptivpater biefes Argumentes an, und bedaure blog, daß es erft in geringem Dage eine Bahrheit ift. Aber bie Entwickelung ber Staats . und Gesellschaftswiffenschaft wird hoffentlich die Mittel bes Unterhaltes immer zugänglicher machen, fo bag "jeber Menfdy fie finden fann ".

Judem der Berf. sich nach geeigneten Gegengewichten der Geldaristofratie umsicht, spricht er mit rührender Salbung aus, die Basis des socialen Fortschrittes musse, micht in dem unruhvollen Treiben der sogenannten liberalen Partei — sondern in einer väterlichen, religiösen, humanen, christlichen Berwaltung der Monarchie" ze. aufgesucht werden. Mit solchen Aussichten kann man es sehr weit bringen, bloß nicht zu dem Ruhme eines Logisters und Historisers, die Philosophie ganz aus dem Spiele gelassen. In allen Zeiten haben die Herrschenden, mit Privilegien und Besithumern Gesegneten eine natürliche Borliebe für den status quo, eine erschreckende Schlassucht gehabt. Ausgebreitet ist die Schule des Sanche Pansa, dessen Philosophie zum Princip hatte: "Gesegnet sei

ber Mann, ber ben Schlaf erfand." Benn nun bie Menfche beit ober ein Bolf weiter follte und wollte, fo mußten mohl bie Bachenden und Denkenden fprechen und handeln. follte bies aber ohne alle Unruhe abgeben? Gehr glaublich ift es, bag man in höheren Spharen Unruhe empfindet, feine bausliche Bequemlichfeit über alles liebt. Aber bei normas lem Berhalten, b. h. unter Leben und Beweglichfeit, murbe man nichts von "Unruhe" fpuren und bas " Treiben ber Parteien" wurde höheren Orts gang in ber Ordnung erfcheinen. Der einfachste Beleg hiezu, welchem es auch ficherlich nicht an Legitimitat mangelt, ift, bag Regierungen, welche ihre Anfgabe fennen und wollen, am meiften garm machen. pold, Joseph und Friedrich maren fehr unruhige Ropfe, murden aber wohl die Gunft unfere Grn. Berf. und aller berer befeffen haben, welchen biefelbige Sache eine gang andere ift, je nachbem fie einen Burgerrock ober hermelin anhat. Riedriger Charafter ift es nicht bei Allen, es ift haufig Befchrauftheit des Urtheils, bei andern beides, fo gu fagen, fcmache Dentart. - Bas für einen afephalen Fotus haben wir nun hier: "våterliche, religiofe, humane, driftliche Bermal. lung ber Monardie"! Unt gar foll fie mit eine Bafis fein für "folibe Socialverbefferung und Fortschritt"! ftatt des Reuen, Großen, was in diefem Fache erfunden ift und noch erfunden wird, foll wieder bas alte Abgebranchte, Berfaferte, Berriebene bienen? Es hat fich ziemlich überall ausgevatert und ausgefindert, jum Theil ichon beghalb, weil einige Monarchen felbst nicht mehr Rinder wie ehemals find. Die beliebte Bergleichung bes Staates mit einer großen Fa. milie liegt in ihrer gaugen Unwahrheit und Ungwedmäßigkeit bloß. Die Prediger berfelben vergeffen die allereinfachste Con-Wenn bie Rinder groß werben, fo erlangen fie Selbstständigfeit und Freiheit; eben fo die Rindestinder. Barum foll es nun im Staate ewig und immerbar Rinber

geben, und feine Burger, Die hineingehoren ? Der Patrimonialftaat mare heutzutage Berrath an ben heiligsten Menfchen-Intereffen, zumal wenn er fidy mit bem Polizeiftaate amalgamirt, in welchem nicht einmal Rinderstreiche zu machen erlaubt ift. Go viel fur die Baterlichfeit. Bas fangen wir mit ber "humanen" Monarchie an? Der Verf. ift recht granfam. Barum foll ein armer Surft nicht auch feine Sonderbarkeiten, feine gannen haben, wie jeder andere Menfch? Sat er boch noch mehr Belegenheit hypochondrifd zu werden, als feine Rur ein herzlofer Terrorift fann auf foldje Unterthanen. Beife die perfonliche Freiheit bes Fürften befdyranten wollen, baß er humanitat von ihm verlangt. Sundertmal nutlicher und bequemer fur Jedermann im Staate ift eine gefete liche Institution, nach welcher fur bas Gange gar nichts barauf ankommt, ob die oberfte Person human ober inhuman ift. Dann gehen die Dinge ihren regelrechten Bang. Ich lobe mir ben Ronia von England, welcher alles fein fann, mas man will, Beib ober Rind, flug ober blodfinnig, welcher in aller Rube feine Partie Bhift fpielen und wenn er blutburftiger Natur ift, Fliegen und Ruchse erlegen barf. Großbris tannien fieht zu, wenn es gerade Luft hat; im Uebrigen arbeitet es weiter an feinem Beltwerfe. Das Gefet, bas Staatsrecht ift Konig im Lande; Die regierende Dajeftat ift fein Sprachrohr, und ber Premierminister richtet es, wohin er muß. So weit von ber humanitat. Berein die Religiofitat mit fammt ber Chriftlichfeit! Der Berf. fcheint zu glauben, Die doppelte Dofie fei ficherer. Wir haben aber an ber einfachen ichon zu viel. Christlichkeit! Cui bono? Die Religion ift ja reine Privatfache, mit ber man bas Staatliche nicht mifchen und truben muß. Die Gefchichte fagt und, welche Qualität von Segnungen driftliche Konige über ihre Bolfer gebracht haben, und vollende bie allerchriftlichften! Gifrige Religiofitat hat einen giftigen Reim in fich, welchen bie Belegenheit gar ju leicht anfichießen läßt, ben Reim ber Unduldfamfeit, bes Fanatismus. Der hochmuthigen "Chriftlichfeit" ift Beidenthum und Indifferentismus weit vorzugiehen; mit biefem ift Freiheit und Glud Unberer weit verträglicher. Der Gine gottlofe Friedrich hat mehr geleiftet, als viele Dutenbe noch fo driftlicher Ronige. Freilich gibt es Menfchen, welche von ihm fagen: Er mar ein braver Mann und großer Ronige; ichabe, bag er fein Chrift mar. Wir andere benten aber, baß er ohne ben orthoboren Bollftempel noch größer ba fteht: ein Ronig, welcher bas Ronigthum untergrub, indem er an ber Mündigfeit bes Bolfes arbeitete. Die Christlichfeit ift also minbestens entbehrlich: was vor Allem Roth thut, ift ber Fenereifer für die allgemeine Gerechtigfeit. Beffer, als bas Recht, ift, nach Fald's Ausbruck, unter allen menschlichen Dingen auch bas Beste nicht. Gin gerechter Ronig vollbringt bas Sodifte in feiner Stellung; er fann nicht mehr als gerecht fein. Mit biefer Gigenschaft ausgeruftet, ftellt er fich felbft nuter bad Befet und unter bad, mas im Gefete beschütt werden muß, die Freiheit. Gin gerechter Ronig ift namentlich auch ein Unhänger bes Beraflit, ober vielmehr aller ihres Ramens murbigen Philosophie überhaupt; er weiß, baß Alles in ewigem Fluffe ift, und läßt beghalb jeder Manifestation bes Beiftes freien lauf. Die Beschichte ber Bolfer hat ihr naturliches Gefälle; ihr fünstliche Betten graben, ift unnute Qualerei.

Bill man wissen, welches "die große Frage des Taged" sei, so lernen wir vom Berf., sie bestehe darin, "ob man denen folgen soll, die Geld, oder denen, die Titel und Ahnen, oder denen, die Berstand und Geist haben." Gine vortreffsliche Classification, und ein tieses, höchst verwickeltes Problem! Unter den "preiswürdigen" Schriftstellern darüber nennt der Berf. Grävell und schließt sich namentlich an dessen Schrift an: "Der Baron und der Bauer, oder das Grundbesitzthum".

Der Berf. fchilbert S. 64 bie traurigen Birfungen ber gewöhnlichen Erbfolge, welche "einen gablreichen und verarmten Abel" hervorbringen. Daburch werde ber Abeleftand erniedrigt und die Standesehre (ein mahrer Pud von Druckfehler findet fich: "Schandeschre") ju Grabe getragen. mus, Sabfucht, Rantefdymieben, Rriecherei und Soffahrt burchbringen ben fauligen Rerper und reißen in ber Benoffenfchaft auch die beffern Mitglieder hanfig bin zc. zc." Deghalb nun, wie aus vielen andern Gründen, bedürfen wir ber Gravellichen "Regeneration bes Abels ". Boren wir, mas er und fein foll: "Der Character bed echten Abele beurfunbet fich in ber Unabhangigfeit ber fammtlichen Stanbesgenoffen, welche bas wesentliche Erforbernif ift, bamit fie Regierung und Bolf frei und burch ihr Standesansehen vermitteln und jene abhalten fonnen, biefes zu bedrucken, bas Bolf aber verhindern, fich an den Gerechtfamen der Regierung zu vergreifen." Dergleichen wird und von Schriftstels lern gepredigt, welche die Bertheibiger ber burgerlichen Freis beit fo gern boble Theoretifer betiteln. Rann mohl etwas utopischer und unbistorischer fein, ale bie obige Erwartung? Der "unabhangige" Abel ift noch niemals "eine fefte Stute bes Staates" gewesen, fonbern lediglich bie feines Stanbes; er hat immer nur fur fich felbst geforgt. Er hat, laut ber Geschichte, nicht fur bie "Erhaltung bes Rechtsunftandes" gelebt, fonbern entweder mit Sulfe ber Regierung bas Bolf unterbrudt ober gegen beibe feine Macht gewandt, wie es gerabe fein Bortheil erheischte. Wo er einmal auf Geite bes Bolfes ftand, ba hat biefes von ber zweideutigen Berbindung nicht die erwarteten Fruchte gearntet. Die Erfahrung von Jahrtaufenden ift es nicht, welche folgende Meinung aus ber Taufe gehoben hat: "Die Familiengroße bes Abels liegt in bem Schute, ben er allen Staatsburgern gemahrt." Freis lich ber Pflanger fchutt auch feine Regerfclaven; ber Sund

schüßt sein Mahl gegen Angriffe. Ein wunderlicher Schuß, die perfönliche Unade! Bloß objective Gesetze vermögen im Staate Schuß zu gewähren.

Rach Gravell muß fich bie Unabhangigfeit bes Befchlechtes abels offenbaren: 1) barin \*), baß er feine politische Stellung Riemand verbanft, "fondern fie vermöge feiner Geburt burch Gott und bie Constitution feines landes erhalt". Gott ift hier ficherlich eine unbrauchbare Inftang; er hat andere Dinge ju thun, ale bie Geburt ber Majorateberren ju beauf-Sonft fame in Diefer Claffe nicht fo viel Schmadliches zur Belt. Benigftens mußt ihr boch, felbft wenn ihr blind feib, feben, bag, foll einmal ber deus ex machina auf ber Erbe umgeben, Jedermann bis jum Schweinejungen gleis derweise von Gottes Gnaden geboren ift, bag Gott mit gleich frecieller Borfebung Abelogegner und Abelorestauratoren bebenft, und bag berfelbige auch Conftitutionen madgen läßt, melde den Abel für ganglich überfluffig erflaren. Mit bem göttlichen Urfprunge ift es ben Berren aber fein confequenter Ernft; fie fugen "bas Recht ber Standeserhöhung" bingu. Man muß bem lieben Gott nachhelfen; Die Berfertiger von Stelleuten fteben ihm ohnehin weit naber, als andere Menschen. Die providentielle Zengung wird alfo symbolisch nachgemacht; neun Minuten - und wir haben einen abeligen Majorateherru mehr. Gin undantbares Wefchopf mußte Diefer fein, wenn er ber fraglichen Abeletheorie nachlebte, melder zufolge er "feine Stellung niemand verbanft". -Der Abelige muß in feinen außeren Berhaltniffen unabhängig fein, burch fein Bermogen von allen Berbindlichkeiten frei bleiben und nicht nach Mehrerwerb trachten. Dhue 3meifel ift folde Unabhangigfeit eine ichone Sache; warum fie aber in ihrer Paffivität noch fünftlich mit politischen Rechten gur

<sup>\*;</sup> Diefe Rubrieirung ift nicht vom Rec.

Belohnung ausgestattet werben foll, ift mehr als bunfel. Das bloge Bermogen gibt feine Kahigfeit. - 3) Die hauptbefchaf. tigung bes Abeligen foll fein "feine eigne perfonliche Musbilbung und ber Genuf verebelter Lebensfreuben." Es find Ginrichtungen nothig, welche es bem Abeleftande moalich machen, ebel zu fein und ebel zu handeln. Der Abelige foll nach "Gleichmuth bes Gemuths" und "Beständigkeit fei ner Lage" ftreben. Gorgen und Berbindlichkeiten follen ibm fremd bleiben, "weghalb in ber That jedes Streben nach Erwerb und jedes Befaffen mit allen Arten von fpeculativen Unternehmungen nicht abelig ift". Da haben wir es, alte Delobie: bem Baron muß bas Bergnugen eine Arbeit, bem Bauer Die Arbeit ein Bergnugen fein. Das ift ber offenere ober verftedtere hintergrund aller Abelotheorien. Die beife Gier, immer reicher zu werben, ziemt niemand, bie Arbeit bes Unterhalts megen Jebermann; marum barin Unterschied amischen Abeligen und Burgerlichen machen? Aber freilich, bas achte Abelsthum hatte niemals eine andere Religion, als die ber Tragheit und bes Benuffes. Das "ebel fein und handeln" bat ben allerfläglichsten Unfang, wenn bie uneble Forberung von Privilegien gleich vorangestellt wird. Much find ja eble Sandlungen gar nicht burch Bermögen und Ghre nothwendig bedingt. - 4) Wegen ber allfeitigen Ausbildung feines Beis ftes und Charactere muß ber Abelige in Gefinnung, Unfichten und Sandlungen burchaus frei und felbftfanbig fein. 3ch wußte nicht, warum biefe ber Burbe ber Menfchen gemäße Unforderung bloß auf ben Abelsstand beschränft werben follte. Bor allen Dingen aber geht aus der neueren Geschichte her= vor, bag fein Stand weniger, ale ber genannte, fich ebler Unabhängigfeit von allen materiellen Rucffichten befliffen und bie Gelbstständigfeit bes freien Beiftes angestrebt bat. große Saufe bes Abels hat feit Jahrhunderten feine Ehre im Ministerialismus und feinen Ruhm in Sofdiensten gefucht.

Defhalb hat er auch feit Erstarfung ber abfoluten Monarchie bas Meifte gur Rnechtung ber Bolfer beigetragen, und bie letteren werben ihre toftbare Erfahrung über bie Birfungen bes Abels feiner luftigen Restauration bes letteren zum Opfer Much im Schoofe bes Abels felbft haben burchgebringen. bildete und mahrhaft unabhängige Beifter biefelbe Erfeuntniß gehabt und bethätigt. - 5) "In feiner politischen Stellung vertritt der Adlige nur fich felbft." Bon diefer Bahrheit und Birflichfeit hat die Belt fich fattfam überzeugen konnen: ber Abelestand hat fich nur außerft felten herabgelaffen, für bas allgemeine Staatswohl zu wirfen. Do es ber eingelne Cbelmann that, mußte er mehr ober weniger gegen feine eigene Corporation wiffentlich ober unwiffentlich arbeiten. -Daß ber Ablige "nur allein feiner inneren Uebergeugung und feiner Chre nachzugehen bat", ift wieder nicht bas Dos nopol eines Standes, fondern eines jeden Chrenmanns Sache.

Da wo ber Berf. fich über bie geistigen und fittlichen Eigenschaften bes Abels ausläßt, gibt er gu, baß bie "Rothwendigfeit geiftiger Bevorzugtheit" nicht bie Geifte Banlas gen, fondern blog beren Musbilbung betreffen fonne. Bir feben bier ein Beifpiel ber felbstmörberifchen Urgumentation unfere Utopiften. Er weiß recht gut, bag bie Benie's nicht auf Commando gur Welt fommen; aber nachträglich läßt fich fo etwas machen. Der Gbelmann muß einmal nothwendig " geistig bevorzugt " fein. Bas hilft aber aller Unterricht, wenn ber fünftige große Mann einfältig ift? Bare ich ber Berf., ich wurde gar nicht zugeben, daß die Dummfopfe fich auch unter bie abligen Geburten verirren; mare ich noch Abelsmarfchall bagu, fo murbe ich mahrend ber neun Monate bie feierlichsten Gebete an die gottliche Borfehung richten laffen, und bie Tragerin bes fünftigen Majorateherrn und Pfeis lers ber Monarchie mußte abwechselnd bie neutestamentliche Berfundungegeschichte und Plutarche Lebensbeschreibungen lefen.

Doch vielleicht geschieht bem Berf. Unrecht; nämlich wenn fein Borfdlag, bie Unfnahme in ben Abeleftand von Drufungen abbangen zu laffen, ernft gemeint und zweckentsprechend ift. Soll die Drufung auf ber Dberflache bleiben, fo ift fie uberfluffig und bie ablige "Geburt" ein hinlangliches Eriterium bes ibealen Cbelmannes; bringt bie Prufung aber miffenschaftlich in Mart und Bein, fo entsteht bie gerechte Beforanif. ber Abelestand mochte zu bunn bevolfert werben ober einer reichen Erganzung aus ben Nobobus bedürfen. llub bann waren ja nicht die gebornen Ebelleute abelig, fonbern die Beburtelofen. Bas follte ba aus bem Staate, ja aus ber Menschheit merben? Bare es bem Berf, mit ber , geiftigen Bevorzugtheit" rechter Ernft, fo murbe er biefer ben unbebingten Borrang einräumen und ben Grundbefit als gleiche gultige Rebenfache betrachten. Die ftaatsmannischen Talente, bie großen Gelehrten, Dichter und Runftler mußten bann in ber "Baronie" figen. Aber bas ift wirklich ohnehin ber Kall, und es bedarf nicht erft bes Ramens und fünftlicher Chrenrechte bei Mannern, welche ihre hohe Stellung in ber Befellichaft auf organische Beife errungen haben. - Gin blendendhelles Bild von ben inneren Ropftheilen bes Berf. gibt fein Catalog ber Biffenfchaften, welche ber Abel als Stand zu wiffen nöthig habe: "Geschichte und Statistif, namentlich fpeciell bie vaterlandische Raturlehre und allgemeine Technologie, ausführlicher Die Landwirthschaft, Philosophie, gang befondere Logit, Raturrecht und Moral, und bie Staatswissenschaft überhaupt, porzüglich Staatswirthichaft, Politif, Staatsregimentelehre, und jene Lehre, welche noch feinen Ramen und feinen Catheber bat, fich aber mit ber Renutnif, ber Burbigung und ber Beschaffung ber geiftigen Buter beschäftigt, und zu welcher Beinroth in feiner " Orthobiotif ober Lehre vom richtigen Leben" eine herrliche Grundlage geliefert hat, werben ben Umfang bes Wiffenswerthen

Ein fo ausgestatteter Ebelmann wird auf feinem ausmachen. Plate ftehen." . Bas benft benn ber Berf. vom Abel? man beghalb Ebelmann, um fich ben Ropf mit biefem enormen Saufen Wiffenschaften zu gerplagen, mo bie Theorie ber Dungung an die Lehre vom Abfoluten grengt? Das ift viel gu viel; und beinahe hatte ber Berf. noch eine neue Biffenfchaft hingu erfunden. Gollen alle jenen Biffenschaften in feinem Sinne verwandt werden, fo muffen fie wenigstens vorher geabelt werden. Go wie fie wirflich find, untergraben fie bas Abelbinftitut; wenig über bie Glemente binaus brauchen bie Ebelleute bavon zu miffen - und fie bliden fich einander an, wie romifche Auguren. Gefchichte, Logif und Raturrecht fonnen ichon, jedes fur fich allein, alle griftofratischen Gubitangen zu Bas verflüchtigen. Der Abel laffe fich ernftlich vor unferm Berf. marnen, welcher feiner als ein Jesuit bie Aqua Toffana grundlicher Wiffenschaftlichkeit bem Abelsthume beis bringt. Biel nobleren Tact beweidt Gr. von Chegy, welcher jungft ein Buchlein: "Die feche noblen Paffionen", gefchrieben hat. Diefe find: 1. Das Baidwert, 2. Die ritterlichen Uebungen, 3. bas Macenat, 4. bie Galanterie, 5. bas Spiel, 6. bas Bechen. Warum aber nicht bie heilige Bahl biefer Pflichten gegen fich felbit voll machen? 7. Die Unwiffenheit. Ein Normaledelmann ift ohne Ignorang undenfbar; benn fobald ihn die Biffenschaft befeelt, hort er auf, dem Standes thum gu buldigen, und erhebt fich gur lichten Sohe bes reis nen Menschenthums. - Der Berf. macht nach Gravell auf Die Wichtigfeit ber politischen Deconomie aufmerkfam; genaue Befanntschaft mit biefer die heilfamften Bahrheiten lehrenden Wiffenschaft, erfordere "ber bie Baronie auszeichnende hohe Beruf". Moglich, baf biefe Baronie, "junachst berufen, die großen Intereffen bes Kamilienverbandes zu mahren", auf dem Monde gebeiht; auf der Erbe ift fie noch nies male ba gewesen, und felbst Preußen murbe biefe Begludung

ablebnen. Man braucht nicht weit zu fuchen, wenn man ben Gebrand, welchen die Baronie von ber "politischen Deconomie" macht, fennen will. Ueberall noch hat fie nach bem Motto gelebt: Freiheit und Reichthum für uns, Rnechtschaft und Armuth für alles Bolf. Richt ber Rationalverband, ihr eigener Kamilienverband ift ber Zwedt, auf welchen fie alles bezieht. Der ungarifche Cbelmann gahlt gar feine Abgaben, weder directe noch indirecte. Die misera contribuens plebs ift in Ungarn ein altes Ding und Bort. Gine wunderschöne Biffenschaft, Die politische Deconomie! Die englische Baronie forgt mit mutterlicher Bartlichkeit fur bas Bolf, welches fich ein Bergnugen baraus madt, fast ben gangen Staatebedarf aufzubringen, mabrend bie Grundsteuer ber lorbe feit anderts balb Jahrhunderten immer bei berfelben geringen Summe aeblieben ift, trot ber unvergleichlichen Steigerung aller fonftigen Abgaben und bes Berthes ber gandereien. Die Baronie von Grofbritannien, Die "ebelften Abelsgefchlechter" (wie unfere Abelszeitung fagen wurde) find in fcmutiger Sabgier und gefühllofer Robbeit weit unter bem verworfenften Vobel. Der Grlander verhungert mitten unter ben reichen Rornfelbern feiner Muttererbe: ber Kabrifarbeiter Englands ichnappt in vielen Diftriften vergebens nach bem Brobe, welche ihm bie noble Tyrannei zu boch hangt. Bermuthlich find bie Betreibemonopolgesetze auch ein Ausfluß ber lehrreichen und menschenfreundlichen "politischen Deconomie".

Außer den geistigen Gntern muß nach dem Verf. der Abel auch materielle haben; dies ist denn wohl die Hauptsache. Und eweglich es Vermögen soll das Fibeicommiß des Masjoratsherrn sein. Die politische Einrichtung, daß immer nur Einer aus dem Hause Abel und Vermögen bekommt, "sichert davor, daß der Stand nicht durch Vererbung auf alle Kinsber zu einer Kaste ausarten kann, welche in dem falschen Wahne, daß derselbe durch das Blut vererbt werde und daß

adeliges Blut ein edleres fei, fich auf eine thorichte und verberbliche Beife über alle anderen Burger überhebt, und die Reinheit Dieses Blutes burch Ausschließung zu bewahreu ftrebt. Berade Diefer Raftengeift habe Unfrieden und fchroffe Scheis bung gwifden ben verschiedenen Standen bervorgebracht." Bare nur ber Glaube an die Bohlthaten bes Abelbinftitute nicht fo grundlich erschüttert! Die Geschichte gibt und hundertmal mehr Uctenftude, als wir brauchen, für die Bahrheit: baß Abel jeber Art, mit und ohne Majorate, ein gang gemeines Raftenthum hervorbringt, welches gulegt nur von ber Macht ber fittlichen und Rechtsibee überwunden wird. Belde Place für den Staat ein Beer unbemittelter Ebelleute ift, fest ber Berf. felbst G. 64 auseinander. Auch flagt er die Abeligen, welche fich gegen Majorateeinrichtungen erflaren, "corporativer Tendengen " an. Benig beffer aber ift es g. B. in England, wo bie nachgebornen Gobne befanntlich bei Erhafchung von Staates und Rirchenamtern meiftens bas Pravenire fpies ten. Das Raftenwesen gebeiht bort aufe Ueppigste; ichon beg. halb, weil alle Gefchlechteverwandte an die Erbschaftereihe fommen fonnen und fich als Embryone ber Baronie betradjten. Das Blutvorurtheil ift babei zwar etwas gemilbert, aber reichlich burch bas Stanbesvorurtheil erfest.

Der Beruf, welcher ber Baronie, bem höchsten Stande, zugetheilt wird, nämlich die Bermittelung der übrigen Stände, ist eine Phantasterei. Schranken können bloß trensnen, nicht vermittelu. Die Baronie beweist das gerade Gegentheil, den Wasser und Delstaat. Auch ist sie nicht "das wirksamste Gegenmittel wider die Beamtenaristokratie und die Geldaristokratie". Das wahre Gegengift ist die Mündigkeit des Bolkes und die freie Bewegung in der Giterwelt. Die Baronie ist weiter nichts, als noch eine Aristokratie zu den übrigen, noch eine auf Recht und Freiheit losgelassene Bamppyrschaar. Mancher Beamte übrigens wird sich von der Libe.

ralitat bes Berf. angeln laffen, nach welchem " bie bodifte Ausficht und entschiedenfte Belohnung fur ben verdienten Beamten immer fein wird - baronifirt zu werden". - Beun Die Gelbitfucht und Sabfucht mit Geld und beweglichem Bermogen in natürlicher Bermandtichaft fteben, wie ber Berf. behauptet, fo muß er auch jugeben, bag bas unbewegliche Bermogen mit benfelben Gebrechen gufammenbange. und Gier nach einem größern Reichthum tann fich allerdings bei bem Banfier leichter entwickeln, als bei bem Majorates berrn; aber au fich genommen, ift nicht bas Bermogen, fonbern bie Charafterbeschaffenheit und bie Ausstattung ber Beüßenden mit Privilegien als wirfende Urfache anzuklagen. Die Erfahrung zeigt zur Gennge, bag z. B. in England beibe Claffen von Rrofuffen in ber Parforcejagd nach Mehr zu wetteifern verstehen, nur eine jede auf eigene Beife. Die Maioratsoligarchie ift, ohne Reudalbrille angeschaut, nichts weis ter, ale eine romantifcheilluftrirte Gelbariftofratie. Bon Gegengewicht ber erftern gegen bie lettere reben, heißt fo viel. als zwei Rrantheiten ftatt einer empfehlen. Schließlich indeffen vertragen fie fich; ber Berf. meint, bag auch ben Gelb= leuten bie Ehre ber Baronie ale hochsten Stanbes "einen Bunich ber Gebnfucht einflöße".

Bier Stände gibt es; diese Rotiz ift höchst dankenswerth. Der Abel und die Baronie vertritt das Sein oder die Perssönlichkeit, nicht der einzelnen Individuen, sondern im Famislienverbande —; die drei andern Stände der Landbauer, Geswerbtreibenden und Gelehrten vertreten alles Haben, alles Besitzthum und allen Lebensverkehr durch dasselbe und mit demselben". Wieder ein genialer Burf! Wörter sind doch eine herrliche Ersindung; sie lassen alles mit sich machen. Wenn man aber das Scheidewasser der Wirklichkeit darauf tröpfelt, so sieht's schlimm aus. Obige Vierständes Theorie vereinsacht sich dann in den äußerst leicht zu fassende Unters

fchied von zwei Stanben, ber Richtsthuer und ber Arbeiter. Soll ber erftere Stand ber hobere fein, weil Richtsthun vornehmer ift, als arbeiten? Perfonlichfeit! Bie fann von ihr bie Rede fein, wo Geburt, Bermogen und Erbrecht enticheibet? Rorperliche und geistige Thatigfeit ben brei plebejiichen Ständen: mas bleibt benn fur bie Dberfafte? Das boble "Gein" bes Berf. ift ein fummerliches Begetiren in Prafferei. Das mahre Sein, die Burbe ber Perfonlichfeit fommt ben brei arbeitenben "Ständen" gu, welche nichts haben, wenn fie nichts find. Die Barone aber follen Alles baben, wenn fie auch nichts find; fie follen, wie Epifure Botter, in feliger Rube ewig genießen. Diefe barmlofen Götter indeffen tann man fich noch gefallen laffen; fie bestreiten ihren Aufwand aus eigenen Mitteln und laffen die Erdbewohner ungeschoren. Die Musterbaronie aber ift blog eine schone Bucherpflanze, und verpfuscht ben arbeitenden Rlaffen, ber gangen Ration ihren Staat. Ergebenften Dant!

S. 80 ff. fteht eine erbauliche Predigt für die faule Rategorie des "Althergebrachten", und gegen die unbeschränfte Theilbarfeit bes Grundbefiges, Diefe gottlofe Tochter ber Revolution. Die "objective, historisch begrundete Innicht, welche feste, sittliche, eingewachsene Bustande für gewiffe Claffen will", wird pflichtschuldigft gepriefen auf Roften ber "abstract-subjectiven Unficht". Ein andermal: "eingelebte Sitten", bas "organisch Erwachsene". Folter, Inquisition, Leibeigenschaft und hundert Dinge fonft noch maren auch "eingelebt", und wo find fie jest? Bir fennen bicfes Biebergefaue ber Pfeudohistorifer; man riecht es auf meilenweit. Das Alte, ba es fo vielfach Anechtschaft mit fich brachte, fonnen fie am meiften branden; im Grunde aber ift Alter und Renheit ihnen völlig einerlei, wenn nur Die Gelbstfucht nicht ju furg babei fommt. Das nennen fie bann objectiv, biftorifd! Leben und Bucher baben bas Emporende bes Majoratemefene, die unnaturliche Barbarei gegen alle Rinder (benn auch ber Erbe empfindet oft genug die bofen Birfungen Diefer Kamilieninfibulation) in bas bellfte Licht geftellt. bas gange Suftem bes Feubalismus, welcher ben Menfchen jum Beftandtheile ber Scholle berabwürdigte und verthierte, ift in ben vorgeschrittenen ganbern bas hiftorische Gericht ergangen. Der Berf. felbit fann nicht umbin, bas Boblthas tige in ber Beseitigung ber Feudallasten anzuerkennen; er muß es ichon, weil boch auch bie meiften Regierungen in biefem Sinne verfahren. Aber zu Bunften feiner gehatfchelten Baronie muß ber Kenbalismus fortbesteben, wenigstens ein tuchtiges Stud bavon. Er befritelt Die freie Theilbar. feit bes Bobens aus ben nichtigften abgebroschenen Grun-Allgu fehr verfleinernbe Berfchlagung bes Bobens fann allerdinge Migstande, namentlich Berschutdung, berbeiführen. Aber es liegt auf ber Sand, bag bas richtige Dag von ber Ratur ber Dinge felbst gulett bergeftellt wirb. Man barf ohne alle Ungft gufeben; bie gefunde Bernunft und bas materielle Intereffe verhindern das Entstehen werthlofer Parcellden. Unberechenbar beffer und wohlthätiger ift ein Buftand, wo Biele fleine Grundstude baben, ale wo Giner fie alle allein befigt. Das lettere ift ber Alndy Siciliens und anderer ganber; Barone und Pfaffen find bort wegen ungeheurer Ansbehnung ihrer ganbereien die Urfache bes allgemeinen Glends an leib und Seele. - Daß bie Bobencultur burch bie Parcellis rung nicht erhöht fei, ift, milbe gefagt, eine Behauptung ber vollständigsten Unwiffenheit. Der Berf. widerlegt fich felbit fcon burch bas Zugeftanbniß ber Thatfache, baß bem Staate materielle Bortheile baraus erwachsen find. Bare bies moglich, wenn nicht auch bie ganbeigenthumer mehr Wohlftanb erlangt hatten? Aber ber "Gigenung" ale bestberathener Regulator bes Guterumfange ift ihm burchans auftößig. Baronie bat ibn fo benebelt, baf er und mit Rebel übergieben mochte: " Richt ber Gigennut, fondern die Bernunft mit ibrer Gefetmäßigfeit muß bie Dinge und bas Berhalten ber Staatsbewohner bestimmen und regieren." Bas ben Gingelnen nütlich und heilfam ift, ift es auch ber Gumme biefer Ginzelnen. Das ift Bernunft. Der materielle Bohlftand ift die ficherfte, die nothwendige Grundlage, auf welcher ein Bolf jum Menschengefühle gelangt und geiftig = fittliche Bohlfahrt gewinnt. Der Berf. foppt feine Lefer mit der Forderung, ber Befetgeber muffe "nicht auf ben Gigennut ber Einzelnen, fonbern auf ben Buftand ber Mitburger und ber Befammtheit ber Staatsförperschaft" feinen Blick richten. Sind benn die "Gingelnen" nicht auch "Mitburger", Theile ber "Gefammtheit "? Freilich mogen viele Ginzelne fich nicht bergeben, daß fie von ein paar Baronen ausgefogen werden. Der bevorzugte Stand, das ift die "Gefammtheit", mit welder ber Berf. tafdenfpielert. "Reiner will bem allgemeinen Boble feinen Bortheil opfern, noch die Rachtheile beachten, die einerseits ihm und andererseits ber Wesammtheit aus ber Beweglichkeit bes Grundbefites zufließen." Im Sandumbreben wird ber Bortheil bes Gingelnen in Rachtheil fur ihn verwandelt! Unverbefferlicher Ginzelner, ber bu nicht ein= . nichft, welche Wonne es gewährt, Fußschemel eines Barons Man fann bem Berf. nur rathen, bag er noch bie au fein! bobe Schule ber Sophistif besuche; seine Dialettif ift noch ju ungelent. Davon zeugt auch bied: "Das bewegliche Grundeigenthum fommt nicht immer in bie Banbe ber guten land= wirthe, fondern vornehmlich in die ber Capitaliften und Speculanten" 2c. 2c. Born im Sat ift bie Andnahme Audnahme, hinten ift fie Regel! Der Güterschacher ift allerbinge ein Uebel, wie jeder Schacher; allein eine auftandige Bermenbung bes freien Eigenthums ift etwas gang anderes. Uebrigens ift die Baronie ebenfalls mit gemeiner Gewinnsucht febr vereinbar. Es gibt Majorateberren, welche fich von Gelt=

mäflern und Güterspeculanten burch nichts als noble Geburt unterscheiben, wenn sie auch ihr Majorat nicht antasten können. Mancher abelige Gutsbesiger macht gute Geschäfte in Neckern, gerade wie ein Rotürier. Benn er seine Schulden damit beckt, besto besser für die Gläubiger. Man muß sich nur nicht stellen, als sei die Großmuth und edle Uneigennützigkeit das Monopol des Abels oder seiner Bluthe, der Baronie.

Benn ber Berf. fich felbit tren bliebe, fo murbe er bem Grundbefige bie Rudfehr in ben alten Feubalismus geradezu empfehlen. Er taufcht fich felbit, indem er fich fur einen Jufte-Milien zwischen ben alten Fendallaften und bem modernliberalen Spfteme unbefdyrantter Freiheit bes Grundeigenthums Ift diefe Freiheit eine halbe, bedingte, fo wird fich ber Bauernstand niemals aus feiner phofifchen und geistigen Bornirtheit erheben, und bie brudende Domination ber Butsherren wird fich verewigen. So gut wie alle anbern Staats. angehörigen hat auch ber Bauer ein Recht, Staatsburger gu fein, und nicht bloger Untergebener eines Gutoberrn. Der Berf. ftutt fich unter andern Gemahrsmannern auf Runde: "Die aus ber unbeschränften Theilbarfeit bes Grundeigenthums bervorgehenden Rachtheile". Derfelbe meint: Baner muß perfonlich frei fein, und mithin bie Leibeigenschaft aufhören; allein zu weit gehet man, wenn man ben Colonen außer aller Berbindung mit bem Gutsherrn bringt." Bas bezwect bies anders, ale halbe Leibeigenschaft? Die Erbunterthanigfeit ift in jeber Geftalt mit Ungerechtigfeit verfnupft und eine Gunde miber ben heiligen Beift bes Menfchen. halten es in biefem und verwandten Begenftanden mit Gienes Bort: "Gine halbe Bahrheit ift noch ein Jerthum." Bariation bes Abeloffanbes fann bie Berrichaft einer Beit gus rufführen, mo man von la gent taillable et corvéable à

merci et à volonté fprach, wenn gleich ber Berf. meint, "fein achter Abeliger" werbe in biefen Son einstimmen.

Die Frommigfeit, ein Firnig, in welchen jest fo viele Berhaltniffe eingetaucht, ein Stoff, aus welchem fo mancherlei Fabrifate gugerichtet werben, wird auch bei ber Aufrechtbaltung bes fraffen Bauernthums nütglich verbraucht. u. A. fprechen von einer "frommen" Beziehung bes Menfchen jum Bodenbefige, von inniger Berbindung bes Acerbaues mit ber "Religion", und gegentheilig von der " Gottentfremdung" und falfchen Freiheit, bem Sochmuthe und Mangel an Baterlandeliebe bei bem Bewerbs = und Sandeleftande. Die Rabe Gottes madje ben Ackerbau fromm. Auf all' foldes Gerebe ift nichts zu erwiedern, als erftens, bag bie fittlichen Birfungen bes ganblebens auch ohne jene ftiere Religiofitat, und noch beffer, erfolgen; zweitens, bag biefer Bortheil, fei er groß ober flein, bei ber freiesten Allobialverfaffung am grundlich. ften zu erlangen fteht; brittens, bag bie Bauernfrommigfeit gewöhnlichen Schlages eine bumpfe niedrige Stufe ift, welche viel edlere, begehrenswerthere über fich bat.

Da der Berf. die Baronie so wenig wie seinen Schatten los wird, so muß sie auch die bute noire seines Kritisers bleiben. S. 87 lesen wir den erhabenen Ansspruch: "Das Reich der Privilegien und der nur durch Geburt Bevorrechteten ist dahin und darf nicht wiederkehren; aber die Basis der Staaten, die tief verlegt ist, nunß wieder hergestellt werden durch eine für Wahrheit und gegen Willfür nach seiten Normen einwirkende Baronie." Sich selbst widersprechend läßt der Berf. hier die Wichtigkeit der "Geburt" sahren. Dann stürzt ja auch sein Kartenhaus der Baronie zusammen. Aber quandoque bonus dormitat Homerus. Die Basis der Staaten ist um so sesser, je weniger Rechtsungleichheit, je mehr freies Staatsbürgerthum in ihnen ist. Einen tüchtigen Ballast von Privilegien hat die Renzeit aus dem Hause ge-

worfen. Das scheint bem Berf. ein bitteres Unrecht. Er könnte fich mit dem Quantum, welches noch brinnen geblieben ift, begnügen. Aber er möchte das Beseitigte durch die Sinsterthure wieder einschmunggeln, wenn auch unter ber Maske einer nagelnenen Baronie.

Alles Mögliche bietet ber Berf. für feine Abelereform auf: Die Poefie. Er citirt bas ftaunende Gefühl bes " Berftorbenen" beim Unblide ber impofanten Burg Barwid mit ihren berrlichen Befitzungen und taufenbjährigen Geschlechtserinnernngen. Der Kurft fragt: "Gibt es einen fo unpoetischen Menfchen, in beffen Auge nicht die Glorie biefes Undenkens and ben fomachften Reprafentanten eines folden Abels noch beute umglangt?" Alle Achtung por ber Voeffe, aber noch größere vor ber Bahrheit! Die fürstliche Frage enthält viel Stoff zu einer Abelspredigt; boch laffen fich auch Bolfeprebigten bamit verforgen. Gine folde mare etwa in brei Theis len; erftend: Gin fcmacher Spröfling wird von ber Uhnenglorie nicht umglangt, fonbern verbuntelt und in bas reine Richts geschoben; zweitens, bie " Glorie" ber alten Gbelleute wird ihrerfeits gar zu häufig verdnnkelt, wenn man fie mit ber wirklichen Gefchichte beleuchtet. Brutale herren und abrns tirte Rnechte treten und felbft aus ben durftigften alten Chronifen entgegen. Drittens, alle Stammbaumspoeffe, aller Rims bus nobler Selbenthaten ift armliche und erbarmliche Profa gegen diejenige Poeffe, welche im freieren Flügelichlage bes Bening ber bentigen Menfchbeit liegt.

Um Schliffe seiner Schrift spricht ber Verf. von ben Bersbältniffen bes Abels in Prengen. Obgleich er selbst ben kläglichen Zustand bieses Landes, welcher ben tiefen Sturz und die Regenerationsgesetze hervorrief, näher bezeichnet, so bringt ihn doch dies nicht zur Besinnung über seine Vorschläge mesgen eines nenen Magnatenthums. Bon selbst versteht sich, baft er sich von ben "bochst bedentsamen" Standeserhös

hung en bei Gelegenheit der Huldigung 1840 viel verspricht. Die Haupttendenzen unserer Zeit lassen keinen Zweisel darsüber, daß dergleichen Maßregeln vereinzelte machtlose Berssuche bleiben werden. Unter dem Abel selbst hat sich, wenn gleich aus verschiedenartigen Beweggründen, völlige Abneigung gegen Greirung von Majoraten kund gegeben. Bloße Titelsänderung bei gewissen Personen aber ist eine Beschäftigung, die keines sich selbst achtenden Fürsten würdig sein möchte. Hoffentlich wird sich der Verf. in der Vorandssicht täuschen, daß durch den neuesten Vorgang in Preußen die Standesserhöhungen auch in andern beutschen Staaten zunehmen werden"; bis seit ist nicht viel davon zu sehen, wenn gleich immer noch mehr als nöthig.

Der Erwähnung werth ist noch bes Berf. Wunsch, ber beutsche Bundestag möge einen Beschluß wegen voller Auerstennung bes Abels und der Standeserhöhung eines bestimmten Bundesstaates in allen übrigen fassen. Daneben möchte Ref. nich noch den Borschlag erlauben, daß ebenfalls durch Bundesbeschluß die volle Gültigkeit eines Staatsgrundgesetzes im Inlande aufrecht gehalten werde. Dringender ist dies offenbar, als jene Maßregel beim Abel, welcher wenigstens im Inlande selbst nicht angetastet wird.

Die Abelsibeen, welche im Kopfe bes Berf. spuken, könnte er mit einigen Stellen seiner eigenen Schrift verschenschen. Er benke z. B. nur eine Stunde recht ausmerksam über das Bort nach (S. 92), welches der ehemalige prensische Justizminister, Graf Danckelmann, in einer Ministerialversammlung aussprach: "Hätte der König mich darum nur zu meiner Bürde erhoben, weil ich Graf bin, so wäre ich auf der Stelle bereit, mir den Abschied zu erhitten." Diese Erklärung, so hell wie Sonnenlicht, ist unserm Berf. zu dunkel. Man bewundere seine Geschicklichkeit, Schlüsse zu machen: "Solchen Männern gebührt der Ehrenplas von Rechts-

wegen" (b. h. Manner, wie Graf Dandelmann, verdienen baronifirt zu werben). "Sie bestätigen bie Bahrbeit, bag ber achte Abel bie Stuge bes Thrones und ber vermittelnbe Stand gwifden Furft und Bolf find. Richt zu oft fann man Die Bahrheit wiederholen: daß eine erbliche Monarchie obne einen tüchtigen Erbabel ein Bebande ift, bas in ber Luft fcmebt, und bag nur Benigen gegeben ift, ein folches Bebande im Gleichgewicht zu erhalten." Demnach lehrt berfelbe Dandelmann, ber nichts von feinem Grafenthum balt, bag weder Fürst noch Bolf ohne Abel auskommen fonnen! Beschichtliche Belege gibt es reichlich, bag Erbabel die Monar = die nicht vor bem Sturge bewahren founte; im Gegentheil, er hat ihn regelmäßig beforbert. Benn ein Fürst mit ber Intelligen; und Tuchtigfeit feines Bolfes Schritt halt, fo fann er feine fichrere Brundlage feines Thrones finden, ale eben fein Bolf; er fann ohne Leibmadje rubig burch bevolferte Strafen geben und in ber bescheibenften Butte übernachten. Das Bolf ift feine Leibmadje; bagegen jeber Abel, welcher ben Fürften vom Bolfe fdeibet, erregt bas gerechte Miftrauen bes letteren. Die Beständigkeit ber Dynastien hangt nicht von Abel und Militar ab, fondern von ihrer eigenen Sandlunges meife. Defpotische ober auch unr reactionare Rurften erregen mehr und mehr ben öffentlichen Sag und erarbeiten fich felbit baufig genug ihren Untergang. Da bilft ihnen fein Gott, nicht einmal ein noch fo "tüchtiger Erbabel". Roch ergöglis der indeffen, ale bie Borftellung von ben beilfamen Rraften bes Erbabels für bie Monardie, ift bie von bem Berf. ju Bulfe gerufene Meinung Badjaria's, nach welcher ber Erbabel bem Bolfe uneutbehrlich ift und gu einer Urt Burgerrettungeinstitut wird. In beffen Schrift : "Die Souveranetaterechte ber Rrone Burtemberg in ihrem Berhaltniffe gu ben standesberrlichen Gigenthumsrechten bes fürftlichen Befammtbaufes Sobenlobe", beift es: "Gin Bolf, bas, unter einer

erblichemonarchifden Berfaffung lebend, feine gefetlichen Freis beiten ohne einen Erbabel bemahren zu fonnen glaubt, pergift bie Nothwendigkeit, gegen eine Gefahr von Schutymitteln Gebrauch ju machen, welche ber Gefahr gleichartig find." Mfo similia similibus! Dag ber Abel für feine eigene Freis beit berrlich gefämpft hat und Undere fampfen laffen, ift 3. B. and Polene Geschichte jum Ueberdruffe befannt. Daß er aber jum Beld und Martyrer ber Bemeinfreiheit geworben, ift felten geschehen und gewöhnlich nur in einzelnen hoben Gestalten. In der letten polnischen Revolution verwarf ber Abel befannts lich die vorgeschlagene Emancipation ber Bauern, Die fich boch gewiß tuchtig schlugen. Wie will man boch ben Werth bes Abelsinstituts von jener Seite ber aufpugen? Die Bolfer glauben nicht baran. Sof, Abel, Polizei und Armee - biefe Tetrarchie bat aus ber absoluten Monarchie Jahrhunderte lang eine Geifiel ber nationen gemacht. Die reine Despotie ift ber öffentlichen Freiheit viel weniger gefährlich, als wenn fie nets artig einen gahlreichen Abel über bas Bolf ausspannen fann. Dhne biefen ift fie eben fo leicht gefturgt, wie entstanden. Defhalb mare ber dronifde Abel als Schutymittel gegen afnte Despotie ungefähr basselbe, mas permanente Diarrhoe, bamit man nicht die Cholera befomme. Die Tyrannei eines Mannes nebst Unhang ift ungleich leichter zu curiren, ale basfelbige llebel, wenn hunderte von fleinen Tyrannen es repräsentiren. Gin Bolf, welches noch Lebensfraft hat, erwartet bie Beichubnug feiner Freiheit nicht von einem privilegirten Stanbe. Benn irgendmo, fo heißt es in biefem belicaten Puncte: felbft ift ber Mann. Die Julirevolution gibt bagu ein Beifpiel von schärfster Umgrenzung. Ueber bas Therapeutische folgende Bemertung. Dem Unich eine nach verfuhren die Frangofen bos moopathifd; in foldem außerften Falle wird Gewalt mit Bewalt curirt. Ihrer inneren Ratur nach ift aber biefe Beilmethode reine Allopathie. Die blof burch Eprannei berechtigte Revolution ift nichts weiter, als die Freiheit, das Recht, die Ordnung und das Wohl des Staates, aufgereigt und in Jorn gerathen. Die Tyrannei ist selbst Revolution gegen diese höchsten politischen Güter. Die Erhebung eines Boltes für seine Freiheit ist Negation der Negation, also die allerstärkste Position.

Alle Bersuche, die Rothwendigfeit und Ruplichfeit bes Abele zu erharten, muffen an feinem Begriffe und feiner Beschichte scheitern. Im neunzehnten Jahrhunderte ift er vollende ein Anachronismus. Die norwegische Constitution hat es begriffen. Abel ober feiner, ift eine Streitfrage, welche in ber civilifirten Belt ziemlich entschieden ift. Bogu brauchen wir Ramen und Borter? Ausgezeichnete Menfchen find ja fchon ale folche abelig; weghalb noch bie ausbrudliche Benennung? Nobilitas sola est atque unica virtus, fagt Juvenal. welche ben Abel machen wollen, find Gacramentaliften. Form ber catholischen Taufe g. B. macht schon fromm und felig. Golde Leute ftellen nach Prieftermanier Die Sache auf ben Ropf. Sie machen aus zufälligen Meußerlichkeiten Berbienfte. Sie forbern Borrang ohne Arbeit, Benuffe vor ber Mühe. Aber bas conservative festina lente mag nichts bavon miffen und fagt: Erft lagt eure Berbienfte feben, bann wird bie Burbe ichon nachfolgen.

Was aber mit dem einmal vorhandenen Abel anfangen? Nichts einfacher. Man belasse ihm kein einziges Borrecht, b. h. ungerechtes Recht; man fabricire keinen neuen. So wird der Abel ruhig zu Ende sterben. Arzneimittel können nur seine Leiden verlängern. Geistlichen Trost wird man ihm gern gönnen.

Rari Rauwerd.

## · 3nbalt.

| Α. | Cenfur.                                                          |     |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 1. Actenmäßige Darlegung ber Cenfurverhaltniffe ber Salli-       |     |
|    | ichen und Deutschen Jahrbucher 1839, 1841, 1842 .                | 3   |
|    | 11 . Bemertungen über bie neueste preußische Gensurinftruction , |     |
|    | n. v                                                             | 56  |
| В. | Preffreiheit.                                                    |     |
|    | 1. Die rheinische Beitung über Preffreiheit. n. g                | 91  |
|    | II. Die Preffe und die Freiheit, von Arnold Ruge                 | 93  |
| C. | Lehrfreiheit.                                                    |     |
|    | 1. Bruno Bauer und die Behrfreiheit, von Arn. Ruge. n. v.        | 119 |
|    | II. 1842 n. Chr. und 1599 v. Chr., von M. F. n. 3.               | 143 |
| D  | Politifche Freiheit.                                             |     |
|    | I. Fichte und die Revolution, von Friedrich Roppen. n. v.        | 153 |
|    | II. Boher und wohin? ober ber preußische Landtag im Jahr         |     |
|    | 1840. Rritif von Karl Rauwerd. n. v                              | 197 |
|    | III. Innere Buftande Preugens nebft einer Unalpfe ber " Bier     |     |
|    | Fragen" eines Oftpreußen und gurger Rritit vier feiner           |     |
|    | Gegner. Rritit pon Rarl Raumerck n. 2.                           | 919 |

Seite

| IV.  | Der vaterlandische Preuße, eine beifällige Erklarung, von |     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|
|      | Karl Rauwerd. n. v                                        | 228 |
| V.   | Stimmen aus Preugen an Preugen, vom Rhein. n. g.          | 237 |
| VI.  | Bur Litteratur über ben Konigsberger Berfaffungsantrag,   |     |
|      | von Rtg. n. z                                             | 247 |
| VII. | Der Abel und die Beit, von Rarl Rauwerd. n. v.            | 282 |

## Unefdota

gur

neueften beutschen Philosophie und Publiciftif

pon

Bruno Bauer, Ludwig Fenerbach, Friedrich Röppen, Rarl Nauwerd, Arnold Ruge und einigen Ungenannten.

perausgegeben

von

Arnold Ruge.

Bweiter Band.

Bürich und Winterthur, Berlag bes Literarischen Comptoirs. 1843.

61 3

## Inhalt

bes zweiten Banbes.

|    |                                                                                                                 | Seite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E. | Philosophie.                                                                                                    |       |
|    | I. Reue Wendung ber beutschen Philosophie, Rritit bes Buchs: "Wesen bes Chriftenthums von Ludwig Feuerbach" von |       |
|    | Arnold Ruge. n. g                                                                                               | 3     |
|    | II. Borlaufige Thefen gu einer Reform ber Philosophie, von                                                      |       |
|    | Lubwig Feuerbach. n. z                                                                                          | 62    |
| F. | Theologie.                                                                                                      |       |
|    | 1. Leiben und Freuben bes theologifchen Bewußtfeins, von                                                        |       |
|    | B. Bauer. n. g                                                                                                  | 89    |
|    | II. Bremifches Magazin. Rec. von B. Bauer. n. g.                                                                | 113   |
|    | III. Riefothe Ginleitung in bie Dogmengeschichte. Rec. von                                                      |       |
|    | B. Bauer. n. z                                                                                                  | 135   |
|    | IV. Ummon, geben Jefu. Rec. von B. Bauer. n. g.                                                                 | 160   |
|    | V. Das alte neue Teftament, von B. Bauer. n. g.                                                                 | 186   |
| Be | rmifchtes.                                                                                                      |       |
|    | VI. Die hiftorifche Romobie unferer Beit, von Arnold Ruge.                                                      |       |
|    | n. j                                                                                                            | 194   |

|       |                                                            | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| _VII. | . Buther als Schiederichter zwischen Strauf und Feuerbach. |       |
|       | Rein Berliner                                              | 206   |
| VIII  | I. Die philosophische Rritit ber beutschen Jahrbucher. Mus |       |
|       | Berlin                                                     | 209   |
| IX.   | Das "driftlich germanische" Juftemilieu, von Arnold        |       |
|       | Ruge. n. g                                                 | 215   |
| X.    | Die chriftliche Philologie, von DR. F. n. v.               | 251   |
| XI.   | ueber Bohlens Mutobiographie, von Karl Rauwerd. Bur        |       |
|       | Bergleichung mit bem Abbruck in ben beutschen Sahr-        |       |
|       | buchern                                                    | 275   |
|       |                                                            |       |

E.

Philosophie.

## . Neue Wendung ber beutschen Philosophie.

(Das Wefen ber Christenthums, von Ludwig Feuerbach. Leipzig, Otto Bigand, 1841.)

Keuerbach hat Die Principien Diefer Schrift ichon früher in feiner Geschichte ber neuern Philosophie bei Belegenheit von Leibnig und Pierre Bayle 1838, in ber " Rritif ber pontiven Philosophie" (Sallische Jahrb. 1838), in bem Auffat "jur Kritit der Segelichen Philosophie" (Sallische Jahrb. 1839) und in der Brofchure " über Philosophie und Christenthum" (1839) ausgesprochen. Daß bies etwas mefentlich Reues und was es eigentlich fei, murbe nicht fogleich begriffen, wenn man auch von Subjectivismus, von Rationalismus und Digverstand ber Geschichte fprach. Bielmehr, um ben innerften Sinn und bas gange Gewicht biefer Principien bem Dublicum, felbst bem philosophischen, nahe ju ruden, mar erft noch ihre Concentrirung und nabere Ausführung, wie fie jest vor und liegt, nothwendig. Erft feitbem tommt Feuerbachs Bebeutung für die Weiterführung ber Philosophie und für die Geschichte überhaupt mehr und mehr jum Bewußtfein. Wir haben hier die erfte wirkliche Rritit bes Chriftenthums vor und.

Die practischen Bedenken, die die Sache von hinten ansfangen und uns über eingebildete Berlegenheiten lamentiren

laffen wollen, welche and bem Gingestandniß ber enthalten Babrbeit entspringen follen, geboren nicht bieber; fie gehören jeuem roben Bewußtsein an, welches noch etwas Underes außer ber Wahrheit für bas Bute erflart. Es bandelt fich bier um Philosophie und um nichts als Philosophie. Man fonnte nun meinen, fo ftunde bie Gache febr gut; benn wie viel alte und junge Manner gibt es nicht jest, die Philosophen find? Aber so viele fich auch Freunde der Bahrheit nennen, wenige werben es fein. Die Rritif bes Chriftenthums ift für Bernf, Fortfommen und gefellige Lage gar ju unbequem. Dennoch fann in biefem Rall, obwohl er, wie eine Mefferscheide, zwei große Stromgebiete ber Belt: geschichte and einander theilt, von nichts Beiterem Die Rede fein, als von dem Schickfal aller mahren Philosophie. Die Vietisten und bie Rationalisten, Die Conservativen und bie Cenfur, ale bie Polizei bes geistigen status quo - bas ift ber alte Scheiterhaufen, nur in feine Glemente gerfplittert: fügt fie in Gins zusammen, gebt ber Theologie ihren Willen, und ihr habt ihn wieder: und wie es nicht an Bauern fehlt, die ben Rothstift ber Censur burch Werte führen, die fie nicht verstehen, so wird auch jener Bauer nicht fehlen, ber bas Bolg zu bem neuen Glaubensfener berbeitragt. Die moralische Berbammnif, mo es fid um reine Erfenntnif handelt, bas Ginfdreiten mit polizeilichen Magregeln gegen Philosophie und Biffenschaft ift gang die alte Marime, nur verdunnt, verblaßt und humanifirt. Man fucht fich fo oder fo die unbequeme Bahrheit vom Salfe zu ichaffen. "Philosophie, fagt Reuerbach in feiner Rritif ber Dofftwiften, ift Enttau. fdung - barum abstringirent, bitter, berb, miberlich, unpopular; die Speculation (ber Positivisten) bagegen ift Selb fttäuschung - barum gemuthlich, angenehm, popular, wie iebe Illufion." Roch mehr. Der Philosoph ift ein Irrenargt, bem es in feiner Praris nicht felten begegnet, bag bie Rranten ihm Stuhl und Banke an ben Kopf werfen, weil ber Wahnsinn mit ihm nicht bestehen könne und die Welt ohne Tollheit sicherlich zu Grunde gehen würde. Darum nennen sie die Philosophie "bestructiv" und "negativ", die Medicin derselben "Gift" und "corrosiv". Sie haben recht. Indessen außert sich in neuster Zeit die Krankheit weniger acut, als früher; die Maniaci sind noch vorhanden, aber sie dominiren nicht mehr, und die sanstere, halb aus dem Traum gerissene Majorität schämt sich vor dem Zuschlagen, sindet es im Allgemeinen roh, und wenn sie auch im Stillen manchem wahren Wort den Hals umdreht, so hat sie wenigstens öffentlich einen gewissen Respect vor den lästigen Aerzten.

Hieraus erklart fich die Möglichkeit der heterodoren Lites ratur als außerliche Thatfache.

Die wiffenschaftliche Genesis der jesigen Heterodorie brauchen wir nicht auf die ethische und politische Haltung der Zeit zurückzuführen, obgleich diese durch die unerhörten Zumuthungen ihrer schamlosen Reaction sehr start dabei betheisligt ist, daß man den alten Inhalt ernstlich und gründlicher als je ins Auge gefaßt; wir sinden vielmehr die Gegensäße, in der wissenschaftlichen Literatur selbst, rein als Stusen der Erkenntnis dargestellt, werden also in unserer Kritit das Ethissche möglichst aus dem Spiele lassen, und den Büchern und ihren Versassen, die hieher gehören, keine anderen Motive zuschreiben, als die Stellung ihres wissenschaftlichen Bewußtsseins.

Reuerdings find vier Bucher erfchienen, die ein intereffantes Berhältniß zu einander und zu der Hegelschen Philosophie haben, und, richtig gestellt, Stufen der Geistesentwickelung, die jest vor sich geht, bezeichnen: "Batte über die men sch-liche Freiheit", "Strauß christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Rampfe mit der modernen Wissenschaft", "die Posaune des jüngsten Gerichts über

hegel ben Antichristen und Atheisten", und "Feuerbache Befen bes Christenthume".

In ben beiben erften Buchern von Batte und Strauf fpricht ichon ber Titel bie Begeliche Umphibolie, ben "Rampf" ber "meufdlichen" Freiheit mit bem übermenschlichen Schattenreich ber Theologie, aus. Bei Batte ffeat bie Theologie, bei Strauf bie Philosophie. Es ift noch nicht reiner Boden ber Philosophie, auch nicht ber Geschichte; Batte's "menfche liche Freiheit" hat es baher nicht mit bem Reinmenschlichen und mit bem Proces ber Bernunft in ber Belt gu thun, fonbern mit bem blauen Dunft ber Theologie; eben fo in Strauf Dogmatif wird nicht und konnte nicht ausgegangen werben von ber Birflichfeit ber totalen menschlichen Entwickelung (und aus biefer ift boch immer erft bie Auflosung ber Theologie erflarlich), fonbern von bem befchrantten Gebiet ber Theologie und ihrer Phantaffeen. Das Intereffe in beiben Buchern ift nicht menschlich, fondern theologisch. Allerdings lost Strauß Die Theologie auf; biefe Arbeit in biefer Beife ift unendlich hoch anzuschlagen, aber bennoch ift feine Dogmatif bas beste Bulfes und handbuch fur Theologiestudirende; Die Theologie bat einen ftarfen Magen, und fie wird bald bie Rothwendig= feit einsehen, ernstlich auf Strauß jurudzukommen; feine Dogmatif zu übertreffen, wird ihr wenigstens unmöglich fallen, Die Beisheit ber Sibplle alfo auch in biefer zusammengeichwundenen Geftalt bemoch zu acquiriren und Strauß auf irgend ein theologisches Ratheber zu berufen fein. britten Schrift: "ber Pofaune", wird allerdinge von ber Theologie nur fictiver Beife ausgegangen. Die Theologie wird in Bahrheit vielmehr vorausgesett, als eine Denkungsart, mit ber unfere gange Zeit fo grundlich fertig geworben fei, baß ihr reiner und naiver Ansbrud auf bas philosophische und gebildete Bewußtsein nur eine grotest stomifche Wirtung hervorbringen fonne. Das merkwürdige Buch mit feinen StelIen aus ben Pfalmen, ben Propheten, bem Siob u. f. w. macht Die Probe. Aber Die Intention, Die wenigstens scheinbar porliegt, bas neue Princip, wodurch Segel zu feinen Confequenzen gebracht wird, ichon in Segel felbft nachzuweifen, gelangt nur halb zur Evideng. Gelbft bie Citate, Die boch zu bem 3med ausgemablt find, um die Confequeng recht berb bervorzuheben, zeigen noch bie Begeliche Inconfequeng und Umphibolie auf. Go wird im ersten Abschnitt bie Polemit Begels gegen bie Gefühlstheologie aus bem orthoboren Stands punct und mit bem Dbiect ber Anbetung geführt, und bennod folgt im eilften und zwölften Abschnitt bie Auflösung aller Gultur in die mahre Dbjectivitat bes Beiftes, wie fie Begel versteht, nämlich bie Sittlichkeit, ben Staat und beren fürfichfeiende Erifteng, b. h. ben Proceg bes felbstbewußten Beis ftes, in bem alles Object ber Anbetung fich in Beift und Selbstbewußtsein auflost. Diefer Wiberfpruch in unaufgeloster Gestalt ift bem Begelichen Standpunct eigenthumlich; er ift er felbft. Begel macht mit feinem Princip bes freien Gelbftbewußtseins ober bes Beiftes, ber absolut ift, ber alten Belt gegenüber nirgende ale in abstracto Ernft. Bas er in ber Logit widerlegt, erfennt er in ber Rechtes und Religionsphis losophie wieder an. Diefe Amphibolie stedt baher auch in der Die "Pofaune" alfo, fo ertrem auch ihr ver-.. Vofaune". wegener Zon bem Pietiften ine Dhr brohnen mag, ift bennoch auf ber Linie ber Segelichen Philosophie fteben geblieben, mahrend es teinem Zweifel unterliegt, bag ihr Berfaffer, erhaben über fein Bud, bem mefentlich neuen Standpunct ber wirflichen reellen Freiheit angehört. Taufende haben Segel gelefen und ihn fo gelefen, wie es Mode war, bies "nüplichelöbliche Geschäft" zu betreiben; ber Dofaunift zeigt mit genialer Iros nie, mas alles aus Segel berausgelefen merben fonne, wenn man bie Mugen bagu hat. Es ift wie mit ber Bibel, aus ber nun schon so viele Sahrhunderte bindurch jede Zeit fich felbst

heraus las, wenn sie es darauf anlegte. Ein schlagendes Beispiel und zugleich eine große Lehre. Es genügt nicht, den Fortschritt der Zeit in der Bergangenheit nachzuweisen; das Reue muß sich auf seine eigenen Füße stellen; denn alle Erezgese eines Neuen aus dem Alten ist schief, ist eben der Fehler der Hegelschen Zweideutigkeit und seines Doppelsinnes, der Fehler der Philosophie, welche sich in die überschrittene christliche und feudale Weltansicht hineinlegt und bei diesem Gesschäfte sowohl sich als jene Geistesstufen falsch auslegt.

Doch die "Posanne", die ein Schalf geschrieben, hat ohne Zweifel einen politischen ober, wenn man lieber will, einen ethischen Zweck, und diesen mußte sie nothwendig erreichen. Sie mußte es erreichen, den schreienden Widerspruch der Phislosophie oder unserer Zeit und Wissenschaft mit der historischsüberschrittenen Zeit der christlichen Welt auch dem Stupidesten anschaulich zu machen. Sie ist eigentlich eine Consequenz Feuerbachs, die aber um der Ironie willen scheinbar einen Schritt zurud geht.

Hat nun der Verf. der "Posaune", obgleich er mit theoslogischen Hunden philosophische Hasen zu hetzen vorgibt, weber die Stellung Hegels, noch die der Theologie, was die beiden Seiten seines Buchs sind, verhält er sich also zu seinem Buche offenbar ironisch; so sind dagegen Vatte und Strauß von ihren Büchern nicht zu trennen, am wenigsten Strauß, während man allerdings Vatte's Buhlen um das Zeugniß der "Uebereinstimmung mit der wahren Frömmigkeit", und das in dieser Lage des wissenschaftlichen und politischen Geistes, für eine Simulation und noch dazu die allererfolglossest, die es geben kann, halten müßte, wenn nicht diese üble Gewohnheit schon von Hegel her so entschieden zur andern Natur seiner legitimen und hyperlegitimen Söhne geworden wäre, daß sie für das Ethische in diesem stlavischen Acte gar keine Empfindung mehr haben. Das war ein Standpunct

bes Bewußtseins ober auch ber Bewußtlofigfeit, bes theologis ichen Dufele. Best, feit Reuerbache Buch erschienen, ift biefe Raivitat am Ende. Batte's Buch erschien fast gleichzeitig, und hatte fo bas Unglud, in ein recht grelles Licht zu fallen. Statuirt man, wie Batte, einen boppelten Beift, fo gibt es feine menschliche Freiheit. Die Frommen mogen vortrefflich, fie mogen Engel fein, wie die guten und fchonen Rinder, aber frei find fie nicht. Freiheit ift mit Frommigkeit, der Unterwurfigfeit unter ein entgegengefestes Gelbft, schlechthin unvereinbar; alle Safchenspielerstückhen, die ben theologischen, transcenbenten Gott und ben philosophischen Begriff bes Geis ftes vereinigen wollen, find verlorne Mube. Segel legt in ber Rechtsphilosophie ber Lehre von ber Freiheit, welche ben gangen ethischen Organismus ausfüllt, ben Billen gum Grunde; die Explication bes Willens ift ber metaphyfische Theil bavon und die fich felbst bestimmende Bernunft ale bie Begen : wart bes Emigen, bas ift feine große, bie beterminirte Entbedung aller Freiheit. Dies meint Segel ernftlich. fennt nur Gine, nicht mehrere Freiheiten. Diefe Grundlage fehrt bei Batte wortlich wieder; er hat fie geschickt wieberholt, bieweilen fogar geschickter, ale er fie vorfand; aber er macht einen feltfamen Gebrauch bavon. Auf einer metas phyfifchen Grundlage biefer Urt gibt es feine andre Gubjectis virung und Berwirklichung ber Freiheit, als bas Reich ber Sittlichkeit und ber Geschichte. Der Gott, bem biefe Realis tat nicht gut genug ift, wird transcendent, ohne bamit eine beffere zu erreichen. Freilich fallen Runft und Wiffenschaft in Diefe Objectivität hincin; bas gange Reich ber Ibealität und des Göttlichen, bas man vordem der Rirche vindicirte, muß als eine Realifirung ber Freiheit begriffen werben; bas Denfen, bas Bilben, ber fittliche Charafter, alles bies pratenbirt aber auch nicht, eine vom freien und mahren Staate getrennte ober gar ihm entgegengefette Freiheiterealität zu fein. "Gott

mehr gehorchen, ale ben Menfchen", ift fein freies, fonbern ein unfreies Bort, benn es hanbelt fich überall nur um ben Ginen Gehorfam Aller gegen bie Bernunft; bie Borausfegung, Menschen, Die nicht im Namen ber Bernunft und ber Freiheit gebieten, ju gehorchen, ift bie Borausfegung eines Stlaven. Die Rirche ift nun aber fchlimm baran. Der Staat und bas Weltleben hat alles Göttliche an fich geriffen; es ruht in feinem Schoofe, es tommt burch ihn und aus ihm gum Borschein. Dennoch trennt sich bie Rirche vom Staate. tenbirt, auch nach Batte, noch eine anbre Objectivirung ber Freiheit, als bie bes politischen Reichs ber Sittlichkeit; fie hat noch eine anbre Gemeinbe, als bie Staatsgemeinbe, Die "religiofe", und einen anbern Beift, ale ben freien, ben "heiligen". Aber bie Freiheit ber Religion und bes heiligen Beiftes ift entweber ichlechthin Freiheit bes Beiftes ober gar feine Freiheit. Batte lagt und gwischen biefem Dilemma in ber Schwebe, und fturgt ben gangen Apparat ber alten tranfcenbentalen Ethit, als ba ift "Gunbe", " Gnabe", " Gemeinschaft ber Beiligen", "heiligen Geift", "Rirche", "Bufe", "Rirchenstrafe" neben " Staatestrafe" und bas Princip aller biefer Formen, ben transcenbenten theo: logischen Gott, in bie Belt ber Freiheit, Die er und audlegt, hinein - eine fehr unwohnliche Welt, in ber ihm ber Erzbifchof von Canterbury und fein College Bengstenberg guten Morgen bieten werben, ebe er fiche verfieht. Batte tras vestirt die Philosophie in Theologie, in die "fuße Selbsttäuschung" ber Speculation. Speculation ift baber auch fein Lieblingswort, fein 3beal. Batte ift ber talentvollfte. ber speculativste Althegelianer; aber er ift theologischer, als irgend ein Anberer.

Einen starten Schritt weiter geht Strauß. Er ertennt die Unverträglichteit der modernen Wiffenschaft oder der Philosophie und der Theologie und ers tennt fie an. Er ift ein Charafter in ber Wiffenschaft; Die Begeliche Amphibolie faßt er icharf ins Auge, namentlich bei ben theologifirenden Schülern und bedt fie unerbittlich auf. Er handelt nicht mit ber " Frommigfeit", er gerftort alle ihre Illusionen und - "fest an die Stelle ber Dogmatif die Philosophie." Diese Philosophie ift wefentlich die Begeliche, nur daß die theologischen Borftellungen in die Begriffe ber Gattung und ber Substang aufgelodt merben, fo Chriftus, Gott und Unfterblichkeit bed Individuums. Die Theologie behalt nur die Geltung einer aufgelosten Form, mahrend fie bei Begel in ben irenischen Particen eine gleichberechtigte, eriftirende Form ju fein fcheint. Straug Berfahren ift eine Reinigung ber Philosophie. Aber biefe Reinigung bleibt bennoch bei bem Begelichen Pringip, namentlich im Berhaltniß jur Religion fteben. Die Gubftang, biefer lette Salt und Grund ber Straufischen Philosophie, bringt es nicht jum Rultus ober vielmehr ift eine entschiedene Ueberschreitung alles Rultus. Der Rultus braucht bie Perfon. Run ift nach Strauß der Erlöfer die Gattung und Gott die Allperfonlichkeit, alfo beibe feine Personen ; bennoch fonnte Strauf in bem Bleibenben und Berganglichen "fich nicht entschließen," ben Rultus ju bem Berganglichen ju gahlen und er verfiel auf ben "Rultus bes Genius". "Chriftus ift ber religiofe Genius." Blieb nun fur Strang ber Rultus, fo blieb er boch nicht als Rultus bes Abfoluten, benn bas Abfolute ift ihm ja bie Gubstang, bas absolnte Befen, nicht bie absolute Person, bie barum nicht abfolut fein fann, weil fie beterminirt ift. Das Zugeständniß bes "Rultus bes Genius", bes Divus ftatt bes Deus, ift eine Inconsequeng, eine Salbheit, eine Concession gegen die Theologie, die aber von biefer eben fo wenig ale vorbem bie Concessionen Segels und Leibnigens angenommen wurden. Zwischen Begriff und Begrifflongfeit gibt es feine Bertrage. Indeffen ift "bas Bleibende und Vergangliche"

überhaupt nur eine Concession gegen die Begrifflofigfeit und ein hors d'oeuvre. Bichtiger ift Straugens begeliche Saltung in ber Auffaffung bes Berhaltniffes von Religion und Philosophie, auf ber feine gange Dogmatif rubt. "Die Be= griffe ber Philosophie erfeten im Gemuthe bes Phis lofophen bie religiofen Borftellungen. Er findet in ihnen "biefelbe Befriedigung," fagt Strauf. Aber beabfichtigen benn auch Religion und Philosophie biefelbe Befriedigung und bie Befriedigung beefelben? Gind bie "Begriffe" "Gemuthe"? 3ft bas Gemuth bas Borftellenbe ober bas Begehrende? Allerdinge ftellt ber Begehrende fich vor, mas er will, aber fein Intereffe ift nicht bas Borftellen und Die Erfenntnig, die barin liegt, fondern ber Bille, ber Bunfch biefe Borftellung, an ber fein 3meifel ift, wie fie auch fei, ju realifiren. Die Philosophie will Bahrheit und mare fie ber Tob, die Religion will Leben und Seligfeit und maren beibe auch bie unmöglichsten aller theoretischen Unmöglichfeiten, wo nur bas Bunber und helfen fann. Bewiß entgegengesettere Intentionen find nicht bentbar. Dies ift bas theologische und bas philosophische Bedurfniß, welches wir fortbauernd unterschieden haben; bas volle Bewußtsein und bie gange Gelbstverftanbigung ber Beit über biefen Begenfag gibt aber erft Reuerbache Rritif bes Chriftenthums. Die Begeliche Philosophie und Strauß mit ihr ignorirt ben religiösen Dic, ber " Geligfeit", "Beil" und "Glud" will und municht, alfo mefentlich prattifch ift und ichiebt bem Religiöfen ein rein theoretifches ober metaphpfifches Intereffe unter. Strauß hat fein irenisches Intereffe mehr, wie Segel und die alten Segelianer. Das ift ber Unterschied. Er betont es, "baß bie Form ben Inhalt affizire", und zeigt beswegen vielmehr " bie Differeng" ber Dogmatif und ber Philosophie ober ber Philosophie und bes Christenthums, ale beren "Uebereinstimmung" auf. Er weiß febr mobl, daß meber bie

Religion, noch bie Dogmatif Die Philosophie erzeugt haben, und fest baber bie Philosophie nur " an bie Stelle" ber firchlichen Beileordnung, Die fur bas Bewußtfein unferer Tage eben feer und hohl geworben. Dennoch fann er bies naturlich nur fur ben Philosophen bemirten, ber felbft in ber Berftorung "fußer Illuffonen", alfo in ber "berben Bahrheit" feine Befriedigung findet, und ftellt baber bas Problem auf: "ob ber philosophische Inhalt jemals Bemeinaut merben fonne." "Der Atheismus (Pantheismus ift in biefer Rucfficht, wo es auf die gottliche Perfon und Borfehung anfommt, gang badfelbe.) fagt Robespierre (Thiers III. 2. 10), ift ariftofratifch. Die Ibee eines hochsten Befens, welches über ber unterbruckten Unschuld wacht und bas trinmphirende Berbrechen bestraft, ift gang "volfsthumlich". Bare fein Gott, fo mußte man einen folden erfinden. Philosoph, jeder Einzelne fann barüber eine Meinung begen, welche er will: wer es ihm zum Berbrechen anrechnen wollte, mare ein Unfinniger; aber bundertmal unfinniger mare ber Staatsmann, ber Gefetgeber, ber eines folden Philosophen Spftem annehmen wollte. Der Convent fabricirt feine Bucher und Spfteme. Er ift eine Staats , und Bolfeversammlung." Robespierre befennt in berfelben merfmurbigen Rebe, baf er "eben fein Ratholit" und "nur ein getreuer Bertheibiger ber Menschheit", also boch wohl so circa Philosoph sei; aber Robespierre ift ein Staatsmann, ber bas laut benft, mas feine Rachfolger nur leife benten : "Berbacht und Polizei fur und, Glaube und ihre Diener fur's Bolf; ob mir einen Gott haben, bas ift nicht die Frage, aber bas Bolf braucht einen Gott," und ber mit ihnen barin Recht hat, bag bie Philosophie, als solche, niemals Gemeingut, noch weniger Religion werben fonne, benn fie bat feinen Troft fur "bie unterbrudte Unichulb, weil fie überhaupt nicht troftet, fondern das Troftlose unerbittlich für troftlos anerkennt; mahrlich, es

gibt troftlofe Menfchen, troftlofe Beiten und troftlofe Bolfer. fie fonnen reell nur bamit getroftet werben, baf fie aufhoren es zu fein. Dennoch ift bas Dilemma, ob bie Philosophie jemale Bemeingut werden tonne, eine gang ichiefe Frage. Ge wird babei, gerabe wie bei ben Dogmen, bie in icholastifder Manier mit Philosophemen verglichen werden, im a e = meinen Bewußtsein ein wiffenschaftliches Intereffe für eine miffenschaftliche Methaphpfif porausaefent. Die Biffenschaft, ale folde, ober ber wirklich philosophische Inbalt ift nur bas But und bas Bedürfniß weniger wiffenschaftlich Gefinnter; Dies Berhalten ift ohne Zweifel mit Robespierre, wenn audy nicht in feinem Ginn ber Denunciation, fur ereluffv und griftofratisch zu erflaren; Die große Mebrzahl ber Menfchen auch ber Gelehrten und auch ber fogenannten Phis lofophen) hat nur ben Befichtspunft "ber Geligfeit", "bes Beile", "bes Blude", bes Fortfommene, ber Stellung, mit einem Bort ben praftifden Befichtepunft. Diefer Befichtes punft, in ben, namentlich ale Ausgleichung ber irbischen Ungleichbeiten bes Blucks und Beile, auch ber religiofe fallt, ift foledthin Gemeinant, ihn baben Alle und fogar bie Gemeinen, beren Gemeinheit nur badurch aufgehoben werben fann, baß fie begreifen, ibr eignes Beil fei nur in ber Bilbung, ber Sittlichkeit und ber Freiheit Aller gu finden. Das religiöfe Beilebedurfniß ift fo egoistifd, ale ber irdifche Glüdfeligfeitetrieb; und bas Geelen heil bes Gingelnen, morauf es bem religiöfen Cavisten einzig ankommt, ift zum geis ftigen Beile ber gangen Menfchbeit im freien Staate gu erweitern. Die Freiheit aber - ober bas geistige und zugleich burgerliche Beil, diefer Inhalt der neuen Beilbordnung, ift eine fehr fafliche Sache fur alle Menschen. Sie wird ficher Gemeingut werben, wenn auch immer einzelne Berbrecher und Diffentere, wie natürlich, übrig bleiben muffen. Befanntlich führt man auch in die Realität der Freiheit wieder bas Dilemma von burgerlicher und geiftiger Freiheit, gemeinen und ibealen Intereffen, ein und faßt die Rirche ale bie bem Staat entgegengesette Form bes Ibeglen, in welcher ber gemeine Menich zum Ungemeinen und Gottlichen fich erhebt. man veegift, bag fein mahrer und freier Staat bie Formen, in benen bas Ibeale und Gottliche bas leben burchbringt, aufbeben, im Gegentheil, bag er biefen Formen erft ihren lebendigen und ungeschmälerten Inhalt geben wird - unbedingt freie Runft, unbedingt freie Biffenfchaft, mit einem Bort Die noch nicht realifirte Beifte freiheit. Bo ber Staat die Beiftesfreiheit noch nicht ertragen fann, ift er felbit noch geiftlos und nicht frei. Ihm fest fich baber, weil er nur au Berliche Dronung, Polizeiftaat fei, Die Rirche als geiftliche Ordnung entgegen, ber Gegenfat bes Mittelaltere, nur abgeschwächt und ber mahren Realitat ber Beit guwider. Auch fcon im gegenwartigen Rultus (ber protestantifchen Rirche) find es in Predigt und Gefang die Formen ber Philosophie und Poesie, Die bagu bienen den aristofratis fchen Zeitgeift mit ber gemeinen Bilbung zu vermitteln. Philosophie ift die wissenschaftliche Korm ber Zeit, Die gemeine Bildung bie politische; ber gleiche Geift geht burch beide bindurch, nur daß die gemeine Bilbung bas praftifche Moment und, eben burch bie Praxis aufgehalten, immer einen Schritt gurud ift. Bur mahren Freiheit gehört alfo mefentlich, baß die idealen Intereffen und die Initiative des theoretischen Beiftes in einem Bolf vorhanden und völlig ungehindert wirtfam find, um fpater als gemeine Bildung bas leben zu burchbringen und zu vergeiftigen. Alfo noch einmal, bie Philosophie, als folde, wird nicht Gemeingut; wenn fie Gemeingut wird, schlägt die Theorie in Prarid, die Biffenschaft in gemeine Bilbung, bie man gewöhnlich Zeitgeift nennt, um; mas früher ein Intereffe ber Erkenntnig mar, wird jest ein Begenstand bes Billens, bes Bemuthe, eine Lebensform,

ein Intereffe ber That. Allerdings hat ber Staatsmann fich auf bie Bilbung feines Bolfe zu ftugen, aber nichte Unfinniaeres. ale wenn ein folder zwifden fich und ber Beit in ber Urt unterscheibet, bag er, um "volfsthumlich" au fein, Die vorgerudte Philosophie einer gurudgebliebenen Bilbung jum Opfer bringen muffe, benn bies gerreift ben Busammenhang von Leib und Geele, von Materie und Beift; wie benn auch die Wiederherstellung bes Ratholicismus in Frankreich, wozu Rapoleon ans rein politiiden, b. b. bier aus rein tyrannifchem Intereffe, fchritt, Die unbeilvollfte Magregel genannt werden muß, die ergriffen werden fonnte; benn jene Philosophie, Die ichon Robespierre jum Schlechten Ratholiten gemacht, hat feitbem ihre Birfungen noch unendlich erweitert, und fatt einer Bermittlung bes Lebens und ber Idee, hat biefe Politif ber Anerkennung bes ungebildeten Bewuftfeins nur ben verhangnifvollen Bruch bes gebildeten und bes fatholischen Theils ber Ration, ben wir jest in Franfreich mahrnehmen , hervorgebracht.

Indem nun Strauß das Interesse des Glaubens oder der Religion als ein wesentlich theoretisches (Sache der "Borstellung") faßt, wird es ihm zur Aufgabe, die dogmatischen Probleme auf philosophische zurückzuführen, die speculirende Borstellung, denn so wird das Dogma angenommen, zum "speculativen Begriff" zu erheben. Während die orthodoren Schüler Hegels die Philosophie in die Dogmatist ausmünden lassen, macht es Strauß umgekehrt; und es kann nicht sehlen, daß er dabei im Ganzen Hegel richtiger auslegt, obgleich er mit jenen wesentlich auf derselben Basis stehen bleibt, nämlich auf der Basis der theoretischen Bergleichung von Religion und Philosophie.

Hier gelangen wir nun zu Feuerbach. Die Religion ift auch ihm Bewußtsein bes Wefens, Selbstbewußtsein, aber bewußtloses Selbstbewußtsein; ein wiffenschaftliches In-

tereffe hat fie nicht, eine intereffelose Bahrheitsforschung ift ihr ganglich fremd. Die christliche Religion entspringt aus dem Drauge bes herzens und Gemuthes, sein Wesen, von den Schranken der Birklichkeit befreit, anzuschauen, aus gemüthlichen Bedürfnissen, aus dem practischen Intersse bes Individuums an seinem "heil". Feuerbach untersucht die Genesis der christlichen Vorstellungen, und erforscht sie dem nach nicht nach ihrer metaphysischen, sondern nach ihrer psychologischen oder anthropologischen Bedeutung.

Dies ift ber mahre, fehr wesentliche Unterschied Rener. bache von Straug und aller Segelichen, felbit ber fogenannten Junghegelschen Philosophie, ber in Bezug auf bie lettere namentlich barin besteht, bag Feuerbach an ber Stelle ber hiftorifden Continuitat bes driftlichen Bewuftfeins ben biftorifden Bruch ber neuen Belt mit bem Chriftenthum gur Boraussegung macht, ben Bruch, ber von ber Philosophie ausgeht und im 18. Jahrhunderte eintritt; ferner, bag Feners bach nicht bloß, wie bie fogenannten Imahegelianer, bie religiofen Bedurfniffe als eine ber Philosophie fremde Substan; ausscheibet aus bem Philosophiren, welches ruchfichtslos von rein theoretischen Bedürfniffen getrieben werbe, fondern baß er nun weiter positiv bie einzig mögliche Religionsphilosophic barin nachweist, bag man bie religiöfen Bedurfniffe felbst gum Gegenstande ber Unterfudjung macht, alfo eine wirkliche Rritif ber religiöfen Bernunft anstellt, Die Reuerbach früher einmal, bes Begenfages megen, "bie Rritif ber unreinen Bernunft" genannt hat. Bas fich ben Ramen Junghegeliche Richtung vornehmlich von ben Pietiften verbient hat, mar zunächst barin allerdinge neu, bag bie Confequenzen aus hegel gezogen und feine Inconfequen; überall, auch im Politifden, aufgehoben werben follte; bie positive Aufhebung eines wesentlichen Theile ber Segelichen Philosophie, nämlich ber Religionephis lofophie, gibt aber erft Reuerbach in bem "Befen bes Christenthume" unter ber Form einer Phanomenologie ber driftlichen Religion.

Indem damit die christliche Religion in unbefangener Weise als ein historisches Phanomen und der größte Theil ihrer Borstellungen als der Geschichte bereits anheim gefallen betrachtet wird, bekommen wir ein rein philosophisches Object, bei dessen wahrem Wesen wir eben nur der Wahrheit nach, nicht, wie der Religiöse, mit Furcht oder Hoffnung, interessirt sind.

Das ungebildete und in biefem Falle vornehmlich bas theologische Publicum pflegt bei einem folden Buche noch befonbers nach ber Intention zu fragen, wie man vor nicht langer Beit noch bei jedem Gebicht zu fragen pflegte, wenn man es ju Ende gehört: "Und was ift bie Tendeng bavon?" man fo von ber Intention ber Teuerbachischen Untersuchungen reben, fo fonnte man fagen, fie fei bie umgefehrte ber berühmten Reben Schleiermachers " über bie Religion an bie Bebilbeten unter ihren Berachtern", worin Schleiermacher Religion und Moral entschieden trennt und den transcendenten Religionsschwindel wieder zu begrunden fucht zu einer Beit, wo berfelbe, wie bies auch ber Titel bes Buche und bas allgemeine Bewußtsein jener Veriode fagt, ziemlich berunter acfommen mar. Es murbe nun wieber genial, religiös ju fein, obgleich nach bem Ginn bes alten Chriftenthums religios im Grunde niemand weniger war, als eben bie willfürlich genias liffrenden Autoren biefer Restauration, Die Romantifer , Schleiermacher nicht ausgenommen. Umgefehrt richtet nun Reuerbach feine Reben über bie Religion an die Gebilbeten unter ihren Berehrern, weist ihren für transcendent und jenseitig gehaltenen Inhalt als einen ethischen und burchaus menschli= den nach, zeigt ihnen, baß es weber Bilbung noch bas aufrichtige Bewußtfein unferer Zeit fei, im Dualismus fteden gu bleiben, und ftellt fo grundlicher, ale bies jemale früher geschehen war und geschehen tonnte, die Ginheit von Religion

und Sittlichkeit wieder ber. Gin Monismus folgt bem andern. wie bei Schleiermacher eine Trennung und ein Zwiesvalt bem Keuerbach nennt, Diefer Beiftesfrantheit bes reftaus rirten Chriftenthums gegenüber, beffen Bater Schleiermacher ift, fein Buch eine pfychische Pathologie, wendet fich mit feiner Rritif aber nicht an bas Reuchriftenthum, welches nur eine Simulation fei, "fondern an bas alte, flaffifche, gange und entschiedene Christenthum, beffen Gespenft der modernen Theologie im Ropf fpute". Reuerbache Standpunct ift alfo biefer, und er fpricht es ausbrucklich aus, "bag bie Geichichte bas Christenthum bereits fritigert habe" - Die Untericheidung zwischen Dogmen und Christenthum ift eine leere Ausflucht; - Die Aufflarung und ihre Philosophie im achtgebnten Sabrhundert muß als die entschiedenfte Ueberschreitung des Chriftenthums angesehen werben. "Die Theologie ift langft jur Unthropologie geworden. Die Geschichte hat realifirt, ju einem Gegenstande bes Bewußtfeins gemacht, mas an fich bas Wefen ber Theologie mar." Gein Buch erhebt nun bies bundertjahrige hiftorifche Bewußtfein jum flaren Gelbitbemußtfein, zum miffenschaftlichen Beweis.

Diese That ist eine reise Frucht vom Banme der Erkennt, niß, und nun "die pneumatische Wasserheilkunst "Feuerbachs einmal angewendet ist, kann Jeder das Ei des Columbus auf den Tisch stellen. Die That ist aber darum nicht weniger ehrenvoll. Denn zugegeben, was auch Feuerbach schon in der Broschüre "Philosophie und Christenthum" bemerkte, daß die ganze klassische Litteratur der Deutschen und die ganze Geschichte der neusten Beit bereits diesen Inhalt hat; wie neu er demnach, namentlich den Hegelschen Schwankungen und Trandsactionen gegenüber und in dieser geschlossenen, wissenschaftlich begründeten Form ist — das zeigt zur Genüge der Horror und die Verleumdungen der Theologen, wie nicht minder die Berstimmung der Hegelianer, dieser modernen Scholastiser und

Anechte ber Theologie über bas befreiende Wert. Die Philofophie und Geschichte werden sich indessen biesen Schritt zu Rute machen. Er ist sehr nothig gewesen.

Bir leben in einer Zeit, wo bie humanitat im Ramen bes Beiligen, welches jenfeits und von ihr gefchieben fei, noch einmal geachtet, wo ber übermundene Aberglaube von ber Beiftesschmache restaurirt, mo bie Beschichte im Ramen ber Geschichte negirt werben foll. Die humanität und alle ihre Confequengen geltend machen, bas heißt alfo jest bie Geschichte vollziehen. Dies thut Feuerbach; feine Meußerungen find eben fo neu und überraschend, ale unwiderstehlich mahr und einfach. Er tritt muthig in bie Infunft hinein, und burch bie Regation bes gangen alten Standpunctes erwächst ihm eine Rulle neuer und positiver Unfichten über Religion, Bilbung und Gefchichte. Dies ift im hochsten Ginne geschichtlich; er Schleppt Die Schiffe, Die ihn hertrugen an Die neue Rufte, nicht mit fich über land, er trägt bie Prometheusfesfeln nicht mehr an feinem Urm und in feinem Gedachtniß: er verbrennt vielmehr bie bofen Dunfte ber Bergangenheit in ber reinen Lebensluft bes gegenwärtigen Gelbitbewußtseins.

Das Princip ist nun nicht mehr bas Abfolute der Phantasie. Die Philosophie athmet erst wieder auf, wenn sie den Rebel des phantastischen Absoluten durchbricht und die wahre Allgemeinheit, die Gattung, die der Geist ist, auch im Ernst als die erfüllte gegenwärtige Unendlichseit ninmt, das Unendliche mithin nicht zweimal sett, wie dies die theologissrende Philosophie thut. Das zweite Unendliche ist die Phantasie des Absoluten, während die Logist ehrlich heraus sagt, die wahre Unendlichseit ist die Einheit des Endlichen und Unendlichen. Gine Unendlichseit ohne Realität ist eine bloße Phantasie. Was in Concretum durch Connivenz gegen die ungebildete Denkungsart der Theologie so sehr verdorben wird, das spricht Hegel in Abstracto auch an andern Orten eben so

beutlich aus, g. C. Rechtsphil. G. 58: "Im freien Willen (ber fich felbst bestimmenben Intelligeng, welche nur in ihren Tragern, ben Perfonen, wirklich ift) hat bas mahrhaft Unenbliche Birflichfeit und Wegenwart, - er felbft ift biefe fich gegenwärtige Idee." Und G. 59: "Es ift die in fich concrete und fo für fich feiende Allgemeinheit, welche bie Gubftang, bie immanente Gattung ober immanente Idee bes Gelbstbewußtseins ift; - ber Begriff bes freien Billens (ber Freiheit), als bas über feinen Begenftand übergreifende, burch feine Bestimmung hindurchgehende Allgemeine, bas in ihr mit fich ibentisch ift." Die Bestimmung bes Alle gemeinen, ber Battung, ift bie Realitat im Gingelnen, im wirklichen Subject, und in biefer Realitat ift jene Ibealitat ber Gattung mit fich identisch, mabrhaft gegenwärtig. Rann man beutlicher fein? Und boch wieber, nach ber gemeinen Auffaffung ber Begelichen Freiheitslehre, follte man nicht fragen, ift bas Scherz ober Ernft? Und follte man es glauben, bag unmittelbar neben diefem Begriff ber Freiheit G. 54 "bas Christenthum als Religion der Freiheit (boch wohl diefer Freiheit?) und zwar wegen bes Dogma von der Erbfunde (!!!) " proclamirt wird? Der Ginn ber Erbfunde foll nämlich berfein, bag Jeder fich aus ber Unmittelbarfeit ber Ratur ber ausarbeiten und alfo erft burd Rampf ins Reich ber Freiheit erheben muffe. Und bie Theologen? Sind fie mit diefer Erb. funde gufrieden? Laffen wir fie laufen, und ftreiten wir's ihnen nicht ab, daß ihre Gunde wider ben Geift und die Bahrheit allerdings bie evidentefte, gedankenlosefte Erbfunde ift, die es geben tann; Giner betet immer bem Andern nach, und unbesehens tritt ber Sohn die Erbschaft bes Batere an. Aber wie ift es mit Begel? - Er hat die Unendlichkeit ber Sattung gemeint und ausgesprochen; er erfennt bie Realitat ber Endlichkeit an ale ben realen Begriff, Die Idee; aber er hat ben Begriff nicht burchgeführt; im Gegentheil, feine Religionsphilosophie und Politif steden überall, wo sie die Wahrsheit als eine äußerlich gegebene beweisen wollen, voller Schoslastif. Statt das Recht und die Freiheit der Menschen und der Bernunft zu beweisen, qualt er sich, das Necht der Dogmatif und des mittelaltrigen Staates darzuthun. Darin liegt das Princip des ganzen conservativen Wahnstuns, von dem unfre Politif und Geschichte verpfuscht werden soll, und es ist dies der Punct, wo die Geistesphilosophie geistlos und die Opposition zunächst nothwendig wurde.

Im Großen besteht biefer Gegenfat barin, bag bie Philosophie nicht bloß, wie Segel dies ausbrudt, die Geschichte instematifirt und abschließt, sondern daß fie auch burch ben Abschluß felbft eine neue Mera beraufführt, in welchem Kalle niemand augenscheinlicher ift, als Begel mit feinem Spfteme felbit. Er ift ein wirklicher Abichluß; aber je mehr er es ift, besto entschiedener treibt er vorwarts in eine neue Belt bin-Bir haben bies anderswo bei Gelegenheit feines Raturrechts weiter ausgeführt. Dier ift bie Cache furg fo gu faffen, baf mit bem Abschluß auch bie Reflerion auf ben Abfchluß eintreten nuß. Segel will driftlich philosophiren. Aber eine driftliche Philosophie ift Scholaftif; erft bie Rritif bes Christenthums ift mahre Philosophie, freie Biffenschaft. Die politische Welt bes Mittelalters, die Mothen und bie Gotter ber driftlichen Aufchauung, Die Geheimniffe ihrer Beile. ordnung, alfo Staat und Religion bes Mittelalters, werben nicht eher begriffen, als bis ber Weist über sie binaus und, indem er in ihrer Substang nicht mehr befangen, alfo frie tifch gegen fie geworben ift. Ift es mit einer Belt foftemas tifch jum Abfchluß gefommen, fo tritt fie und als Dbject gegenüber; wir finden und in ihr Ende und baburch über bas Ende hinans in ben Anfang einer neuen Welt binein. ift ber Grund, wegwegen bie Rritif bes Begelichen Spftems aus feinem eigenen Princip beraus an die Beiftesphilosophie

sich anknupfen mußte, wie man benn anch angerlich bie Probe machen kann, baß feine Religions, und Rechtsphilosophie bie Praxis nicht befreit, sondern vielmehr nur verwirrt hat, theils mit orthodoren, schief interpretirten Formeln, theils mit den unreisen Dogmen siber Corporations, und Ständefreiheiten im Gegenfatz zu der Freiheit des Menschen.

Die menschliche Freiheit ist die Freiheit, ber menschliche Geist ist der Geist, und so leicht es sich begreifen läßt, daß dies in Wahrheit auch das Princip und der Sinn des Hegelschen Systems sei, wie dies namentlich am schlagendsten der Inhalt des "absoluten Geistes" bei hegel beweist, dessen Formen nicht etwa die Trinität, sondern Religion, Runst und Wissenschaft, also Producte des Menschengeistes sind; so sehr verändert doch die ernstliche Durchsührung des wahren Freiheits- und Geistesbegriffs die ganze Stellung der Philosophilosur Bergangenheit und Gegenwart. Für die Religionsphilosephie beweist dies Feuerbachs Buch; für die Rechtsphilosophie wird es weder an dem wissenschaftlichen noch an dem historischen Beweise sehlen.

Das Ernstmachen mit ber Philosophie ift eine neue Phis losophie.

Πολλά τὰ δεινὰ κούδεν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει — tönt als ein altes Drafel zu uns herüber. Das Wesen bes Menschen, die Gattung, der Geist, ist das wahre Wesen, das wahrhaft und wirkliche Unendliche. Die Phantasien eines zweiten, höhern Unendlichen sind feine Bereicherung der Wahrheit, nur eine Schwäche des Gedankens, der den Begriff der Eristenz unmittelbar als Wesen und das Wesen unmittelbar, ohne die Bermittlung der Endlichseit, also leer und ohne Realität, als Eristenz zu haben wünscht, und diesen Wunsch sich durch die Phantasie eben so unmittelbar erfüllt. Der Begriff in diesen Sägen gehört Hegel, die Consequenz Feuerbach. Aber die Consequenz ist wieder Begriff:

erft ber realifirte Begriff ift, nach hegel felbft, ber mahre Begriff, bie 3bee.

Es ift nicht bamit abgethan, eine Sadje in Abstracto ju miffen, fo ben Begriff, bas Apergu, ju haben, - menn bas mare, fo mare eine superfluge norbifdje Nation bie freiefte auf bem Erdboben, mahrend fie jest in Bahrheit fast bie politifch miferabelfte ift, - es gehört baju, bag bies Aperçu bis ine Gingelnfte binein burchgeführt, bewiesen und bethätigt werbe. Ber jum Beispiel mußte heut ju Tage nicht bas Gebeimniß aller Religionen und die Genefis ber Götter aller Bolfer und Zeiten? Sat nicht bie Philosophie beibes langft enthüllt? Gind nicht bie olympischen Gotter ber objectivirte Bolfsgeift ber hellenen? Gind fie nicht baburch erft wieber eine Bahrheit geworben, welcher bie Regation ihrer empirifchen Erifteng, ihrer thatfachlichen Perfonlichfeit, nicht ben mindeften Abbruch thut? But, bas ift ber Begriff. ihn burchgeführt burch alle Religionen? Riemand bis jest, und wo es nun vollends Jebermann fur Pflicht und Pietat hielt, eine Ausnahme zu machen, beim Chriftenthum, wer hat es ernftlich und unbefangen ber Rritif unterworfen? Zuallererft Fenerbach und nur Fenerbach. Es ift mahr, er ift ungenirter, ale viele Undre, felbft ale Begel es gemefen; er ift fein Augur, ben bie triumviri epulonum vom theologischen Tifche megjagen fonnten, und er ift eben fo menig ein philos fophischer harusper, ber auf seinem Ratheber aus ben Gingeweiben mahrfagt; aber wie leicht ift es einem Menfchen, ber eine neue Belt entbeden will, alles zu verfaufen, mas er zu Saufe hat?

Um zu einer Phanomenologie bes Christenthums zu gelangen, war, wie gesagt, sehr vieles, ja alles Nöthige bereits vorbereitet. Um allermeisten that die Ginsicht, daß der christliche Mensch der fosmopolitische, das Princip seiner Religion also ein allgemein menschliches ift, wah-

rend dagegen die heidnischen Religionen natürliche, nationale, ja sogar locale Götter verehren, hatte doch der Husten, das Fieber, die Faulheit, der herd, der Priap, ja sogar der abstracte Phallus und alle möglichen Thiere nach Ort und Gelegenheit ihren Cultus! Berräth und nun dort im heidenthum der particulare Gott das Bewußtsein, welches ihn verehrte, so wird und im Christenthum der universelle Gott nicht minder den christlichen Menschen und sein Bewußtsein offenbaren.

Feuerbach erörtert baher zuerst bas Befen bes Mensichen, sobann ber Religion und die Religion sowohl in Uebereeinstimmung als in Widerspruch mit dem Befen des Menschen.

"Die Religion, fagt Reuerbach, unterscheidet ben Menfchen vom Thier, benn fie ift Bewußtfein, bas Biffen, bem feine Battung, feine Wefenheit Gegenstand ift." " Das Thier findet nur ben Gegenstand, nicht fich in bem Gegenstande; ber Menfch bagegen hat in bem Bewußtsein ber Gattung fein eignes unendliches Befen jum Gegenstande." Darüber fann ber Menfch nicht binaus. Bernunft, Bille, Liebe find Die abfoluten Machte." "Jede Beschränfung ber Bernunft ober überhaupt bes Befens bes Menfchen beruht auf ber Tauschung, worin bas Individuum sich unmittelbar mit ber Gattung ibentificirt und feine Schranten zu Schranten ber Gattung macht." "Der finnliche Gegenstand ift außer bem Menfchen, ber religiofe ift in ihm; hier ift bas Bewußtsein Selbftbewußtfein, ber Wegenstand bes Subjects nichts andere ale das gegenständliche Befen bes Gubiecte", was oben bie abfoluten Machte genannt murbe.

"Benn nun (S. 18) bie Religion, bas Bewußtsein Gottes, als bas Selbstbewußtsein bes Menschen bezeichnet wird, so ist bies nicht so zu verstehen, als ware ber religiöse Mensch sich birect bewußt, baß sein Bewußtsein von Gott bas Selbstbewußtsein seines Wefens (ber geistigen Substanz und ber abso-

luten Machte berfelben) ift; benn ber Mangel biefes Bemuft. feine begründet eben bie differentia specifica ber Religion. Die Religion ift bie erfte und zwar inbirecte Gelbfter. fenntnif bes Menfchen. Der Menfch verlegt fein Befen außer fich, ebe er es in fich finbet. Das eigne Befen ift ihm querft als ein anderes Befen Gegenstand. Der gefchicht. liche Fortgang in ben Religionen besteht befregen barin, bag bas, mas früheren Religionen für etwas Dbjectives galt, als etwas Subjectives, b. h. baß, mas als Gott angeschaut und angebetet murbe, jest ale etwas Denfchliches erfannt wirb. Die frühere Religion ift ber fpateren Bogenbienft: ber Menfch hat fein eigenes Befen angebetet. Der Menfch hat fich verobjectivirt, aber ben Gegenstand nicht als fein Befen erfannt: Die fpatere Religion thut Diefen Schritt. Geber Forte schritt in ber Religion ift baber eine tiefere Gelbsterkenntnig. Aber jebe bestimmte Religion, Die ihre alteren Schwestern als Bobenbienerinnen bezeichnet, nimmt fich felbft - und zwar nothwendig, fonst mare fie nicht mehr Religion - von bem Schidfal, bem allgemeinen Befen ber Religion aus; fie fchiebt nur auf bie anbern Religionen, was boch - wenn anbere Schulb — bie Schuld ber Religion überhaupt ift. einen anbern Begenftand, einen anbern Inhalt hat, weil fie über ben Inhalt ber früheren fich erhoben, mahnt fie fich erhaben über bie nothwendigen und ewigen Gefete, bie bas Wefen ber Religion constituiren, mahnt fie, bag ihr Segenstand, ihr Inhalt ein übermenschlicher fei. Aber bafur burchschaut ber Denker bas ihr felbst verborgene Befen ber Reli-Dem Denfer ift bie Religion Begenstand, mas fich felbst bie Religion nicht fein fann. Und unfere Aufgabe ift es eben, nadzuweisen, bag ber Gegenfat bes Göttlichen und Menschlichen ein burchaus illusorischer und ber Inhalt ber driftlichen Religion ein burchaus menschlicher ift. Die Religion, wenigstens bie driftliche, ift bas Berhalten bes Menschen zu sich selbst, oder richtiger; zu seinem (und zwar subjectiven) Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts anders, als
bas menschliche Wesen, oder bester: bas Wesen des Menschen,
verobjectivirt, b. h. angeschaut und verehrt als ein anderes,
von ihm unterschiedenes, eignes Wesen — alle Bestimmungen
bes göttlichen Wesens sind barum menschliche Bestimmungen."

Huch Segel behauptet bie Ginheit bes menschlichen und abttlichen Befens, brudt fich aber noch fo aus: "Das Biffen bes Menschen von Gott ift bas Wiffen Gottes von fich felbft", woburch ber Schein ber Religion, als fei Gott ein objectives Subject und bies Denken ein Denken zweier Subjecte, fteben blieb. Strauß in ber Dogmatif hebt gwar ben Schein bes perfonlichen Gottes auf; aber felbft bei bem Ausbrud: "Gott ift nicht Perfon, fonbern Allperfonlich. feit", ber in Bahrheit nur bas Gubftantialitäteverhaltniß ausbruden foll, bleibt ber Schein eines theologifchen Got-Der Ausbruck streift an Allgegenwart und bergleichen currente Borffellungen, Die bem perfonlichen Gott eben fo gut widersprechen, und eben bas Mothische, Undenkbare und Unfagbare biefes Wiberfpruche gibt jenen theologischen Schein. Renerbach ift ber erfte, welcher ben Schein bes Doppels wefens fowohl aus bem philosophischen Ausbruck als auch aus ber Auffassung bes religiösen Inhalts entfernt, indem er ben Beweis führt, bag bie Religion nichts anders als bas Wefen bes Menschen zum Inhalt habe, die Philosophie also mit ber Befenseinheit beim Borte nimmt. Ift bas Befen eine, bas Wiffen und ber Beift nur Giner, fo ift bie einfache ober bie boppelte Erifteng in ben unterschiedenen Subjecten feine Berdoppelung bes Wefens als folden, fonbern biefe Enblichfeit, Diefe Eriftenzen bes Befens, Die Subjecte, find nur die Realiffrung bes Befens. Die Religion will bas Befen boppelt haben, Gott, ber unendlich höher ift, als alle Bernunft; fie will es fo, fie fagt, wie fie es haben will, und glaubt bamit, bag fie es fagt, die Sache auch gemacht zu haben. Beael bagegen fest nur zwei Ausgangepuncte, bie ben Schein zweier Subjecte, Gottes und bes Menfchen, geben, um baburch, unbeschadet ber Wefendeinheit, die fie Beift nennt, Friede mit ber Theologie ju machen; aber bie Theologie hat biefen Krieben immer ftaubhaft gurudgewiefen. Der Religiofe nennt bie doppelte Erifteng, bie er fest, boppelted Wefen; er fest ben Geift Gottes bem Geift bes Menfchen entgegen, eine Terminologie, welcher fich ebenfalls wieder die Begeliche Gpeculation anschließt mit bem "endlichen" und bem "absoluten Beift" - aber auch wieder nur fcheinbar, benn ber abfolute ift nur ber freie Beift, ber Beift im Glemente bes Beiftes, fein anderer, ale ber eriftirende, endliche, reale, fondern nur beffen mahre Grifteng, beffen mahre Determinirung, beffen mahre Realifirung. Rein Segelianer von Berftand wird biefem widersprechen; ber gedantenlofe Saufe, ber feine Theologie in bem einen, feine Philosophie in bem andern Schubfad hat, fommt bier nicht in Betracht.

Feuerbach zerstört nun ben Schein, sowohl ben feineren ber Speculation, als auch ben gröberen ber Theologie, indem er ben Ursprung bes religiösen Scheins nachweist; benn ber religiöse Schein, die Verdoppelung des Wesens ist es, was ber Theologie oder der Dogmatik sowohl ihr Princip als ihren Inhalt gibt, und dieser Dogmatik zu Liebe wird die Speculation ihrem eignen Princip der wahren ernstlichen Einheit und Absolutheit des Geistes, als der Gattung, untren, und hat wenigstens den feineren Schein, den wir eben erörtert zur Welt gebracht. (Feuerb. Wesen des Christenth. 311—315.)

Die Folgerungen aus dem wahren Ausbruck, auf den Feuerbach die Religion gebracht, sind nun unendlich lehrreich, und treffen fast überall so sehr den Nagel auf den Kopf, daß schon die lichtvollen Consequenzen die Richtigkeit des Princips, wenn dies noch nöthig wäre, wurden vermuthen lassen.

Uebrigens ift es eine febr falfdje Meinung, wenn man fürchtet, die Philosophie, welche die Religion begreift, gerftore bie Religiofitat. Konnte bie Philosophie bied, fo mußte fie im Stande fein, alles unmittelbare und unbewußte Berhalten zu ben geistigen Machten in die Wiffenschaft von benfelben gu vermanbeln : und hatte fie bies erreicht, fo mußte fie ben Uct bes Beiftes, welcher feinen gangen gewußten Inhalt in ben Entschluß, ben Willen und bas Gemutheintereffe gufammen. faßt, por bem Denfacte, bem rein theoretischen intereffelosen Berhalten, nie auftommen laffen. Denn bie Aufnahme ber absoluten Machte bes Beiftes ind Gemutheintereffe und in ben Billen ift wiederum Religiofitat, und befto intenfivere und höbere, je mehr bie Ibee, ihre Substang, gur Bahrheit gereinigt ift. Wen aber bie Reinigung ber 3bee und ber Biffenschaft nicht berührt, und bas ift boch angenscheinlich eine hubsche Majoritat, ben berührt auch bie Erfenntniß feiner, ber unmittelbaren Form ber Religiofitat nicht; ja felbst in ben hiftorifden Bolfern hat es fich gezeigt, bag Beidenthum und Judenthum, ber Rreuzweg und feine Damonen, ber Fetifd und bie Reliquie, um nicht erft nach Reapel und Rufland fuchen ju geben, fich erhalten hat. Und alles bies boch ohne 3meis fel nur bem Bedürfnig vieler mitten in ber Cultur roh geblies bener Menfchen; was fur Angit und Roth alfo um beu Umfturg ber Bolfereligion? Es wird niemand auf ben Marften Begel und Reuerbach bociren, und wenn es Alle, Die es fonnten, thaten, es murbe fie niemand anhoren und noch weniger verstehen. Dagegen fann die Bermittlung ber mahren, hohes ren Religiofitat mit ber alten, hohl geworbenen Form bes transcendenten Gottesbienstes nur munichenswerth gefunden Diefe Bermittelung geht vor fich in ber Beife, wie merben. immer die Philosophie und Wissenschaft zur allgemeinen Bildung wird. Es wird alfo nothig fein, die Prediger nicht von ber Philosophie und die Philosophie nicht von ber Deffentlich.

feit abzusperren, wenn nicht bas erfolgen foll, was man verhuten will, bie gangliche Intereffelofigkeit an ben hochsten Gutern ber Menschheit.

Auch ift es uur nothig, Feuerbachs Buch zu lesen, um sich von ber Absurdität ber theologischen Berdachtigungen zu überzeugen.

Sofern "die Religion mit dem Wefen des Menschen übereinstimmt", dies ist die erste Untersuchung, wird sie die absoluten Mächte des Geistes, Intelligenz und Gemuth, oder Vernunft, Wille, Liebe, zum Gott, d. h. zum Gegenstand der Anbetung, erheben.

"Das Befen bes Verst an bes, bas allgemeine, uns personliche Besen, ist der Gott des Metaphysters, des Stepstifers, bes Naturforschers. Dieser Gott ift die strenge Regel, das Gefet, und als Besen des Verstandes rucksichtslos gegen die Schwächen des gemuthlichen Individuums."

"Erst in dem herzlichen und gemüthlichen Gott, in dem Gott der Liebe, sindet der gemüthliche Mensch seine Befriedigung." "Die Unschauung Gottes als eines selbst meusch; lichen, d. h. herzlichen Wesens ist das Geheimnis der Juscarnation." "Aus dem liebenden folgt unmittelbar der leidende Gott." "Passion ist das etre supreme des Herzens"; "der meuschliche und leidende Gott ist Christiss". Fenerbach geht sodann die Borstellungen Gott der Bater, der Sohn, der Geist und die Mutter Gottes durch. "Der breizeinige Gott ist der Gott des Catholicismus, des Mönches und des Anachoretenwesens. Dies hat das jen seitige Familiensleben nöthig; darum verliert in neuerer Zeit die Trinität ibre Bedeutung."

Ferner in dem "Geheimnis der Borsehung und Schöpfung aus Nichts, des Gebetes, des Glaubens und des Bunders" erscheint der absolut oder als allmächtiges Wesen gesetzte Wille, aber der Wille des Gemuths, des herzens, des Bunsches, der Phantasie, die Willfür. Allmacht selbst ist die Macht der Willfür oder der Einbildungskraft. Dies ist das Princip der Subjectivität, durch das Christenthum zum Weltprincip erhoben mit ausdrücklicher Abstraction von der ganzen gesetzlichen Weltordnung." "Glaube ist eins mit dem Glauben an Bunder, er ist die Inversicht zu der Realität des Subjectiven, der Herzenswünsche. Wo der Glaube aufgeht, da geht die Belt unter." "Der Glaube und das Bunsder, beide sehen den Bunsch des Herzens absolut." "Das Wunder ist nichts als ein realisitrter supernaturalistischer (naturs und gesetzwidziger) Wunsch, seine Macht nur Macht der Einbildungsfraft."

Reuerbach zeigt nun, wie bas entgegengefette Princip bas ber Arbeit, ber Bilbung, bes Berftanbes, bie Befreiung von ber Ratur burch bas Gingehn auf ihre Wesete, nicht bie Befreiung burch ben blogen Bunfch fei; wie alfo bas Chriftenthum, aus feinem Princip ber Willfur, ber abstracten Gubjectivitat und bes unverständigen, von ben Raturgefegen abstrahirenben Gemuthe heraus, ein ber Bilbung, bem innersten Befen ber Wiffenschaft und ber Arbeit ben Geiftes entgegengefettes Princip geltend gemacht." "Der Untergang ber Bilbung ift baber (in ber Gefchichte) ber Gieg bes Chriften. thums und umgefehrt (in ber neuern Zeit) ber Untergang bes driftlichen Spfteme ber Sieg ber Bilbung, bes humanismus, ber Philosophie, ber reellen Ueberwältigung ber Ratur und ber Willfur", - biefe beiben Ratastrophen find ber Untergang bes Alterthums und bes Mittelalters, lettere vollzieht fich vollständig und gründlich erft jest, indem sie erft jest mit vollem Bewußtfein gefchieht.

Beiter ift "Chriftus das felige Gemuth — Die fichte bare Gottheit, ber perfonlich bekannte Gott, die seligste Gewisheit, daß Gott ist und so ist, wie das Gemuth will und bedarf, daß er ist. Erft in Christus ist Gott wirklicher

Menfch. " " Man tann bie driftliche Religion Die abfolute nennen, fofern Gott, ber an fich nichts anbere ift, ale bas Befen bes Menschen, auch ale foldes verwirklicht merbe: ale Menich bem Bewußtfein Gegenstand fei; bas ift bas Biel ber Religion." "Die Perfonlichfeit Gottes ift feine Menschheit. Gott ift perfonliches Befen, beift: Gott ift menschliches Befen: Gott ift Mensch. Chriftus uft ber Gott ber Chriften", "ber Unterschied bes Chriftenthums vom Beibenthum ". "Die Christen vergöttern bas menschliche Inbividuum, machen es jum absoluten Befen. Den Beiden ift nur die Intelligeng, die Gattung, ber Beift, ben Chriften bas Individuum unfterblich, gottlich. Chriftus ift ber reelle Gott, bas Enbe ber Geschichte, bas Beltenbe. Geschichte beruht auf bem Unterschiebe bes Individuums und ber Gattung. Ift bas Ibeal erreicht, fo ift bie Gefchichte fertig." aus diefem Ausbruck feines Princips beweist fich ber Widerfpruch bes Chriftenthums gegen bie Weschichte und felbft in feiner gegemwärtigen von allen feinen Principien abgefallenen Gestalt, wo nur ber leere Rame gur Rahne erhoben wird, ift es bie Regation aller Geschichte, Die ihre Rampfer unter Diefem Banner versammelt und Geschichte macht, nicht baburd, baß fie ihren Zwed erreicht, fonbern baburch, baß fie ihr Gefchick erfullt und in ihrem Untergange ben mahren Inhalt bes Zeitgeistes und ber Weltbilbung an ben Tag bringt.

"Aus der Bernunft läßt sich die unmittelbare Identifat der Gattung und des Individuums nicht deduciren. Das thut nur die Phantasie, die Bunder thut, also auch das Individuum schafft, welches zugleich die Idee, die Gattung, die Menschheit in der Fülle ihrer Bollfommenheit und Unendlichsteit, d. h. die Gottheit ist. Das größte Bunder also ist der historischsdogmatische Christus." "Erst die Meuschen sind der Mensch, und die Liebe, das Selbstgefühl der Gattung die natürliche Berföhnung: homo homini deus est."

Dagegen beweist fich bas gange Chriftenthum als Monches th um. "Chriftus ift ohne Sehnsucht und Geschlecht", "wie ber Christ fein Bedurfnig ber Bildung hat, so auch nicht ber irdischen Liebe." "Im himmel fpricht ber Chrift wie er bentt, ber himmel ift fein offnes Berg, biefer aber schließt bas Gattungeleben aus", bas gefchlechtlofe Leben, bas gefchlecht= lofe, absolut fich felbst genügende Individuum - biefes Ideal "Der driftliche himmel und bie ist hier erreicht. perfonliche Unfterblichfeit" find unter biefem Befichtepunft zu betrachten. "Das ehelose, ascetische Leben ift ber Directe Weg zum himmel, zum himmlischen, unfterblichen Leben. Der himmel ift nichts anderes als bas abfolut subjective Leben." "Dem Glauben an perfonliche Unsterblichfeit liegt ber Glaube jum Grunde, bag bie Gefchlechtediffereng nur ein außerlicher Unflug ber Individualität ift, baß an fich bas Individuum ein gefchlechtelofes, abfolutes Wefen ift." "Es ift geschlechtelos, gattungelos, bedürfnislos, gehört nur fich felbft an, ift gottliches abfolutes Wefen. ba, wo bie Gattung mit bem Bewußtsein verschwindet, wird bas himmlifche leben gur Gewißheit." "Ber baber in ber Gattung, ale einer Realitat lebt, ber halt fein Gein für Andere, fein gemeinnutiges, öffentliches Gein für bas Sein, welches eins ift mit bem Sein feines Befens, für fein unsterbliches Gein" - im Tobe wie im Leben. "Erft im Christenthum gelangt bas himmlische Leben und bie perfonliche Unsterblichkeit zu ihrem Princip. Das Individuum hat hier die Bedeutung bes abfoluten Befens - barans folgt Die Unfterblichfeit." " Perfonliche Unfterblichfeit und perfonlicher Gott ift ibentisch, beibes ift bie absolute Subjectivität ober bas uneingeschränkte Gemuthemefen. "Der himmel ift die Lange und Breite des abfoluten Lebens ( die Fulle feliger Individuen), Gott die Concentration beffelben in einen Punkt." "Unfterblichkeit ift Gottlichkeit, Gott unfterbliche Gubjectivitat." "Unsterblichfeit ist der lette Wille, das Testament der Religion, unverholen ist es hier die eigne Eristenz, um die es sich handelt." "So ist der Mensch der Ansang, der Mittespunkt und das Ende der Religion." "Dies Kapitel enthält noch viele unendlich lehrreiche Aussichtungen; zugleich interessirt es die Gegenwart um so mehr, je lebendiger in diesen Anschauungen das Christenthum noch ist, während manches andere wie Mönchsthum, Bunder, Dreieinigkeit, Mutter Gottes u. dgl. bereits entschieden der fernen Bergangenheit oder zurückgeblies benen Bölfern angehört.

Im zweiten Theil feines Buches behandelt Feuerbach " bie Religion im Biberfpruch mit bem Befen bes Menfchen".

"Die Uebereinstimmung ober bie Ibentitat bes Befens ber Religion mit bem Befen bes Menschen ift bas Bebeimniß ber Religion, es ift ihr felbit Geheimnig", Die Enthullung beffelben murbe ben Religiöfen gum Philosophen machen. "Der wefentliche Standpunkt ber Religion ift ber practifche." Der Religiofe will nicht bie Enthullung theoretifcher Gebeimniffe, - biefe ift ihm Frevel und Grauel, er unterbrudt und verfolgt jeden, der es magt feine Bebeimniffe gu verrathen, - er will bie Erfüllung practifcher Berbeifungen. Der Chrift will in feinem Gemuthe nicht beunruhigt fein, er will nichts miffen, er will vor allen Dingen bas Geheimniß feines eigenen Glaubens nicht miffen. "Die Religion ift bas Berhalten bes Menfchen zu feinem eignen Befen - barin liegt ihre Bahrheit - aber zu biefem Befen ale einem anbern, ja entgegengefesten Befen - und barin liegt bie Unwahrheit, bas bofe Befen ber Religion." "Die Religion ift Beilelehre. Gie fnupft an ihre Lehren Fluch und Segen, Seligfeit und Berbammnif. Gelig wer glaubt, verbammt wer nicht glaubt. Sie appellirt uicht an bie Bernunft, fonbern an die Affecte ber Furcht und hoffnung." "Bas ich auch gar nicht zu bezweifeln getraue, bas ift feine Sache ber Theorie,

fondern eine Bewiffensfache." "Gott als Romen proprium ift nur Gegenstand ber Religion, nicht ber Philosophie, bes Gemuthe, nicht ber Bernunft. Gott ift bas Befen bes practifden Standpunctes, er ift ber ben Mangel ber Theorie ersebende Begriff, die Macht ber Theorie, die aber badurch alles bem Gemuthe flar macht, bag in ihr bas Mag der Kinfternig, bas unterscheibende Berftanbeslicht ausgeht. Das Richtwiffen, Das alle Zweifel lost, weil es alle nieberfchlägt, Alles weiß, weil es nichts Bestimmtes weiß. weil alle Dinge, die bem Theoretifer imponiren, verschwinden, im Muge ber gottlichen Macht nichts find." "Beil die Religion von dem Befen der Theorie, ihrem Standpunft abstrabirt, fo bestimmt fie bas ihr verborane, nur bem theoretischen Auge gegenständliche allgemeine Wefen ber Ratur und ber Menschheit zu einem andern, munderbaren, übernaturlichen Befen, bem Begriff ber Gattung gum Begriffe Gottes, ber ein individuelles Wefen ift, aber fich badurch von bem menschlichen Individuum unterscheibet, bag es die Gigenichaften beffelben im Dage ber Gattung befigt." " Religion ift bas findliche Befen ber Menfchheit. Urfprunglich ift Gott das mit dem Menschen identische Wefen. Chriftus ift anfangs "Je mehr aber im Grunde und Wefen ber Religion Menich." Gott ein vom Menschen nicht unterschiedenes Befen ift, um so mehr wird von ber Reflexion über bie Religion - von ber Theologie ber Unterschied Gottes vom Menschen hervorgehoben und die Identität geläugnet." Dadurch fällt alles Gewicht auf die außerliche Erifteng. Die außerliche Erifteng, ber perfonliche Unterschied, erreicht aber bas Befen nicht, zwei Menschen find zwei Eriftengen, aber im Befen barum nicht minder ibentisch. "Rur indem ich Gott unmittelbar mit ber Bute, Beisheit, Gerechtigfeit, Liebe ibentificire, ihn als die Realität ber Gerechtigkeit bestimme, bestimme ich ihn burch fich felbft." Die außere Realitat, die Erifteng, hat nur außer=

liche Wichtigkeit, Die innere Realitat ift allein bas Babre, und fie ftellt fich bar als Gattung bes Bernunftwefens, bes Göttlichen ber Gattung, "mahrend jebe Religion, Die fich lediglich auf bie Erifteng ihres Gottes, als auf eine empirifche Bahrheit grundet, ju einer fur bie innere Befinnung gleichgultigen Angelegenheit wirb". Der Ausbrud bes Stanbpunttes, ber alles Gewicht auf ben eriftirenben, von ber Gattung unterschiedenen Gott legt, ift biefer: " Wenn bu nur glaubst an Gott, glaubst überhaupt, baß Gott ift, fo bist bu ichen gerettet. Db bu bir unter biefem Gott ein wirklich gottliches Befen ober ein Ungehener, einen Rero ober Caligula benfft, ein Bild beiner Leibenschaft, beiner Rach = und Rubmfucht, - bas ift eins - bie Sauptfache ift, bag bu fein Atheift bift." "Die Geschichte ber Religion hat biefe Folgerung, Die wir hier aus bem Begriffe ber Erifteng ziehen, hinlanglich bewiesen. Satte fich nicht bie Grifteng Bottes fur fich felbft ale religiofe Wahrheit in ben Bemuthern befestigt, fo murbe man nie ju jenen ichanblichen, unfinnigen, grauelvollen Borstellungen von Gott getommen fein, welche bie Befchichte ber Religion brandmarten."

"Der Glaube an die Eristenz Gottes ist der Glaube an eine besondere von der Existenz der Menschen und der Natur unterschiedene Existenz. Eine besondere Existenz fann sich nur auf besondere Weise constituiren. Dieser Glaube ist daher nur dann ein wahrer, lebendiger, wenn besondere Wirkungen, unmittelbare Gotteserscheinungen, Munder geglaubt werden. Nur da, wo der Glaube an Gott sich identisseirt mit dem Glauben an die Welt, der Glaube an Gott kein besonderer Glaube mehr ist, wo das allgemeine Wesen der Welt den ganzen Menschen einnimmt, verschwindet natürlich auch der Glaube an besondere Wirkungen und Erscheinungen Gottes. Der Glaube an Gott hat sich gebrochen, ist gestrandet an dem Glauben an die Welt, an die natürlichen, als

die allein wirklichen Wirkungen. Wie hier der Glaube an Bunder nur noch der Glaube an historische, vergangene Bunder, so ist auch die Existenz Gottes hier nur noch eine historische, an sich felber atheistische Borstellung."

Die Erifteng bes Göttlichen ift bie Realitat, feine Enbliche feit feine Wirklichfeit, bas eriftirenbe Denken ber Denkenbe, bie eriftirende Liebe bie Liebenben, Die eriftirende Freiheit Die Der Beift, bie Bernunft, als ber allgemeine Proces, ift fo frei und fo unfrei, ale bie einzelnen Menfchen, feine Trager, find; nur bag im Proceffe felbft bie Schranten und Gegenfaße ber Gingelnen aufgehoben und in biefem Refultat eine höhere Realitat, freier bentenbe Menschen, geboren merben. Die geistige Substang, ale Proceg ber Gegenfate, greift über Die Ginzelnen über, obgleich bie Ginzelnen ben Procest machen, aber bas eriftirenbe Individuum bemachtigt fich bennoch ber gangen Substang, bas Moment ift bas Gange und bennoch wird bas Gange erft burch ben Conflict ber Momente, ber Gegenfage, geboren. Wenn ber einzelne Menfch hiftorifch wird, fo ftellt er einen Gegenfat ber Beit bar und barin bie Menschheit feiner Beit, aber weber ber eine Begenfan, noch ber Ginzelne erreicht je bie reine Ibentitat auch nur mit ber Menschheit feiner Beit, ber historischen Substang. Diese ift vielmehr ber Proces, ber fortwährend über alle feine Beftims mungen in ben Ginzelnen hinausgeht. Gin Individuum, welches jugleich bie Erifteng im Proces und ber gange Proces, alfo zugleich Realität ber Ibee und unendliche Ibee, mare, wiberfpricht ber gangen Defonomie bes Beiftes, allen Gefegen ber Bernunft und ber Wirflichfeit. Mur bie Phantaffe vermag fich ein folches Individuum vorzuspiegeln, nur die Phantaffe, fagt Feuerbach, bewahrt vor bem Atheismus, bas Individuum mit ben Prabicaten bes Individuums im Mage ber Gattung nicht benten zu fonnen.

Aus der Erifteng folgt die Offenbarung. "Die Gelbftbe-

zeugung ber Erifteng, bas authentische Zeugniß, bag Bott ift, bas bloß gebachte und vorgestellte Sein als wirkliches Sein, ale Thatfache, ift bie Offenbarung." "Thatfache ift mas aus einem Bernunftgegenstand zu einer Gewisfenefache gemacht wird, mas man nicht befritteln, nicht anfaffen barf, ohne fich eines Frevels fculbig zu machen." "Das gaugnen unantaftbarer Thatfachen hat biefe Bebeutung, bas Berbrechen ber Regerei, ein Strafobject ber weltlichen Obrigkeit zu fein." "Die Thatfache ift finnliche Bewalt, fein Grund; Thatfache pagt auf die Bernunft, wie Die Kauft auf's Huge." "Aber maren Die Gotter bes Dlymps nicht auch einst Thatfachen? Galten nicht bie lacherlichften Miratel ber Beiben für Thatfachen? Baren nicht bie Engel bistorische Versonen: find fie nicht wirklich erschienen? nicht einst ber Gel Bileams wirklich gerebet? Burbe nicht felbst von aufgeklarten Theologen noch bes vorigen Sahrhunberte bas Bunder bes fprechenben Gfele eben fo gut geglaubt, als bas Bunber ber Incarnation ober fonft ein anderes Bunber? D ihr tieffinnigen, "driftlichegermanischen" Religionsphilosophen, studirt boch por Allem bie Sprache bes Efele Bileams, ich burge euch bafur, bag ihr bei naberem Stubium in diefer Sprache euere Mutterfprache ertennen und finben werbet, baß biefer Efel ichon vor Jahrtaufenden bie "tiefften" Geheimniffe eurer fpeculativen Beis. heit ausgeplanbert hat." "Thatfache alfo ift eine Borftellung, an beren Bahrheit man nicht zweifelt, weil fie Begenftand bes Bemuthe ift, welches municht, bag ift, mas es municht. Thatfache ift, mas ju laugnen verboten ift, jebe Möglichkeit, Die fur Birflichkeit gilt, jede Borftellung, Die für ihre Zeit, ba wo fie eben Thatfache ift, ein Bedurfnif ausbrudt und bamit eine unüberschreitbare Schranfe bes Beiftes; turg, Thatfache ift Alles, mas nicht bezweifelt wirb, aus bem einfachen Grunde, weil es nicht bezweifelt wird, nicht bezweifelt werden foll." "Der Glaubige fest bie Offenbarung bem menfchlichen Meinen und Biffen entgegen." "Alber in ber Offenbarung fpricht Gott nicht zu Thieren ober Engeln, fonbern zu Menfchen - alfo eine menfchliche Sprache mit menfchlichen Borftellungen." Diffenbarung bemeist nur, baf ber Unterschied ber menschliden und göttlichen Bernunft illuforifd, bag bas Bebeimniß der Theologie die Unthropologie ift." "Der Glaube an Die ichriftliche Offenbarung ift nur ba ein mabrer, ungeheuchelter, wo bie gange heilige Schrift und alles, was barin fteht, beilig ift und geglaubt wird. Bo bagegen unterschieben wird awischen Menschlichem und Göttlichem, Siftorischem und Ewigem, mo nicht Alles ohne Unterschied mahr ift, mas in ber Bibel fteht, ba wird bas Urtheil bes Unglaubens, bag Die Bibel fein gottliches Buch ift, ichon in Die Bibel bineingetragen; ba wird ihr, indirect wenigstene, b. h. auf eine verschlagene, unredliche Beise ber Charafter einer gottlichen Offenbarung abgesprochen." "Daraus entsteht bie ganze Gophistit ber Theologie, Die ungahligen, schamlofen Lugen, Pfiffe und Rniffe, Gelbsttäuschungen und Scheingrunde", ju benen ber capricirte Offenbarungsgläubige feine Buflucht nimmt. Es ift "ber Biberspruch ber Offenbarung" felbit, ber in biefem bofen Befen ber Theologie zu feinen Confequengen tommt. Reuerbach hat auch bies Beheimniß fur alle Beiten enthüllt, und baburch vorläufig wenigstens fo viel erreicht, baß bie Belt weiß, wie furchtbar groß bie Bahl ber mobernen Jefuiten und wie machtig ber Beift ber Luge über bie Menschen wird, wenn fie ber Bernunft jum Eros eine veraltete, hohl geworbene Bestalt bes Beiftes jum Berricher über fich und eine neue Zeit erheben. Theolog ju fein ohne Jefuitismus, ohne unwürdiges Berbreben und Berbeden ber Bahrbeit, ift beut ju Tage nicht mehr möglich. Den letten Berfuch, die wirkliche Bernunft und Die driftliche Abstraction von

Wirklichteit und Bernunft zur Uebereinstimmung zu bringen, hat die Hegelsche Philosophie gemacht. Nachdem der Bersuch in der Theorie gescheitert ist, wird er vergebens zu einer Aufgabe der Praxis und der Politik gemacht; was enthüllt ist, dessen Berbergung wird vergebens gewünscht und ohne Erfolg befohlen.

Der lette und höchste Widerspruch, in den die Religion mit dem Wesen des Menschen tritt, und der, weil sie eben an sich selbst nichts anders ift, als ein Berhalten des Menschen zu seinem eignen Wesen, auch ihr eigner innerer Widersspruch sein muß, ist in der Feuerbachischen Ausführung "der Widerspruch von Glaube und Liebe".

"Der Glaube ift bie Macht ber Ginbildungefraft, welche bas Wirfliche jum Unwirflichen und bas Unwirfliche jum Birflichen macht - ber birecte Biberfpruch gegen bie Bahrheit ber Ginne, bie Bahrheit ber Bernunft." Die Sacramente ftellen bies an außerlichen Objecten bar ; Baffer, Bein und Brod werden burch bie Ginbilbungefraft ihrer unmittelbaren Birflichfeit entfleibet und außern fupras Die Taufe, so gut wie die coena naturaliftifde Birfungen. domini, ift ein Bunder. "Der Glaube verneint, mas bie objective Bernunft bejaht, und bejaht, mas fie verneint. Das Geheimniß bes Abendmahls ift bas Beheimniß bes Glaubens." "Die Regation ber objectiven, ungemuthlichen Bahrheit, ber Bahrheit ber Birflichfeit, ber gegenständlichen Belt und Bernunft, - eine Regation, welche bas Befen bes Glaubens ausmacht - erreicht im Abendmahl ihren höchsten Gipfel, weil hier ber Glaube ein unmittelbar gegenwärtiges, evidentes, unbezweifelbares Dbject negirt, behauptend, es ift nicht, mas es laut bes Zeugniffes ber Bernunft und ber Sinne ift; behauptend, est ift nur Schein, bag es Brod, in Wahrheit ift ed Kleifch."

"Der Glaube hat eine besondere Offenbarung; er ift

erclusiv, befitt allein die Wahrheit; er bornirt ben Menichen, und macht feine Sache ju einer Sache bes Intereffes, ber Gludfeligkeit." "Der Glaubige ift eine Perfon von Diftinction. Gott ift ber Unterschied gwifden ihm und bem Ungläubigen." "Der Glaube ift gebieterisch und bestimmt. Bas ift driftlich? Das muß bestimmt werben. Daber ift bas Dogma nothwendig, und bas Dogma fahren ju laffen, bie entschiedenfte Charafterlofigfeit, ber ungläubige Glaube." "Der Indifferentismus flüchtet fich aus ber Bestimmtheit bes Dogma's hinter bie Unbestimmtheit ber Bibel." "Das Ber. bammen liegt im Befen bes Glaubens. Er fchiebt alles in Die Gefinnung. Der Ungläubige ift verftodt, ift ungläubig aus Bosheit." "Im Glauben liegt ein bofes Princip." "Der Glaube ift mefentlich intolerant - mefentlich, weil mit bem Glauben immer nothwendig ber Wahn verbunden ift, baß feine Sache bie Sache Gottes fei, feine Ghre bie Ehre Gots ted." "Die Bolle verfüßt die Freuden ber feligen Glaubis gen." "Der Glaube ift bas Begentheil ber Liebe", wie er ber Wiberspruch ber Bernunft ift. " nur wo Bernunft, ba herrscht Liebe. Die Bernunft ift nichts anders, als die univerfale Liebe, und bie Liebe, bas univerfelle Befet ber Intelligeng und Natur, nichts anders, als bie Realistrung ber Gattung auf bem Bege ber Gefinnung." "Chriftus ift Die Liebe ber Menschheit zu fich felbst als ein Bild ober als eine Perfon, die aber nur bie Bebeutung eines Bilbes hat, nur eine ibeale ift." "Die Gattung ift fein Abstractum; fie eriftirt im Gefühle, in ber Befinnung, in ber Energie ber Die Gattung ift es, bie mir Liebe einflößt. Gin liebes Liebe. volles Berg ift bas Berg ber Gattung. Alfo ift Chriftus, als das Bewußtfein ber Liebe, bas Bewußtfein ber Gattung." "Wer alfo ben Menfchen um bes Menfchen willen liebt, wer fich gur Liebe ber Gattung erhebt, gur unis verfalen, bem Befen ber Gattung abaquaten Liebe, ber ift

Chrift, der ist Christus felbst. Er thut, was Christus that, was Christus zu Christus machte. Wo also das Bewußtsein der Gattung als Gattung entsteht, da verschwindet Christus, ohne daß sein wahres Wesen vergeht; denn Er war ja der Stellvertreter des Bewußtseins der Gattung, das Bild, unter welchem die Gattung dem Bolke das Bewußtsein der Gattung als das Geset seines Lebens beibrachte."

Dies ist genug, um Inhalt und Standpunct des Feuerbachischen Werfes denen deutlich zu machen, die bisher noch zu keinem eignen Studium desselben gekommen sind; zugleich haben wir diese wesentlich neue Form der Kritif des Christensthums mit dem bisherigen Verfahren der Philosophie in Vershältniß geset; und es ist anzuerkennen, daß die Kritif und Phänomenologie des bestimmten und entschiedenen, d. h. des wirklichen und inhaltsvollen christlichen Glaubens, hiemit volslendet ist.

Das begreift fich leicht. Die Aufflarung ift bereits babin gelangt, ber driftlichen Weltauficht bie menschliche und vernünftige, ber positiven Religion bie Bernunftreligion entgegen au fegen; ichon bie Aufflarung unterschied fich vom Chriftenthum, und fie hat es weit bamit gebracht, fo weit in ber That, baß gegenwärtig felbst bie feurigsten Christen, Die achten Scheiterhaufenschurer, bennoch aufgeflart find, und fo aufgeflart fogar, um ju begreifen, baß fie noch unendlich weit hin haben, um andere ale Polizeimagregeln, alfo andere ale humanifirte und verbedte, b. h. aufgeflarte Autobafe's ins Wert richten ju tonnen, Umtdentsetzungen, Dichtanftellung, Preg = und Industriedruck, aber fein Berbrennen, fein Ropfabschlagen, tein radicales "de vita!" Die Auftlarung bat theoretifch und practifch ben ungehenern Schritt gethan, überall die humanitat jum Princip zu machen und fie jum Siege über die grauelvollen Inhumanitaten und Monftrofitaten alter glaubiger und aberglaubiger Beiten zu führen.

Es ift befannt, wie viel Beift, Rraft und Blut biefe ungeheure Ummalgung ber bentenben und politischen Belt gefoftet; biefe Rampfe find bas erhabenfte Schaufpiel ber Beschichte. Die Aufflarung theilte fich bei und in die triviale und geniale. Das flache bogmatifche Denten fant einen Begenfat an unfern großen Dichtern und Philosophen; Die einen fetten bem Berftanbe bie Leibenfchaft, ber nuchternen Menfchbeit die begeisterte, ber vernünftigen bie ichone entgegen; bie Philosophen tritifirten bie Bernunft, suchten bas Princip aller Dinge, bas aus fich bie Welt fest, und bie moralische Beltordnung zu erfennen; fie traten endlich ber Ueberhebung ber Ratur und ber Regation ber Geschichte, wie fie bie Auftlarung im Raturalismus und humanismus aufgebracht haben follte, mit ber Bernunft in Ratur und Geschichte, mit bem Princip ber vernünftigen Entwidelung und ber Entwidelung ber Bernunft, ber Methobe, entgegen. Aber ben Boben ber Aufflärung hat feitbem weber bie herrschenbe Doefie noch bie geltenbe und eingreifenbe Philosophie verlaffen; bie Autonomie bes menschlichen Geiftes mar und blieb Princip ober Bafis, je nach ber Ratur ber geistigen Gebiete. Der einzige reine und entschiedene Abfall vom neuen Beltprincip ift die Ultraromantif, die Restauration. Denn biejenigen Romantifer, Die auf dem Gebiete der Philosophie und Poeffe bleiben, wie Ros valis, Tied und felbst die Schlegel, so lange sie theoretisch fich verhalten, find eben fo aufgeflart, ale romantisch; fie werben ben Beift bes humanismus nicht los, obgleich fie mit Sanden und Rugen gegen ihn ankampfen und eine volltommene Dogmatit bagegen ausprägen. Die Aufflarung negirt theores tifch und practifch bas Chriftenthum, bas bem humanismus widerspricht; die Romantif sucht ben humanismus zu negiren und bie Mofterien ber "driftlich-germanischen Tiefe" gegen bie "flache burchfichtige Bernunft" wieder heraufzuführen, wenn nicht in ber Praris, fo boch in ber Phantafie ber Poeffe

und Doctrin; die Philosophie sodann weist (es war dahin gestommen, daß dies nöthig wurde) die Bernunft im Christenthum nach, und schreibt der Religion dasselbe Interesse, wie der Philosophie, das Interesse der theoretischen Bernunft und der Wahrheit zu — worin sie zu weit geht.

Bir haben oben gezeigt, wie sich Strauß und Feuers bach zu biefer Bermittlung bes christlichen und philosophischen Interesse's verhalten. hier fragt es sich, wie die Feuerbachische Kritif sich zu ber historischen Kritif durch die Aufflärung verhält.

Die Aufflarung ergrundet bas Befen ber Religion nicht. Sie fampft ale Philosophie und Beltbilbung nur gegen bie Rehrseite und ben Widerspruch bes Christenthums mit der Ber-Sie achtet es nicht ber Muhe werth, Die Mufterien ber driftlichen Religion zu enthullen. Diefe Mofterien gelten ihr nichts mehr; fie find ihr "unfinnig", "widersprechen ber Bernunft"; es tommt nur barauf an, vernunftig gu fein, alfo auch nur eine " Bernunftreligion zu haben", obgleich es fehr nahe liegt, bag nur bas Gemuth und ber practifche Menfch fich religios verhalten tann, indem er bas Göttliche mit uns mittelbarer Erregung umfaßt bis gur Bolluft ber Singabe und bes Tobes bafur. Seitbem hat die Philosophie auch ben Irrthum ale eine Bernunftgestalt achten gelernt, und fo ift er nicht eher begriffen, ale bie er erflart ift. Es tann teinem Philosophen hinter Begel beigeben, eine historische Erscheinung zu verachten und unbesehens zu verwerfen; so verfahrt alfo auch Feuerbach nicht mit ben Myfterien ber Religion; im Gegentheil, er zeigt eben fo fehr bie Uebereinstimmung bes Befens ber Religion als feinen Wiberfpruch mit bem Befen bes Menschen. "Die schone humanitat ber Segelschen Unficht, die Religion als Form zu bestimmen, in der die Wahrbeit für alle Menschen ift", auf die Strauß, Feuerbach gegenüber, fo viel Gewicht legt, geht alfo nicht verloren: fie

wird nur so gelesen, daß man "alle" betont und nicht unerörtert läßt, wie benn die Wahrheit für alle sei; sie ist für alle in der Form des practischen, nicht des reinen oder theoretischen Interesses, nicht als Wissen, sondern als Wille des Wissens. Alle fragen: wozu? Nur der Philosoph ist so unpractisch, dies nicht zu thun; nur er vergist es nie, daß der Geist und die reine Erkenntniß Selbstzweck ist. Wir haben das oben erörtert.

Bu unferer Beit ift felbst ber ungeberdigste Chrift fo fehr von humanismus inficirt, baf wir nicht umbin fonnen, bies anzuerkennen. Schon die Siftorie alfo führt ben Beweis, daß ber Chrift auf ben Menfchen gurudzuführen fei, und verbietet es Fenerbach, ben humanismus pure bem Chriftenthum ents gegenzuseten: er weist ihn vielmehr als fein eigenes Princip nad, und zeigt nur an bem gangen Standpunct ber Religion, wie nothwendig bie Trennung bes eignen Befens vom Menfchen in Entfremdung biefes Wefens und alfo in fein Gegentheil umichlagen mußte. Alfo fonnte man fagen: Die Unterfuchung bes bofen Befens ber Religion ift historisch; fie betrifft vergangene Zeiten, und wo fie unfre Zeit afficirt, ba gilt es nur ber Dhumacht bes Bergangenen, bas noch eriftirt aber nicht mehr lebt und fich hoffentlich von feiner Rieberlage burch ben humanismus ber Aufflärung nie erholen wird. Feuerbachs Darftellung ift gerecht, benn fie behandelt beibe Seiten, bad gute und bas bofe Befen ber Religion, mit gleis der Grundlichfeit. Bon einer Rritit fann man im Grunde nur bies verlangen; aber Fenerbach geht weiter, und weist eben fo einleuchtend nach, wie bas bofe Befen, beg bie Praris burch bie Aufklärung fich bereits größtentheils entledigt bat, auch im Princip und mit vollem Bewuftfein zu vermeiben fei, nämlich baburch, baß ber Mensch fich vor ber Entfrembung bes Göttlichen, feiner eignen Substang in ben heiligen und abfoluten Machten ber Liebe, ber Sitte und ber Freiheit,

bute. Die Erregung fur ben Bott, ber bes Bottlichen entfleibet murbe, ift ber Fanatismus und feine Formel biefe gebantenlofe, leere: "Gott ift Gott und Dahomet fein Prophet!" Mogen fich unfre Kanatifer Die Kormel überfeten, ich will nicht fagen zu ihrem Unterricht, fonbern für vortommende Kalle zu beliebigem Gebrauch, um unwiffende Bauern und geiftlose Politifer mit einem wirtsamen Popang in Angft zu jagen.) Die Aufweisung ber gottlichen Gubftang, obgleich fie nicht 3wed ber Rritif fein tonnte, ift bennoch ihre Bollenbung. Gie ift die positive Bafis, der hintergrund ober einfach ber Grund ber gangen Rritit; fie ift bas begriffene Befen, mahrend die Rritif ber Aufflarung nur bas begriffene Unwefen barftellt. Beim Befen handelt es fich um bie Subftang und um die Erifteng bes Gubftangiellen. Diefe Begriffe fallen bem gemeinen Bolf ber gangen Theologen und halben Philosophen ichmer, ja unmöglich, benn fie baben fich gewöhnt an bie alte Formel: "Gott ift Gott", und fuchen bas Bottliche baburch ju begreifen, bag fie fiche möglichft weit vom Leibe halten. Go haben fie nichts bagegen, bag ber Menfch in Palaftina ber Gott fei, bag aber bas mahrhaft Menfchliche bas Gottliche, bag bie Liebe, bie Bernunft, ber freie Bille ober bie Freiheit bie gottliche Gubstang und bas göttliche Befen fei, und bag bie Trager biefer Substang Die Menschen im Proceg ber Geschichte feien , bagegen ftreiten ne mit bem größten Gifer, wohl wiffend, wie ungottlich, unvernünftig, unbegeistert und unbeilig fie felbst, beren Bruft aus schlechtem Zone geformt ift, folche ju fchagen haben. Roch höber, als ber Gottmensch in Valafting, ift ihnen ber Bott hinter ben Bolfen und bie Berrlichfeiten ber andern Sterne "Johann, halte bich am Baun, ber himmel ift und Belten. hoch!", fagen die Dommern. "Beit bavon ift ficher vor'm Schuf!" fagen die Theologen und philosophischen hierodulen. Aber murben biefe neuen Afterphilosophen höhere und beffere

Wesen werden, wenn man sie nach Jerusalem schiefte? Fast hat es ben Anschein, als glaubten sie selbst baran; aber es ift sehr zu fürchten, daß weder sie durch Jerusalem, noch Jerusalem burch sie besser werde, so nöttig es auch beiden Theisten wäre. Der Gott, bessen Göttlichkeit die Ferne ist, und wäre es die Ferne der Antipoden, ja des Mondes oder gar der Rebelsterne, ist von philosophischer Seite nur zu belächeln, und es soll den jungen Berliner "Thiermenschen", welche den "Herrn von Ferne" behalten wollen, in sich aber nichts Göttsliches, sondern nur das Thierische ihrer Menschheit verspüren, unbenommen sein, dabei zu bleiben. Was ihnen der serne Gott und die weggeworsene Göttlichkeit hilft, wird die Justunft lehren. Mastschweine essen mit Comfort; aber sie essen sich todt, um erst im Tode der Menschheit zu nügen.

Fenerbachs Aufgabe war es nicht, philosophische Mohren zu waschen; nur wer die Entwickelung bes Begriffes der Substanz und des wahren Wesens in der Philosophie und vornehmlich in der deutschen Philosophie kennt und versteht, ist fähig, die Fenerbachsche Kritik zu würdigen und zu begreisen, daß diese Abrechnung mit einer historisch vergangenen Welt im Princip unübertrefflich, weil treffend und in der Hauptsache vollendet, weil die nothwendige Consequenz der bisherigen Philosophie ist. Allerdings hat diese Wendung der Sache nach allen Seiten hin den größten Einfluß, so vornehmlich auf die Geschichte, der es nun nicht mehr ohne Weiteres hingehen kann, das christliche Princip ein höheres Welt princip zu nenenen; es ist vielmehr gar kein Weltprincip, sondern ein über und wider weltliches Princip.

Strauß hat vor dem Erscheinen des Fenerbachischen Buchs in Bezug auf Fenerbach das Bedenken ausgesprochen: "Soll denn nun die Religions, und Kirchengeschichte wieder Geschichte ber menschlichen Narrheit werden? und wie fährt die Geschichte überhaupt babei?" (Christl. Glaubenslehre S. 22.)

Dies Bebenfen ift bas Bebenfen ber Begelichen Philosophie, welche bie vernünftige Entwickelung aller Geschichte, Die Macht ber Bernunft in ber Geschichte und ben Proces ber Bernunft in ber Bernunft felbst entbedt hat. Aber bie Begeliche Philosophie beantwortet auch ihr eignes Bedenten felbit, indem in ihr die Bewegung bes Befens immer feine eignen Beftimmtheiten, alfo auch die Bernunft ihre Stufen ober fich felbft in ihren biftorifden Geftalten negirt. Ja, fie tann nicht umbin, Die Entwickelung auf wenige geistige, geschichtliche Bolfer su beschränken. Wird bas Princip einer geschichtlichen Erscheinung burch ein boberes Princip aufgehoben, fo wird bamit die Geschichte bis babin fur ben Theoretiter noch nicht gur Narrheit. Dagegen für ben Practifer wird fie es unbebenflich. Die Chriften fasten bas Beibenthum fo und noch arger: fie nannten bie alten Gotter Teufel, wir Theoretifer nicht; und find fie wieder bas vorgestellte Bottliche; wir finben Bernunft fogar im Thier : und Retisch Dienst, b. h. wir erflaren ihn. Und hat die griechische Religion ihre Entwidelung vom Raturdienst zu ben ethischen und von ben ftrengen zu ben heitern Göttern - wie follte bie Befchichte ber driftlichen Religion, Die bas Befen bes Menfchen gum Gegenstande bat, Gefchichte ber menschlichen Marrheit merben ? Allerdinge murbe bie driftliche Religion, fonnte fie ihre Berheißungen und Berfündigungen unmittelbar erfüllen und ben Rampf mit ber Welt vermeiben, fonnte fie alfo ihr fupernaturaliftifches Ibeal wirflich erreichen, feine Gefchichte haben, sondern ber himmel auf Erben fein. Der Blid nach bem Paradiefe und jurnd nach Palaftina beweifen biefe Gehnfudgt, mit ber bas Christenthum aus ber Geschichte heraus will. Aber die Belt läßt ben himmel nicht zu Gute fommen; ber Bweifel ber Bernunft fturgt fich in biefe ichonen Phantafieen bes Glaubens - fo fucht bas Chriftenthum felbft ale Papftthum fid vergebens mit Protestationen gegen alle Friedens-

ichluffe ber Geschichte zu entziehen. Die Beltgeschichte zwingt auch bas himmlifche Reich, Geschichte zu haben; und follte ber Glaube auch in der That und Bahrheit mit Belt und Bernunft fampfen, wie er es benn augenscheinlich genug thut, fo ift boch auch in ihm die Bernunft, wenn auch in vertehrter Geftalt, immanent; ja felbft fein Biberftand forbert ben Beift gur tieferen Gintehr in fich, und mare es auch nur, um ben Menschen biefen feinen Rampf mit feinen eignen bunteln Gemuthemachten, ber Natur im Geift, verfteben und murbigen zu lehren. Will man ben Widerfpruch ber Religion, wie er in ber Praxis gegen bie Bernunft auftritt, Rarrheit nennen, fo wird bies erlaubt fein, fobalb man ihn practifch gu negiren hat; ja es werben Kalle eintreten, wo man bie Thefen anschlägt: "Der Papft ift ber Untichrift", "bie Pfaffen find Jefuiten und bie Jefuiten find aufzuheben"; aber bies hebt die Geschichte nicht auf: es ift nur ber llebergang in ein anderes Benus, ber Uebergang von der intereffelofen Theorie und Gefchichtebetrachtung ju ber mit Beib und Seele intereffirten Praxis der actuellen mirtlis den Befdichte. Benn man Befdichte fdreibt, fo ift man Rapoleon nicht bofe; wenn man Geschichte macht, fo ift man vielleicht sein töbtlichster Feind, findet vielleicht alles schlecht, was er thut, nennt ihn einen Tyrannen, weil man fein Drincip negirt; man befriegt ben Keind ber Freiheit und fchlagt ihn tobt. Allerdings hat die Anfflarung in bem "bofen Befen " bes Chriftenthums ben Keind und Tyrannen ber Bernunft, endlich in bem schwach gewordenen Tyrannen ben Rarren befampft. Ber bie gange bisherige Gefchichte und ihr Princip verfolgt, und als Narrheit bezeichnet, mas die ungeheure Aufgabe ber Auftlarung mar, ber verhalt fich pracs tifch zu ihr, ber fampft und ringt mit ihr. Erft nach bem Siege - und in biefem Falle ift bie jetige Philosophie bem mittelaltrigen Beifte gegenüber - wird man gerecht gegen ben

Reind. Der Reind wird Freund, und man erflart fein Be fen fo gut, ale fein Unwefen; man fchilt ihn nicht, man begreift ihn. Strauf und bie Begeliche Philosophie, beibe haben einen Biberwillen gegen bie Praris, b. h. gegen bie gegenwärtige Beschichte; allein es ift umfonft; trop ihrer wiffenschaftlichen Unparteilichkeit find fie Partei benen gegenüber, welche biefe gange Biffenschaftlichkeit verbammen, verfolgen und practisch negiren wollen; von ihnen werben fle gescholten, fie werden als Feinde behandelt von der Unvernunft, die fie tyrannifiren, und Straug hatte bie Befchichte driftlicher Narrheit (bie aber boch noch Bernunft im Leibe hat) in Burich febr fühlbar erfahren fonnen, wenn er es vorgezogen hatte, jene Septembertage am Drt bes Rampfes felbit ju verleben. Die Philosophie ift trot aller olympischen Rube, bie fich auch Feuerbach und Strauß nie haben nehmen laffen, in ben practischen Rampf, in bie actuelle Geschichte hineingezogen: man fchreit über ihre "fchlechte Befinnung", über ihre "Buth zu gerftoren"; man fucht bie gange Majoritat ber Dummheit und Narrheit gegen fie aufzuwiegeln, und Beil biefe Philosophie in ber Biffenschaft bas erobert, mas die Geschichte bereits gewonnen hat; weil fie alfo die lette und höchste Sanction einer neuen Epoche ift; weil fie Ernft macht mit ber Freiheit bes Beiftes und bes Lebens, und weil biefer Ernft, man mag ihn noch fo theoretifch und auf ber höchsten Sohe ber Wiffenschaft halten, immer bie factische Regation einer herrschenben practischen Richtung, fagen wir es geradezu, ber reactionaren Partei ift, berjenis gen Faction, welche die Reformation fo gut ale die frangofis Sche Revolution im Princip negirt, Die Beiftesfreiheit fo gut ale bie politische Freiheit antaftet. Diese Reaction mit ihren Schibolothen: "Chriftenthum!" und "hiftorifches Recht!" fann bie Philosophie, b. h. bas abfolute Recht ber freien Biffenschaft ober bie geistige Freiheit, welche

Die Initiative aller Entwidelung verlangt, nicht ertragen. Die Philosophie ale solche ift also ber Reind bes Bischofs von Chartres fo gut als ber Berliner "Thiermenschen", und burch biefe Rriegserflarung wird fie, trop bem, baf fie rein und nur die Bahrheit will, ober vielmehr eben barum, weil fie, rucffichtelos gegen bie Unwahrheit, die gange volle Bahrheit ausspricht, jur practischen Partei herabgefest - herabgefest? fagen wir lieber: erhoben; benn bie Parteien machen bie Gefchichte, und es ift in Bahrheit eine Erhebung bes Biffens, wenn es bem Proceffe nicht nur gufiebt, fonbern mit voller Rlarbeit mitten brinne fteht, und es ift bie Erhebung bes Wiffens zur Macht und bamit zu feiner eigentlichen Beftimmung. Die Philosophie muß biefen Rampf annehmen, und fie muß fiegreich aus ihm bervorgeben, wenn wir ein geiftis ges Bolf bleiben, b. h. wenn wir nicht aus ber Beichichte ber Menschheit in die Annalen byzantinischer Barbarei verftogen werben follen.

Dbgleich es bemnach ben Unschein haben fonnte, als fei Die Reuerbachische Rritit bes Christenthums mit ber Aufflarung in bemfelben Kall, und als trafe Keuerbach mirflich bas Straufische Bebenfen, benn bie practifche Bewandtnig, bie wir oben erörtert, findet wirklich Statt: fo ift boch ber unendliche Unterschied von ber Aufflarung vorhanden, bag biefer practifche Begenfat nur burch bie grundlichfte Erflarung, burch bie vollständigste miffenschaftliche Enthüllung aller driftlichen Mufterien bervorgerufen wird, und zwar folder Mufterien, bie, nach bem eignen Geständniffe ber ietigen Mauldriften, langft ber Gefchichte angehören. also schon die Aufflärung und die Geschichte negirt hat, bas begreift und erflart Fenerbach aus feinem eignen Princip. Das Berlegenbe für Die icheinheiligen, lugnerifchen, politischen Chriften unferer Tage liegt alfo vielmehr barin, baß alle Belt nun erflart, wie mefentlich bie von ihnen bei Geite gefcho.

benen Dogmen find, wie wenig biefe Renommiften alfo ben Namen ber Chriften, mit bem fie fo viel heillofen Sput treis ben, verdienen. Dies ift bas Rranfende, weghalb fich benn auch weniger die Ultra's und die Ratholifen, die alle Dogmen mit Saut und Saar fich gefallen laffen, befchweren, als Die Mittelforte berer, Die noch auf Bernunft Unspruch machen, und zu dem Muthe bes Anachoretenthums aus ber Bernunft und an bem Entschluffe, Die gebildete menschliche Befellschaft zu verlaffen und zu verachten, noch nicht hindurchgebrungen find. Allerdinge gibt es nun feine Rirchen gefchichte mehr, Die fich loslosen ließe von ber Beltgeschichte. Denn nur Die Belt - und Beiftesbildung ift das treibende Princip ber Geschichte; fame ber Rirche bie Welt mit ihrer Reflexion nicht in die Quere, fo batte fie feine Beschichte, und es ift eine fehr beschränfte Fiction, ben Staat, die Belt und ihre Bilbung und Arbeit nicht auch mitten in ber Rirche, die Abstractionen des Christenthums nicht mitten im Beltleben und burch biefen Conflict modificirt und entwickelt gut feben. Der Dangel biefes Busammenhange ift ber hauptmangel ber Straugi. schen Dogmatif; Die Entwickelung ber Dogmen fur fich fallt baber namentlich im zweiten Theile bes Berte fast gang aus bem hiftorifchen Buge heraus und in ben fritischen binein, und wenn bas Werf beweist, bag bie historische Rritit bie einzig richtige ift, fo wird an ihm zugleich flar, bag eine bogmatiiche Entwidelung ohne bie weltliche nicht ju Stande gebracht werden fonne, und wenn fie Jahrhunderte lang fich abzufperren vermag, eben für fich weber Leben noch Intereffe bat. Die Möglichkeit bes Feuerbachischen Bertes, ber einen Durchschnitt bes consequenten und gangen Christenthums jum Gegenftande nehmen und Luther fo gut ale Augustin und bie alten Bater gu Bemahremannern machen fonnte und mußte, beweist nur, baß bie Dogmatif fur fich feine Weschichte bat, vielmehr ein geschloffenes Spftem ift, welches fich nur in fich bereichert und, von Außen gestoßen und getrieben, bald diese, bald jene Seite erweiterte, die wahre innere Regativität der Entwickelung aber, den Zwiespalt der Bestimmtheit und der Idee, der Zeit und des Ideals der Zufunft, d. h. die Gesichichte nicht kennt, vielmehr ihr Ideal hinter sich und in der abfoluten Berkündigung der Wahrheit längst erreicht hat.

Reuerbach hat alfo in Bahrheit bas große Berbienft, ber Beltgefchichte ihre univerfale Bedeutung und bem Chris ftenthum feinen unhiftorifden Charafter vindicirt zu haben. Dem Christen paffirt bie Geschichte nur contre coeur; fein Beil ift nicht vorwärts, fonbern rudwärts zu fuchen. Dies Princip wirft alfo immer nur im Conflict mit bem Beltleben und wird nothwendig immer mehr von ihm übermunden; benn nur bie reale Arbeit in ber Ueberwindung ber Ratur, außerlich und innerlich, führt bie bistorischen Resultate berauf. Go hebt bas Chriftenthum fur fich mit all' feiner Rachstenliebe weber bie Tyrannei, noch bie Unterthänigfeit, noch bie Gflaverei auf. In ber Phantaffe lagt man bie Menichen alle Bruder fein, in ber Praxis herren und Rnechte, und bas driftliche Gewiffen hat die Folter, Die Rnute, ben Regerhandel, die Patrimonialgerichte u. f. w. gang in ber Ordnung gefunden, bis, im Widerfpruch mit bem Chriftenthum, ber humanismus und die Weltbildung bie Rechte ber Menfchen proclamirten. Und nicht zufällig ift bem Chriftenthum bies begegnet: es " troftet bie unterdrudte Unfchuld", wie Robespierre fich ausbruckt, alfo auch ben Sflaven mit bem Simmel und läßt ihm auf ber Erbe feine Retten. hierüber vergleiche man bie frangofifchen Aufflarer.

Indem aber die Illusionen der "driftlich germanischen" herrlichkeit und des "geschichtlichen Charafters des Christensthums", indem die Proclamirung der unbesehens überall hins gesetzten Entwickelung auf ihren wahren Werth zurückgeführt wird, bekommt allerdings auch die herrlichkeit der Universals

biftorie einen gewaltsamen Stoß. Richt jeder Spätergeborne ift nun ber Trager ber Bahrheit, nicht jebes Bolf entwickelt fich pormarte, Die Stufen ber Freiheit find zugleich, Die ber Barbarei nicht minder burd bie gange Ausbreitung ber Ge-Ift bas geiftliche Bolt bas geiftige, bas biftos schichte. rifche? Ift es nicht vielleicht jest fo gut wie je (ich brauche feine Robbeiten gegen bie Biffenschaft und Runft unfrer Beit nicht zu citiren) bas geschichtemibrige, bas barbarifche? Unfere gebilbetften Chriften, welche Rollen wurden fie in Athen fpielen einem Manne wie Perifles, Ariftophanes, ober gar einem ber großen Philosophen gegenüber? 3ft nicht Gofras tes und Plato und Aristoteles und Alerander auf einer Stufe ber Bilbung, wie fie fein Chrift, ber fein Princip festbalt, erreichen tann? Der Borfprung bes reinen Philosophen beträgt Sahrtausenbe, und biefe armseligen Christenmenschen, bie nicht philosophiren fonnen, diese ungeheuren Unachronismen, find unfere Zeitgenoffen? Welch' ein Schilbfrotengang, wenn man bie Menfcheit als folde geforbert finden will, wenn man fagen will, ber Geringste ift heute bem erften Griechen Roch hat fein Bolf ber Erbe fo ben Charafter bes geistigen, freien und historischen Bolfes wieder erreicht, wie Die Briechen. Die Religion ber Chriften ift ein Fortfchritt gegen bie Religion ber Griechen; aber bie Bilbung ber Griechen hatte in ihren Beroen langft bas gange Princip ber Religion überfchritten; fie hatte es gur Philosophic und zur burgerlichen und geiftigen Freiheit gebracht; fie hat barum bas ungeheure Phanomen ber tomos birenben Rritif aller Gestalten bes Beiftes, Die hochite Freiheit des Processes, mahrend wir nach Sahrtausenden nicht einmal bie ernfte Rritif ber Philosophie ertragen fonnen. Das Princip des Christenthums ift ein religiofer Fortschritt und ein hiftorifder Rudfdritt. Im Chriftenthum gebt Bilbung und Freiheit unter: erft bas Wiebererwachen bes

Alterthums bringt und bie Unfange zu beiben gurnd; noch aber find wir bei weitem nicht wieber eingesett weber in bie Rechte freier Menfchen und Staatsburger, noch freier Runftter und Philosophen: welcher Rerfer mare fur einen beutigen Aristophanes tief genug? Und ba nun die Philosophie Die Scholaftif negirt, muß fie nicht flüchten aus ihrer Beimath? Bom Staate wollen wir gar nicht reben; de mortuis nil nisi bene! Und wir magen es, ber Geschichte ind Geficht ju feben? Db Die Deutschen ber Freiheit fabig, ob fie nun bas geiftige, bas biftorifche Bolt, bie Griechen ber Reugeit find, biefen Beweis haben fie noch erft zu führen. Denn bis jest ift nicht einmal das Intereffe bafur vorhanden; bas Intereffe ber Freiheit ift ihnen ju geiftig. Die Cenfur negirt bie Beiftes, freiheit, ber geheime Polizeistaat bie politifche Freiheit und alles Intereffe für bie bochften Buter ber Menfaheit: ber Deutsche empfindet bas taum; er troftet fich mit bem Privatrecht und mit bem Recht, ein geifttofes Bohlleben ju fuhren. Es gibt feine Majoritat fur bie höchsten historischen Chren; es ift noch viel weniger ber Rall, baß bies Intereffe bie Macht ber Beit mare und bie Deutfchen ichon ben Ramen bes geistigen Bolfe und Staates verbienen. Ift bas ein Fortidritt gegen bie Griechen und ihren Beift? Fahren wir getroft fort, bei ihnen in die Schule ju geben, und mahnen wir nicht zu zeitig, ihnen gleich zu fein.

Dies sind ungeheure Repereien gegen die Hegelsche Construction ber Entwickelung, ich gebe es zu; aber auch sie stecken alle in hegel. Wenn die Ratur jett tiefer ergründet und weiter überwältigt ist, so hat das nicht verhindert, daß die Fesseln des Geistes geblieben sind. Nehmen wir England, welch' ein Ausschweit in Religion und Philosophie, und welche Lebensrohheit in ihrem Gesoge! Darf man die englische Robert

heit neben den griechischen Geift ftellen? Und biefe Englander haben wir noch um Bieles zu beneiben !

Die Geschichte ber neuen Beit, welche burch bie Beltuberwindung und bie Befreiung bes Beiftes in fich bem Biel ber freien, iconen und gangen Menschheit birecter wieber guftrebt, hat noch weit bin, um in ihrem reicheren Material und ihrem großgrtigeren Umfange bie faunensmurbige Effloresceng bes Atticismus wieder zu erreichen. Das Princip ber Gubjectivitat und bes Bemuthe, welches ber unenbliche Fortschritt über ben attischen Beift fein foll, Die Erhebung ber Frauenliebe, Die eblere Gestalt ber Kamilie, ber Aufschmung ber Phantaffe, worin biefe Belt bem himmel geopfert murbe alles bies gebiert eine menschlich-werthvolle und große Belt; aber die Gubjectivitat zeigt fich zugleich als Billfur und bas Gemuth ale bie Robbeit bes Beiftes; erft bie Bilbung ber Gubiecte jum freien Staate, erft bie Cultivis rung bes Bemuthe jum freien Beifte erzeugt bie mabre Menschheit.

Die Progressen der Geschichte sind zugleich als Regressen zu begreisen, und die späteren Stufen können nur dann wiesder mit Sicherheit die höheren sein, wenn das Princip der Philosophie und damit die Stetigkeit der Bildung gesichert ist. Im Ganzen schlagen allerdings die Regressen zu Progressen aus; die Erbschaft eines genialen Volkes kommt der Welt zu gute; es dauert aber bisweilen unendlich lange, die sie mit dem Pfunde wuchern lernt, das sie hat, und viele Jahrhunderte nicht zu schäßen weiß. Im Ginzelnen wird dagegen niesmand das heutige Salabrien dem alten Großgriechenland, das heutige Sicilien dem alten gleichsehen wollen, um von der Wiege der Freiheit, dem schönen Griecheuland und der Lesvante, gar nicht zu redeu; we einst die höchste Eultur, berrscht iest die furchtbarste Barbarei.

Freilich ergibt fich hieraus wiederum Die Aufgabe, "bie driftlich-germanische" Robbeit, Die Barbarei bes Mittelaltere und bie Refte biefer Buftanbe in unfern Tagen nicht nur gu erflaren und zu ertennen, fondern auch im Ramen ber Menfche beit zu befeitigen. Die mahrhaft historifche Unficht alfo, Die das Recht ber Menschheit für das höchste und unverjährbare erflart, ber Barbarei gegenüber es alfo unbedingt jum Princip erhebt, murbe fogleich Siftorie machen, wie fie burchbrange, und bas ift zuzugeben, fie weiß, wie unendlich viel verfaumt und verborben wird mit jedem Tage, wo man noch ber Barbarei und ber Unvernunft eine legitime Erifteng einraumt. Sollte bie "driftlichegermanische" Reaction ibr Biel, ben Catholicismus und feine Barbaret, mirtlich wieder erreis den, fo mare Europa in Gefahr, Die Ehre bes hiftorischen Ramens zu verlieren. Die Gefahr ber Philosophie ift bie Wefahr bes geiftigen Charafters; baran hangt bie Beichichte; tropt nicht zu viel auf die Emigfeit bes Germanismus, er ift noch gar nicht in feiner mahren und freien Form in die Gefchichte eingetreten, er ift vielmehr augenscheinlich von ihrer Sohe heruntergefturgt; feine Beisheit ift ihm feine Realität und feine Realität nicht weife; er hat baber bie Initiative ber Geschichte an bie Frangofen verloren, und wornber er fich feit einem Bierteljahrhundert besinnt - Die politische und die geistige Freiheit - bgibes ift ihm eben in diesem Aus genblice fo grunblich verleibet, ale es bem Egoismus und bem geiftlofen Philifterthum nur immer verleibet werben fann. "Alfo - alfo - bu glaubst nicht an bein Bolt!" schreien die abstracten Patrioten. hier ift nichts zu glauben, fondern zu miffen. Wollt ihr Gefchichte haben, fo habt ihr fie; baß ihr fie aber jest weber habt, noch haben wollt, ift erft zu begreifen, um bie Gehnsucht nach ihr zu faffen. Im neunzehnten Sahrhundert ift es nicht genug, ein Gulturvolt, ein Sandele: und Gewerbevolf zu fein; ibr mußt ein

geistiges Bolk sein, und ben Geist nicht verfolgen, sondern zur herrschaft bringen; es ist nicht genug, als Spiesburger verwaltet, als heerde geschont und gehütet zu werden, nicht genug, zu essen und zu trinken und Kinder zu zeugen: ihr mußt Staatsburger fein, und nicht nur Staatsburger, wie die englischen Aristokraten, ihr mußt Idealisten sein. Aber ich habe dies alles nicht gesagt, um irgend einen Philister zu beschren — "bilde mir nicht ein" zc. zc. — Es fragte sich aber, wie es mit der Geschichte und mit der Entwickelung stünde; und wir haben gesagt, der Genius Deutschlands möge darauf antworten, nicht aus seinem wüsten "christlich» germanischen" Gemüthe, sondern aus dem freien Geiste der Griechen, mit dem er Jahrhunderte lang seine rohe Natur zu veredeln strebt.

Man wende nicht ein, unfre Geschichte sei nicht der Begriff der Geschichte. Der Begriff ist die Freiheit, das ist aus dem Gesagten leicht abzunehmen; ihre Eristenz ist, wenn auch verkümmert, überall, wo Menschen sind; aber wie wir die Geschichte der afrikanischen Reger weder erforschen, noch beschreiben, so ist die Geschichte, welche ihrem Begriff entspricht und der Mühe werth ist, nur die Geschichte der geistigen Bölker. Stehen wir ihr so nahe, daß wir dies bescreifen, und so fern, daß wir uoch nicht warm zu werden vermochten für diesen Begriff, so sind wir es in der That, bei denen in Ehre und Unehre vom Begriff der Geschichte die Rede ist.

Haben wir nun den Borwurf gegen die neuste fritische Richtung der Philosophie, welcher in der Frage liegt, was wird bei ihr aus der Geschichte? herungedreht in die Antwort: aus ihr und durch sie wird erst die Geschichte; während heegel sie abschließt, fängt die Aritik hegels und des Christenthums (welches sie ebenfalls in ihrem Weltende aushebt) die wahre Geschichte erst au. Den Abschluß einer Weltperiode darf man im Christenthum sowohl als im absoluten System

anerkennen; aber dies Ende muß nothwendig ein neuer Anfang sein. Aus der Anerkennung eines Vernunftprocesses in der Geschichte muß die Kritif nothwendig die Erklärung der gewesenen Bernunft, die es also jetzt nicht mehr in der angemessenen Form ist, hervorgehen lassen; und es leuchtet ein, daß die ses Begreisen der Vergangenheit schon das theoretische Dasein, d. h. die Forderung der Jutunft ist. Darum muß jede Kritik, der ihr Geschäft gelingt, die erkannte Gesichichte in werdende Geschichte umsetzen: das Werden dieser Erkenntniß ist der Process selbst. Der Vorwurf des ungesichichtlichen Princips meint also vielmehr das allzu ernstlich Geschichtliche in ihm — weßhalb denn auch von andern Seizten das Ueberstürzen der Vewegung, oder im Munde des geisstigen Pöbels: "die Wuth des Zerstörens", "das alles zersfressende Gift der Philosophie", vorgebracht wird.

Die wichtigste Position ber Begelschen Philosophie ift bie in ihrem Begriff ber Entwickelung ober ber Freiheit und ber Geschichte; wir mußten baber ernstlich auf ihn eingeben und nachweisen, bag er nicht aufgegeben, sonbern nur zu feinen Confequenzen ober zu feiner Bahrheit fortgeführt werbe. Dinber wichtig ift ber Borwurf bes Gubjectivismus, welcher bem Keuerbachischen Standpuncte gemacht wird. Philosophie und Religion, beibe find gleichmäßig barüber im Reinen, baß Die Subjectivität bas mahre Befen fei; ben Unterschied ber Auffaffung hat Fenerbach nachgewiesen, eben fo ben Unterichied ber Objectivirung ober bes Berhaltens ber Subjecte jum Befen. Subjectivitat ift ber Proces ber felbitbemußten Substang; die Subjecte realistren ihn. Um alfo and bem Subjectivismus eine Ginfeitigfeit ju machen, muß gebacht werben entweder ber Proces ale ein bloß formeller und leerer ober bas Subject ale bas vom mahren Inhalt Abgetrennte, bas bloß Empirifche, ber "Thiermenfch", um mit einem begrifflofen Subjecte vom Subjecte, bas feinem Begriffe widerfpricht, ju reben,

Es leuchtet ein, daß beide Abstractionen Feuerbach nicht vorgeworsen werden können: weder ist der Mensch bei ihm das empirische Subject oder der bloß natürliche Mensch, der noch nicht wirklich Mensch wäre, noch das Göttliche, die leere Bewegung, es ist vielmehr das Reich der Freiheit und seine Realität in Liebe, Sitte und Geschichte. Wenn aber gesagt würde, das Verhältniß des Geistes zur Natur sei in der Kritif des Wesens des Christenthums nicht erörtert, so gehört diese Frage nicht hieher, wenigstens nicht weiter, als sie in dem Capitel über die Natur in Gott erörtert ist.

Die Theologen aber meinen es mit dem Subjectivismus sehr einfach. Sie sagen: "Gott ist Gott 2c. 2c.", und denfen daran, die wahre Objectivität zu haben, d. h. sie sagen dasjenige noch einmal, was Feuerbach als ihren Gedanken nachweist, und ignoriren den Sinn und Inhalt, über den er sie aufklärt; denn dieser Inhalt, die absoluten Mächte des Geistes, sind ihnen keine Objectivität, d. h. sie wissen dieselben nicht erustlich als absolute Mächte und als höchste Realität zu begreisen. "Gegen die Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens." Die theologischen Objectivisten wissen wes der was Subjectivität, noch was die Objectivität des Subjectiven, noch überhaupt was die Natur solcher Resterionsbestimmungen ist. Ihr Einwurf hat gar keine wissenschaftliche Dignität.

Cher fonnte man die Frage gelten laffen: was für ein Glaube bleibt, wenn das Uebersinnliche und Göttliche nicht jenfeits ift?

Aber wer langnet benn bas Jenseits ber Freiheit fur ben Stlaven, bas Jenseits ber Liebe für ben Roben, bas Jenseits alles Göttlichen für ben Unbeschnittenen an Geift und herz o D, es bleibt genng zu glauben übrig, und es gehört bie ganze

Stärfe ber Philosophie dazu, an die Realistrung der Vernunft mitten in der Unvernunft zu glauben. Wir meinen dies ernstslich. Jede Zeit hebt sich selbst auf; jedes Bolf ist in Gefahr, seine geschichtliche Ehre zu verlieren, wenn es sie besitzt, und braucht alle seine Kraft, sie zu erringen, wenn es sie nicht besitzt; in diesem Kampf der Vernunft mit der Natur im Geiste, mit dem unvernünftigen, egoistischen Gemüth, mit dem schlechten, nur das Gemeine, Ungöttliche, nicht das Ewige, Geistige begreisenden Willen, ist der Glaube an die gegenwärtige und künstige Wirklichseit und Uebermacht der absoluten Mächte des Geistes eine Aufgabe, die unumgänglich gestöt sein muß, um überhaupt das Problem der Freiheit zu lösen, um überhaupt zu einer religiösen Einigung des Individumed mit der Gattung, d. h. zu der höchsten geistigen Bestriedigung zu gelaugen.

Dieser Glaube besitzt im Negiren das Positive, im Untergang den Aufgang, im Ende den Anfang, im schnelken Proces die Ruhe der ewigen Wahrheit. Jede Bestimmtheit ift endlich, nur das Wesen ewig; dies schreitet von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Volk zu Bolf in seiner Selbstverwirklichung fort; es erhebt die Menschen und die Völker, die es begreisen, auf den Thron der höchsten Ehre, und stürzt in die Nacht der Barbarei, die seine wiges Walten verkennen und vor dem unerbittlichen Umsschwung seines Lichtes zaghaft zurückweichen.

Es ist offenbart, aber es ist verborgen nach wie vor. Diefer Widerspruch ist ber Trieb ber Geschichte, biese Noth bic Lust bes Kampses, seine Phasen bie Probleme ber Zeiten, ihre Lösung bie Jubelperioden großer Siege, und bas Mitgefübl bieser Kämpse, bieser Zweisel und bieser Siege bie Religion und die höchste Befriedigung bes Menschen.

Urnold Ruge.

## 11.

Borläufige Thefen gur Reformation ber Philosophie.

Das Geheimnis der Theologie ift die Anthropologie, das Geheimnis aber der speculativen Philosophie — die Theologie — die speculative Theologie, welche sich dadurch von der gemeinen unterscheidet, daß sie das von dieser aus Furcht und Unverstand in das Jenseits entfernte göttliche Wesen ins Diesseits versetz, d. h. vergegenwärtigt, bestimmt, realisiert.

Spinoza ift der Urheber der speculativen Philosophie. Schelling ihr Wiederhersteller, Begel ihr Bollender.

Der "Pantheismus" ist die nothwendige Consfequenz der Theologie (oder des Theismus) — die confesquente Theologie; der "Atheismus", die nothwendige Confequenz des "Pantheismus", der confequente "Pantheismus".")

<sup>&#</sup>x27;) Diese theologischen Bezeichnungen werben hier nur im Sinne trivialer Spienamen gebraucht. An sich sind sie falich. So wenig Spinozas und Degets Philosophie Pantheismus ift in Drientalismus — so wenig ift die neue Philosophie Atheismus. — ueber ben nothwendigen Uebergang ber halben Theologic zur ganzen, b. h. zum Pantheismus siehes § 112 meiner Geschichte ber Philosophie von Baco bis Spinoza.

Das Christenthum ift ber Widerfpruch von Polystheismus und Monotheismus.

Der Pautheismus ist der Monotheismus mit dem Pradicate des Polytheismus, d. h. der Pantheismus macht die selbstständigen Wesen des Polytheismus zu Prädicaten, Attributen des Ginen selbstständigen Wesens. So machte Spinoza das Deuten, als den Inbegriff der deutenden Dinge, und die Materie, als den Inbegriff der ausgedehnten Dinge, zu Attributen der Substanz, d. i. Gottes. Gott ist ein denfendes Ding, Gott ist ein ausgedehntes Ding.

Die Identitätsphilosophie unterschied fich nur baburch von ber fpinozischen, bag fie bas tobte, phleamatische Ding ber Substaug mit bem Spiritus bes Ibealismus begeisterte. Begel insbesondere machte die Gelbstthätigfeit, die Gelbstunterscheibungefraft, bas Gelbitbewußtsein jum Attribute ber Gubitang. Der paradore Say Begels: "bas Bewußtsein von Gott ift bas Selbstbewußtsein Gottes" beruht auf demfelben Funda. meut, als ber paradore Sat Spinoza's: "bie Ausbehnung ober Materie ift ein Attribut ber Gubftang", und bat feinen andern Sinn ale: bas Gelbstbewußtfein ift ein Attribut ber Gubstang oder Gottes, Gott ift Ich. Das Bewußtsein, welches ber Theift im Unterschiede vom wirklichen Bewußtsein Gott gufchreibt, ift nur eine Borftellung ohne Realitat. Der Gat Spinogas aber: die Materie ift Attribut ber Gubftang, fagt nichts weiter aus, als die Materie ift substanzielle gottliche Befenheit; eben fo ber Sat Begel's nichts weiter als: bad, Bewußtfein ift göttliches Befen.

Die Methobe ber reformatorischen Kritit ber speculativen Philosophie überhaupt unterscheibet sich nicht von ber bereits in ber Religionsphilosophie angewandten. Wir durfen nur immer das Pradicat zum Subject, und so als Subject zum Object und Princip machen — also die speculative Philosophie nur umkehren, so haben wir die unverhülte, die pure, blaufe Wahrheit.

Der " Utheismus" ift ber umgefehrte " Pantheismus".

Der Pantheismus ift die Regation der Theologie auf dem Standpunkte der Theologie.

Die uach Spinoza (Ethic. P. I. Defin. 3 u. Propof. 10. bas Attribut ober Pradicat ber Substang bie Substang felbst ift, fo ift auch nad Segel bas Prabicat bes Abfoluten, des Subjects überhaupt das Subject felbit. Das Abfolute ift nach Segel Sein, Befen, Begriff (Beift, Gelbitbewußtfein). Das Abfolute aber, ale Gein nur gebacht, ift gar nichts anderes ale Sein; bas Abfolute, inwiefern es unter biefer ober jener Bestimmtheit, Rategorie gebacht wird, geht gan; in diese Rategorie, Diese Bestimmtheit auf, fo baf es abae. feben bavon ein bloger Rame ift. Uber beffen ungeachtet liegt boch noch bas Abfolute ale Gubject zu Grunde, bat bas mabre Subject, bas, wodurch bas Abfolute nicht ein bloger Rame, fondern Etwas ift, die Determination bod noch immer die Bedeutung eines blogen Pradicates, gerabe wie bei Spinoza bas Attribut.

Das Absolnte oder Unendliche der speculativen Philosophie ift, psychologisch betrachtet, nichts anderes als das nicht Determinirte, Unbestimmte — die Abstraction von allem Bestimmten, gesetzt als ein von dieser Abstraction unterschiedenes, zugleich aber wieder mit derselben identificirtes Wesen; historisch betrachtet aber nichts anderes als das alte theologisch metaphissische, nicht endliche, nicht menschliche, nicht materielle,

nicht bestimmte, nicht beschaffene Befen oder Unwefen, - bas vorweltliche Richts gesetzt als Act.

Die Hegel'sche Logif ist die zur Bernunft und Gegenwart gebrachte, zur Logif gemachte Theologie. Wie
das göttliche Wesen der Theologie der ideale oder
abstracte Inbegriff aller Realitäten d. i. aller
Bestimmungen, aller Endlichkeiten ist, so die Logik.
Alles was auf Erden, sindet sich wieder im Himmel der Theos
logie — so anch Alles, was in der Natur, im Hims
mel der göttlichen Logit: Qualität, Quantität, Maß,
Wesen, Chemismus, Wechanismus, Organismus. Alles haben
wir zweimal in der Theologie, das eine Mal in abstracto,
das andre Mal in concreto — Alles zweimal in der Hes
gel'schen Philosophie; als Object der Logif, und dann wieder
als Object der Naturs und Geistesphilosophie.

Das Befen der Theologie ift das transcendente, außer den Menschen hinausgesetzte Befen des Menschen; das Befen der Logit hegels, das transcendente Denken, das Denken des Menschen außer ben Menschen gesetzt.

Bie die Theologie den Menschen entzweit und entsaußert, um dann das entäußerte Wesen wieder mit ihm zu identificiren, so vervielfältigt und zersplittert Hegel das einfache, mit sich identische Wesen der Natur und des Menschen, um das gewaltsam Getrennte dann wieder geswaltsam zu vermitteln.

Die Metaphyfif ober Logit ift nur dann eine reelle, immanente Wiffenschaft, wenn fie nicht vom fogenannten subjectiven Geiste abgetrennt wird. Die Metaphyfif ift die efoterische Psychologie. Belche Willfur, welche

Gewaltthat, die Qualität für sich, die Empfindung für sich zu betrachten, beibe in befondre Wiffenschaften entzwei zu reißen, als ware die Qualität Etwas ohne Empfindung, die Empfindung Etwas ohne Qualität.

Der abfolute Geist Hegels ist nichts andres als der abstracte von sich felbst abgesonderte, sogenannte endliche Geist, wie das unendliche Wesen der Theologie nichts andres ift als das abstracte endliche Wesen.

Der absolute Geist offenbart ober realisirt sich nach hegel in ber Kunst, in ber Religion, in ber Philosophie. Das heißt auf beutsch: ber Geist ber Kunst, ber Religion, ber Philosophie ist ber absolute Geist. Aber die Kunst kann man nicht von ber menschlichen Empfindung und Anschauung, die Religion nicht von dem Gemüthe und der Phantase, die Philosophie nicht vom Denken, kurz den absoluten Geist nicht vom subjectiven Geiste oder Wesen des Menschen absondern, ohne uns wieder auf den alten Standpunkt der Theologie zuruck zu versehen, ohne uns den absoluten Geist als einen andern, vom menschlichen Wesen unterschiedenen Geist, d. h. ein außer uns eristirendes Gespenst von uns selbst vorzuspiegeln.

Der "abfolute Beift" ift ber "abgeschiedene Beist" ber Theologie, welcher in ber Segel'schen Philosophie noch als Gespenft umgeht.

Die Theologie ist Gespenster glaube. Die gemeine Theologie hat aber ihre Gespenster in der sinnlichen Imagination, die speculative Theologie in der unsinnlichen Abstraction. Abstrahiren heißt das Wesen der Natur außer die Ratur, das Wesen des Menschen außer den Menschen, das Wesen des Denkens außer den Denkact setzen. Die hegel'sche Philosophie hat den Menschen sich selbst ente frem det, indem ihr ganzes System auf diesen Abstractionsacten beruht. Sie identissiert zwar wieder, was sie trennt, aber nur auf eine selbst wieder trennbare, mittelbare Beise. Der hegel'schen Philosophie sehlt unmittelbare Einheit, unmittelbare Bahrheit.

Die unmittelbare, sonnenklare, truglose Bentification bes durch die Abstraction vom Menschen entäußerten Wesens des Menschen mit dem Menschen kann nicht auf positivem Wege, kann nur als die Regation der Hegel'schen Philosophie aus ihr abgeleitet, kann überhaupt nur begriffen, nur verstanden werden, wenn sie als die totale Regation der speculativen Philosophie begriffen wird, ob sie gleich die Wahrheit derselben ist. Alles steat zwar in der Hegel'schen Philosophie, aber immer zugleich mit seiner Regation, seinem Gegensaße.

Der augenfällige Beweis, daß ber absolute Geist der sogenannte endliche, subjective Geist ift, also jener nicht von diesem abgesondert werden kann und darf — ist die Kunst. Die Runst geht aus dem Gefühl hervor, daß das diesseitige Leben das wahre Leben, das Endliche das Unendliche ist — aus der Begeisterung für ein bestimmtes, wirtsliches Wesen als das höchste, das göttliche Wesen. Der christliche Monotheismus hat kein Princip der kunsterischen und wissenschaftlichen Bildung in sich. Rur der Polytheismus, der sogenannte Gögendienst ist die Quelle der Kunst und Wissenschaft. Die Griechen

erhoben fich nur baburch jur Bollenbung ber plaftifchen Runft, baß ihnen unbedingt und unbedenflich bie menschliche Bestalt fur bie bochfte Bestalt, fur bie Bestalt ber Bottheit galt. Die Chriften famen erft ba jur Voeffe, ale fie bie driftliche Theologie praftifch negirten, bas meibliche Befen ale gottliches Befen verehrten. Die Chriften maren im Biberfpruch mit bem Befen ihrer Religion, wie fie es vorstellten, wie es Gegenstand ihres Bewußtseins mar. Runftler und Voeten. Vetrarca bereute aus Religion Die Bebichte, in benen er feine Laura vergottert batte. Barum haben bie Chriften nicht, wie bie Beiben, ihren religiöfen Borstellungen abaquate Runftwerte? warum fein fo volltommen befriedigendes Chriftusbild? Beil bie religiofe Runft ber Chriften fcheitert an bem verberblichen Biberfpruch zwischen ihrem Bewußtfein und ber Bahrheit. Das Befen ber driftlichen Religion ift in Bahrheit bas menfchliche, im Bewußtsein ber Chriften aber ein andres, ein nicht menfchliches. Chriftus foll Menich und wieder nicht Menich fein; er ift eine Umphibolie. Die Runft fann aber nur bas Babre, Unzweibentige barftellen.

Das entschiedene, zu Fleisch und Blut gewordene Bewustsfein, daß das Menschliche das Göttliche, das Endliche das Unendliche, ist die Quelle einer neuen Poesse und Kunst, die an Energie, Tiefe und Feuer alle bisherige übertreffen wird. Der Glaube an das Jenseits ist ein absolut unpoetischer Glaube. Der Schmerz ist die Quelle der Poesse. Rur wer den Berlust eines endlichen Wesens als einen unendlichen Verslust empfindet, hat die Kraft zu lyrischem Feuer. Rur der schmerzliche Reiz der Erinnerung an das, was nicht mehr ist, ist der erste Künstler, der erste Idealist im Menschen. Aber der Glaube an das Jenseits macht jeden Schmerz zum Scheine, zur Unwahrheit.

Die Philosophie, welche bas Endliche aus bem Unendlichen, das Bestimmte aus dem Unbestimmten ableitet, bringt
es nie zu einer wahren Position des Endlichen und
Bestimmten. Das Endliche wird aus dem Unendlichen abgeleitet — das heißt: das Unendliche, das Unbestimmte wird
bestimmt, negirt; es wird eingestanden, daß das Unendliche
ohne Bestimmung, d. h. ohne Endlicheit Nichts ist,
als die Realität des Unendlichen also das Endliche geset.
Aber das negative Unwesen des Absoluten bleibt zu Grunde
liegen; die gesetze Endlichseit wird daher immer wieder aufgehoben. Das Endliche ist die Regation des Unendlichen, und wieder das Unendliche die Regation des
Endlichen. Die Philosophie des Absoluten ist ein Widerspruch.

Bie in der Theologie der Mensch die Bahrheit, Realität Gottes ist — benn alle Prädicate, die Gott als Gott realisiren, Gott zu einem wirklichen Besen machen, wie Macht, Beisheit, Gnte, Liebe, selbst Unendlichkeit und Persönlichkeit, als welche den Unterschied vom Endlichen zur Bedingung haben, werden erst in und mit den Menschen gesetzt — eben so ist in der speculativen Philosophie die Bahrheit des Unendlichen das Endliche.

Die Wahrheit des Endlichen wird von der absoluten Phislosophie nur auf indirecte, verkehrte Beise ausgesprochen. Wenn das Unendliche nur ift, nur Bahrheit und Birkslichkeit hat, wenn es bestimmt, d. h. wenn es nicht als Unendliches, sondern Endliches gesetzt wird, so ist ja in Wahrheit das Endliche das Unendliche.

Die Aufgabe ber mahren Philosophie ift nicht, das Unsendliche als bas Enbliche, sonbern bas Enbliche als bas nicht

Enbliche, als das Unendliche zu erkennen, oder, nicht das Enbliche in das Unendliche, sondern das Unendliche in das Enbliche zu feten.

Der Anfang ber Philosophie ist nicht Gott, oder bes Abssoluten nicht das Absolute, nicht das Sein als Prädicat der Ibee — der Anfang der Philosophie ist das Endliche ), das Bestimmte, das Wirkliche. Das Unendliche kann gar nicht gedacht werden ohne das Endliche. Rannst du die Qualität denken, definiren, ohne an eine bestimmte Quaslität zu denken? Also ist nicht das Unbestimmte, sondern das Bestimmte das Erste, denn die bestimmte Qualität ist nichts andres als die wirkliche Qualität; der gedachten Quaslität geht die wirkliche voraus.

Der subjective Ursprung und Gang der Philosopie ist auch ihr objectiver Gang und Ursprung. Ghe du die Quaslität denkst, fühlst du die Qualität. Dem Denken geht das Leiden voran.

Das Unenbliche ift bas mahre Befen bes Enblichen — bas mahre Endliche. Die Speculation ift nichts, als bie mahre und universale Empirie. Einer ber tiefsten und wahrsten Gedanken Hegels ist ber von ihm in der Geschichte ber Philosophie, aber nur zufällig; bei Gelegenheit des Aris

<sup>\*)</sup> Das Bort Enblich brauche ich immer nur im Sinne ber "absoluten" Philosophie, welcher vom Standpunkt bes Absoluten das Reale, das Birkliche als das Unwirkliche, Richtige erscheint, weil ihr das Unwirkliche, das Unbestimmte für das Reale gilt, ob ihm gleich andverseits wieder vom Standpunkt ber Nichtigkeit aus das Enbliche, das Nichtige, als das Reale erschein — ein Widerspruch, der besonders in der früheren Schelling'schen Philosophie hervortritt, aber auch der hegel'schen noch zu Grunde liegt.

stoteles geäußerte: "Das Empirische in seiner Totalität ist bas Speculative."

Das Unenbliche ber Religion und Philosophie ist und war nie etwas anderes, als irgend ein Endliches, irgend ein Bestimmtes, aber mystificirt, b. h. ein Endliches, ein Bestimmtes, mit dem Postulat, nichts Endliches, nichts Bestimmtes zu sein. Die speculative Philosophie hat sich desselben Fehlers schuldig gemacht, als die Theologie, — die Bestimmungen der Wirtlichseit oder Endlichseit nur durch die Regation der Bestimmtheit, in welcher sie sind, was sie sind, zu Bestimmungen, Prädicaten des Unenblichen gemacht.

Ehrlichkeit und Reblichkeit sind zu allen Dingen nüte — auch zur Philosophie. Ehrlich und redlich ist aber nur die Philosophie, wenn sie die Endlichkeit ihrer speculativen Unsendlichkeit eingesteht — eingesteht also, daß z. B. das Gesheimnis der Natur in Gott nichts anderes ist, als das Gesheimnis der menschlichen Natur, daß die Nacht, die sie in Gott setz, um aus ihr das Licht des Bewustseins zu erzeugen, nichts ist, als ihr eignes, dunkles, instinktartiges Gefühl von der Realität und Unentbehrlichkeit der Materie.

Der bisherige Gang ber speculativen Philosophie vom Abstracten zum Concreten, vom Ibealen zum Realen ist ein vertehrter. Auf diesem Wege kommt man nie zur wahren, objectiven Realität, sondern immer nur zur Realisation seiner eignen Abstractionen, und eben deswegen nie zur wahren Freiheit des Geistes; denn nur die Ansschauung der Dinge und Wesen in ihrer objectiven Wirklichkeit macht den Menschen frei und ledig aller Borurtheile. Der Uebergang vom Ibealen zum Realen bat seinen Platz nur in der practischen Philosophie.

Die Philosophie ist die Erkenntnis beffen, mas ift. Die Dinge und Wesen so zu benten, so zu erkennen, wie fie sind — bies ist bas höchste Geset, die höchste Aufgabe ber Philosophie.

Das, was ift, so, wie es ift — also das Bahre mahr ausgesprochen, scheint oberflächlich; bas, was ift, so, wie es nicht ift — also das Bahre unwahr, verkehrt ausgesprochen, scheint tief zu sein.

Bahrhaftigfeit, Ginfachheit, Bestimmtheit find bie formellen Rennzeichen der reellen Philosophie.

Das Sein, mit dem die Philosophie beginnt, kann nicht vom Bewußtsein, das Bewußtsein nicht vom Sein abgetrennt werden. Wie die Realität der Empfindung die Qualität und umgekehrt die Empfindung die Realität der Qualität ift, so ist auch das Sein die Realität des Bewußtseins, aber eben so umgekehrt das Bewußtsein die Realität des Seins — das Bewußtsein erst das wirkliche Sein. Die reelle Einheit von Geist und Ratur ist nur das Bewußtsein.

Alle die Bestimmungen, Formen, Rategorien, oder wie man es sonst nennen will, welche die speculative Philosophie vom Absoluten abgestreift und in das Gebiet des Endlichen, Empirischen verstoßen hat, enthalten gerade das wahre Besen des Endlichen, das wahre Unendliche, die wahren und letten Mysterien der Philosophie.

Raum und Beit find die Eristenzformen alles Wefens. Rur die Eristenz in Raum und Zeit ist Eristenz. Die Regation von Raum und Zeit ist immer nur die Regation ihrer Schranken, nicht ihres Wefens. Gine zeitlose Empfindung, ein zeitlofer Wille, ein zeitlofer Gedanke, ein zeitlofes Befen find Undinge. Ber feine Beit überhaupt, bat auch feine Beit, keinen Orang zum Wollen, zum Denken.

Die Regation von Raum und Zeit in der Metaphysit, im Wesen der Dinge hat die verderblichsten practischen Folgen. Rur wer überall auf dem Standpuncte der Zeit und des Raums steht, hat auch im Leben Tact und practischen Verstand. Raum und Zeit sind die ersten Kriterien der Pracis. Ein Bolf, welches aus seiner Metaphysit die Zeit ausschließt, die ewige, d. h. abstracte, von der Zeit abges sonderte Eristenz vergöttert, das schließt consequent auch aus seiner Politis die Zeit aus, vergöttert das rechtes und vers nunftwidrige, antigeschichtliche Stabilitätsprincip.

Die speculative Philosophie hat die von der Zeit abgessonderte Entwickelung zu einer Form, einem Attribut des Absoluten gemacht. Diese Absonderung der Entwickelung von der Zeit ist aber ein wahres Meisterstück speculativer Willfür und der schlagende Beweis, daß die speculativen Philosophen es eben so gemacht haben mit ihrem Absoluten, wie die Theologen mit ihrem Gotte, der alle Affecte des Mensichen hat ohne Affect, liebt ohne Liebe, zürnt ohne Born. Entwickelung ohne Zeit ist so viel als Entwickelung ohne Entwickelung. Der Satz das absolute Wesen entwickelt sich aus sich — ist übrigens nur umgekehrt ein wahzer, vernünstiger. Es muß also heißen: nur ein sich entwickelndes, sich zeitlich entsaltendes Wesen ist ein wahres, ein wirkliches, ein absolutes Wesen.

Ranm und Zeit find die Offenbarungsformen des wirts lichen Unendlichen.

Mo feine Grenze, feine Zeit, feine Roth, ba ift auch feine Qualität, feine Energie, fein Spieritus, fein Feuer, feine Liebe. Rur das nothleis dende Wesen ist das nothwendige Wesen. Bedürfnisselose Eristenz ist überflüssige Eristenz. Was frei ist von Bedürfnissen überhaupt, hat auch fein Bedürfniß der Eristenz. Ob es ist, oder nicht ist, das ist eins — eins für es selbst, eins für Andere. Ein Wesen ohne Noth ist ein Wesen ohne Grund. Rur was leiden kann, verdient zu eristiren. Rur das schmerzensreiche Wesen ist göttliches Wesen. Ein Wesen ohne Leiden ist ein Wesen ohne Wesen. Ein Wesen ohne Leiden ist aber nichts anderes, als ein Wesen ohne Sinnlichteit, ohne Materie.

Gine Philosophie, welche tein paffives Princip in fich hat, eine Philosophie, welche speculirt über Erifteng ohne Beit, über bas Dafein ohne Daner, über bie Qualitat ohne Empfindung, über bad Befen ohne Befen, über bas leben ohne Leben, ohne Rleisch und Blut - eine folche Philosophie, wie bie bes Absoluten überhaupt, hat, als eine burchans einfeitige, nothwendig bie Empirie gu ihrem Gegenfas. Spinoga hat bie Materie mohl zu einem Attribut ber Substang gemacht, aber nicht ale ein Princip bee Leidens, fondern gerade besmegen, weil fie nicht leibet, weil fie eingig, untheilbar, unendlich ift, weil fie in fo fern bie namlis den Bestimmungen bat, ale bas ihr entgegengefeste Attribut bes Denfens, furg, weil fie eine abstracte Materie, eine Materie ohne Materie ift, gleichwie bas Befen ber Begelichen Logif bas Befen ber Ratur und bes Menfchen ift, aber ohne Befen, ohne Ratur, ohne Menfch.

Der Philosoph muß bas im Menschen, was nicht philossophirt, was vielmehr gegen die Philosophie ift, dem abs

stracten Denken opponirt, das also, was bei hegel nur zur Anmerkung herabgesett ift, in den Text der Philosophie aufnehmen. Rur so wird die Philosophie zu einer unisversalen, gegensatiosen, unwiderleglichen, unwiderstehlichen Macht. Die Philosophie hat daher nicht mit sich, sondern mit ihrer Antithese, mit der Nichtsphilosophie zu beginnen \*). Dieses vom Denken unterschiedene, unphilosophische, absolut antischolastische Wesen in und ist das Princip des Sensualismus.

Die wesentlichen Bertzeuge, Organe ber Philosophie find ber Ropf, die Quelle ber Activitat, ber Freiheit, ber metaphyfifchen Unendlichkeit, bes Ibealismus, und bas Berg bie Quelle ber Leiben, ber Enblichkeit, bes Beburfniffes, bes Sensualismus - theoretisch ausgebrückt: Denfen und Unichauung; benn bas Denten ift bas Beburfnig bes Ropfes, bie Unschauung, ber Ginn bas Beburfniß bes Bergens. Das Denten ift bas Princip ber Schule, bes Spftems, bie Anschanung bas Princip bes Lebens. der Anschanung werde ich bestimmt vom Gegenstande, im Denken bestimme ich ben Wegenstand; im Denken bin ich 3d, in ber Unschauung Richt sich. Rur aus ber Rega= tion bes Dentens, aus bem Bestimmtfein vom Begens ftanbe, aus ber Paffion, aus ber Quelle aller Luft und Roth erzeugt fich ber mahre, objective Gebaute, Die mahre, objective Philosophie. Die Anschauung gibt nur bas mit ber Erifteng unmittelbar ibentifche, bas Denten bas burch bie Unterscheidung, die Absonderung von der Eriften;

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber, wie überhaupt über die Schellingsche und Begelsche Philosophie, meine in den Hallischen Jahrbuchern (Sept. 1839) erschienene Kritik ber Begelschen Philosophie, die, .wie das damals freilich nicht anders zu erwarten war, aufe Leichtsinnigfte überhubelt wurde.

vermittelte Wefen. Nur da alfo, wo sich mit dem Wefen die Eristenz, mit dem Denken die Anschauung, mit der Activität die Passivität, mit dem scholastischen Phlegma der deutschen Metaphysit das autischolastische, sauguinische Princip des französischen Sensualismus urd Materialismus vereinigt, nur da ist Leben und Wahrheit.

Die bie Philosophie, fo ber Philosoph und umgefehrt. Die Gigenschaften bes Philosophen - Die fub jectiven Bebingungen und Elemente ber Philosophie find auch ihre objectiven. Der mabre, ber mit bem leben, bem Menfchen ibentifche Philosoph muß gallo-germaniich en Geblute fein. Erfdrecht nicht, ihr feufden Deutschen, über biefe Bermifchung! Schon Anno 1716 haben biefen Bebanfen bie Acta Philosophorum ausgesprochen. "Wenn wir bie Teutschen und Frangofen gegen einander halten, fo haben gwar biefer ihre ingenia mehr hurtigfeit, jene aber mehr Solibitat, und fonnte man füglich fagen, bas temperamentum Gallico-germanicum ichicfe fich am besten gur Phis lofophie, ober ein Rind, welches einen Frangofen gum Bater, und eine Tentiche Mutter bat, mußte (caeteris paribus) ein gut ingenium philosophicum befommen." Gan; richtig; nur muffen wir bie Mutter gur Frangofin, ben Bater jum Deutschen machen. Das Berg - bas weibliche Princip, ber Sinn fur bas Enbliche, ber Sig bes Materialismus ift frangofifch gefinnt; ber Ropf - bas manuliche Princip, ber Gig bes Ibealismus - beutsch. Das- Berg revolutionirt, ber Ropf reformirt; ber Ropf bringt bie Dinge gu Stande, bas Berg in Bewegung. Aber nur mo Bewegung, Ballung, Leibenschaft, Blut, Sinnlichkeit, ba ift auch Beift. Rur ber Esprit Leibnig's, fein fanguinifches, materialistisch=idealistisches Princip mar es, mas zuerft

Die Deutschen aus ihrem philosophischen Pedantismus und Scholafticismus herausriß.

Das Berg galt bisher in ber Philosophie für die Bruftwehr ber Theologie. Aber gerade bas Berg ift bas ichlechterbings antitheologische, bas im Ginn ber Theologie unglaubige, atheistische Princip im Menschen. Denn es alaubt an nichte Underes, ale an fich felbft, glaubt nur an die unumftöfliche, gottliche, abfolute Realität feines Befens. Aber ber Ropf, welcher bas Berg nicht verfieht, vermandelt, weil Trennen, Unterscheiden in Subject und Dbject feine Sache ift, bas eigne Befen bes Bergens in ein vom Bergen unterfchiebenes, objectives, angerliches Befen. Allerdings ift bem Bergen ein anderes Befen ein Bedurfnig, jedoch nur ein foldes Befen, welches Seinesgleichen, nicht vom Bergen unterschieden ift, nicht bem Bergen widerspricht. Die Theologie laugnet die Bahrheit bes Bergens, die Bahrheit bes religiofen Affecte. Der religiofe Affect, bas Berg fagt g. B.: "Gott leidet; bie Theologie bagegen fagt: Gott leibet nicht, b. h. bas Berg laugnet ben Unters ichied Gottes vom Menfchen, Die Theologie behauptet ihn.

Der Theismus bernht auf dem Zwiefpalt von Kopf und Herz; der Pantheismus ist die Aufhebung dieses Zwiespalts im Zwiespalt — denn er macht das göttliche Wessen nur als transcendentes immanent —; der Anthropotheismus ist das zu Berstand gebrachte Herz; er spricht im Kopf nur auf Berstandesweise aus, was das Herz in seiner Weise sagt einen wesentlichen Theil seiner selbst erkennt. Die Religion ist nur Uffect, Gefühl, Herz, Liebe, d. h. die Regation, Aufslösung Gottes im Menschen. Die neue Philosophie ist das

her, als die Regation der Theologie, welche die Bahrheit des religiösen Uffects läugnet, die Position der Religion. Der Unthropotheismus ift die selbstbewußte Religion — die Religion, die sich felbst versteht. Die Theologie dagegen negirt die Religion unter dem Scheine, als wenn sie sie ponirte.

Schelling und Begel find Begenfage. Begel reprafentirt bas mannlidje Princip ber Gelbstftanbigfeit, ber Gelbftthatigfeit, furg, bas idealifde Princip; Schelling bas weibliche Princip ber Receptivität, ber Empfänglichkeit - erft recipirte er Fichte, bann Plato und Spinoza, endlich 3. Bohm - furg, bas materialistische Princip. S. fehlt es an Unfchanung, G. an Dent=, an Bestimmungefraft. ift Deuter nur im Allgemeinen; aber wie es gur Sache fommt, im Besondern, Bestimmten, verfallt er in ben Gomnambulismus ber Imagination. Der Rationalismus bei G. ift nur Schein, ber Irrationalismus Bahrheit. S. bringt es nur gu einer abstracten, bem irrationalen Princip, G. nur zu einer, bem rationellen Princip widerfprechenden, my= ftifchen, imaginaren Grifteng und Reglitat. S. ergangt ben Mangel am Realismus burch berbfinnliche, G. burch fcon e Borte. S. brudt bas Ungemeine gemein, G. bas Gemeine ungemein aus. S. macht bie Dinge zu blogen Bedanten, G. bloge Gebanten - 3. B. bie Afeitat in Gott - ju Dingen. B. taufcht bie benfenden Ropfe, G. Die nicht benfenben. B. macht bie Unvernunft gur Bernunft, S. umgefehrt bie Bernunft gur Unvernunft. G. ift bie Realphilosophie im Traume, S. fcon im Begriffe. girt bas abstracte Denfen in ber Phantafie, S. im abftracten Denfen. S. ift ale bie Gelbftnegation bes negativen Denkens, als die Bollenbung ber alten Philosophie ber negative Anfang ber neuen; G. ift die alte Philosophie

mit der Einbildung der Illufion, die neue Realphilos sophie zu fein.

Die Begel'iche Philosophie ift die Aufhebung bes Biberfpruche von Denten und Gein, wie ihn inebefondere Rant ausgesprochen, aber mohlgemertt! nur bie Aufhebung biefes Biderspruche innerhalb bes Biderfpruche - innerhalb bes einen Glementes - innerhalb bes Dentens. Der Gebante ift bei S. bas Gein: - ber Gebante bas Subject, bas Sein bas Prabicat. Die logit ift bas Denten im Clemente bes Dentens, ober ber fich felbit benfende Gebante - ber Gebante ale prabicatlofes Subject ober ber Bebante, ber gugleich Gubject, gu: gleich bas Prabicat von fich ift. Das Denfen aber im Glemente bes Denfens ift noch abstractes; es realisirt, es entaußert fich baber. Diefer realifirte, entaugerte Bebante ift bie Natur, überhaupt bas Reale, bas Gein. Bas ift aber bas mahre Reale in biefem Realen ? Der Gebante welcher barum auch alebalb bas Prabicat ber Realitat wieber von fich abstreift, um feine Prabicatlofigfeit als fein mahres Befen herzustellen. Aber eben beswegen ift S. nicht gum Sein als Sein, jum freien, felbstftanbigen, in fich felber gludlichen Gein gefommen. S. hat bie Dbjecte nur gebacht als Prabicate bes fich felbit benfenden Gebanfens. nun eingestandne Widerspruch zwischen ber feien ben und gedachten Religion in ber B.fchen Religionsphilosophie fommt nur baber, bag auch hier, wie anbermarte, ber Bebante gum Subject, ber Gegenstand, die Religion aber ju einem blogen Drabicate bes Bebanfens gemacht wirb.

Wer die hegel'sche Philosophie nicht aufgibt, der gibt nicht die Theologie auf. Die hegelsche Lehre, daß die Natur, die Realität vor der Idee gesett — ist nur der rationelle Ausbruck von der theologischen Lehre, daß die Natur von Gott, das materielle Wesen von einem immateriellen, d. i. abstracten Wesen geschaffen ist. Um Ende der Logist bringt es die absolute Idee sogar zu einem nebulosen "Entschluß", um eigenhändig ihre Abkunft aus dem theoslogischen Himmel zu documentiren.

Die Begel'iche Philosophie ift ber lette Bu-fluchtsort, die lette rationelle Stute ber Theologie. Wie einst die katholischen Theologen de facto Aristote-liker wurden, um ben Protestantismus, so muffen jest die protestantischen Theologen de jure Begelianer werden, um ben "Atheismus" bekampfen zu fonnen.

Das wahre Berhaltnis vom Denken zum Sein ist nur dieses: das Sein ist Subject, das Denken Pradicat, aber ein solches Pradicat, welches das Wesen seines Subjects enthält. Das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken. Sein ist aus sich und durch sich — Sein wird nur durch Sein gegeben, — Sein hat seinen Grund in sich, weil nur Sein Sinn, Bernunft, Rothwendigsteit, Wahrheit, kurz Alles in Allem ist. — Sein ist, weil Richtsein, d. h. Richts, Unsinn ist.

Das Wefen des Seins als Seins ift das Wefen der Ratur. Die zeitliche Genesis erstreckt sich nur auf die Gestals ten, nicht auf das Wesen der Natur.

Das Sein wird nur da vom Denken abgeleitet, wo bie wahre Ginheit von Denken und Sein zerriffen ift, wo man erft bem Sein feine Seele, fein Befen durch bie Abstraction genommen, und bann hintenbrein wieder in bem vom Sein abgezogenen Wefen den Sinn und Grund biefes

für sich selbst leeren Seins findet; gleichwie nur da die Welt aus Gott abgeleitet wird und werden muß, wo man das Wefen der Welt von der Welt willfürlich absondert.

Ber nach einem befondern Realprincip der Philosophie speculirt, wie die sogenannten positiven Philosophen,

Ift wie ein Thier auf burrer Beibe Bon einem bofen Geift im Rreis herum geführt, Und rings umher liegt fcone, grune Beibe.

Diefe fcone, grune Beibe ift die Natur und ber Mensch, benn beide gehören zusammen. Schaut die Natur an, schaut den Menschen an! hier habt ihr die Mysterien ber Philosophie vor euern Augen.

Die Natur ift bas von ber Eriftenz ununterschiebne, ber Mensch bas von ber Existenz sich unterscheibende Befen. Das nicht unterscheibenbe Befen ift ber Grund bes unterscheibenben — bie Natur also ber Grund bes Menschen.

Die neue, die allein positive Philosophie ist die Regation aller Schulphilosophie, ob sie gleich das Wahre der, selben in sich enthält, ist die Regation der Philosophie als einer abstracten, particularen, d. h. scholastisch en Qualität: sie hat kein besonderes, kein abstractes Princip, — sie hat kein Schibolet, keine besondere Sprache, keinen besondern Ramen, kein besonderes Princip. Die neue Philosophie ist keine abstracte Qualität mehr, keine besondere Facultät — sie ist der denkende Mensch seinbere Wensch, der ist und sich weiß als das selbstewuste Wesen der Natur, als das Wesen der Geschichte, als das Wesen der Staaten, als das Wesen der Religion — der Mensch, der ist und sich weiß als die wirkliche (nicht

imaginare) abfolute Identität aller Gegenfage und Widersfprüche, aller activen und passwen, geistigen und sinnlichen, politischen und socialen Qualitäten — weiß, daß das pantheistische Wesen, welches die speculativen Philosophen oder vielmehr Theologen vom Menschen absonderten, als ein abstractes Wesen vergegenständigten, nichts andres ist als sein eignes unbestimmtes, aber unendlicher Bestimmungen fähiges Wesen.

Die neue Philosophie ist die Regation eben so wohl des Rationalismus, als des Mysticismus, eben so wohl des Pantheismus, als des Personalismus, eben so wohl des Atheismus, als des Theismus; seist die Einheit aller dieser antithetischen Wahrheiten als eine absolut felbstständige und lautere Wahrheit.

Die neue Philosophie hat fich bereits als Religionsphilofopbie eben fo negativ, ale po fitiv ausgesprochen. Man barf nur bie Conclusionen ihrer Analyse ju Pramiffen machen, um in ihnen die Principien einer pofitiven Philofophie zu erkennen. Aber bie neue Philosophie bublt nicht um Die Gunft des Publicums. Ihrer felbft gewiß, verschmaht fie es, bas ju fcheinen, mas fie ift; muß aber eben befregen unfrer Beit, welcher in ben wefentlichften Intereffen ber Schein für Wefen, Die Illufion für Realitat, ber Rame fur Die Sache gilt, bas fein, mas fie nicht ift. Go ergangen fich bie Begenfage! Bo bas Richte fur Etwas, Die Luge fur Bahrheit gilt, ba muß confequenter Beife bas Etwas für Richts, bie Bahrheit für Luge gelten. Und mo man - fomischer Beise gerade in bem Moment, wo bie Philosophie in einem entscheibenden, universalen Gelbftent. taufdungeact begriffen ift - ben bieber unerhörten Berfuch macht, eine Philosophie lediglich auf die Bunft und Meinung des Zeitungspublicums zu grunden, da muß man auch ehrlicher und christlicher Beife philosophische Berfe nur dadurch zu widerlegen suchen, daß man sie in der Augsburger Allgemeinen Zeitung beim Publicum verlaumdet. D wie ehrbar, wie sittlich sind doch die öffentlichen Zustände Deutschlands!

Ein neues Princip tritt immer mit einem neuen Ramen auf; d. h. es erhebt einen Ramen aus einem niedrigen, zuruckgefetten Stande in den Fürstenstand — macht ihn zur Bezeichnung des höchsten. Wenn man den Ramen der neuen Philosophie, den Ramen Mensch mit Selbstbewußtsein übersett: so legt man die neue Philosophie im Sinne der alten aus, versetzt sie wieder auf den alten Standpunft zuruck, denn das Selbstbewußtsein der alten Philosophie als abgestrennt vom Menschen ift eine Abstraction ohne Realität. Der Mensch ist das Selbstbewußtsein.

Der Sprache nach ist der Name Mensch wohl ein besonderer, aber der Wahrheit nach der Name aller Namen. Dem Menschen gebührt das Prädicat πολυώνυμος. Was der Msench auch immer nennt und ausspricht — immer spricht er sein eigenes Wesen aus. Die Sprache ist daher das Kriterium, wie hoch oder wie niedrig der Grad der Bilbung der Menscheit. Der Name Gottes ist nur der Name dessen, was dem Menschen für die höchste Kraft, das höchste Wesen, d. h. für das höchste Gefühl, den höchsten Gedanten gist.

Der Name Mensch bedentet insgemein nur den Menschen mit seinen Bedürfnissen, Empfindungen, Gesinmingen — den Menschen als Person, im Unterschiede von seinem Geifte, überhaupt seinen allgemeinen öffentlichen Qualitäten — im Unterschiede & B. vom Runftler, Denter, Schriftsteller, Rich-

ter, gleich ale mare es nicht eine charafteriftifche, mefentliche Gigenichaft bes Menichen, bag er Denfer. baß er Runftler, baß er Richter u. f. w. ift, gleich ale mare der Menfch in ber Runft, in ber Biffenschaft u. f. w. außer fich. Die speculative Philosophie hat biefe Absonderung ber wefentlichen Qualitaten bes Menschen vom Menschen theoretifch firirt und baburch lauter abstracte Qualitaten ale felbitftanbige Befen vergottert. Go heißt es g. B. im Begel'ichen Raturrecht & 190: "Im Rechte ift ber Gegenstand bie Derfon, im moralifchen Standpunkt bas Gubject, in ber Familie bas Kamilienglieb, in ber burgerlichen Gefellichaft überhaupt ber Burger (ale bourgeois), hier auf bem Standpunfte ber Bedurfniffe ift es bas Concretum ber Borftellung (?). bas man Men fd nennt, es ift alfo erft bier und and eigentlich nur hier vom Menfchen in biefem Ginne bie Rebe." In Diefem Sinne alfo handelt es fich auch, wenn bie Rebe ift vom Burger, vom Gubject, vom Familienglied, von ber Perfou, in Bahrheit immer nur von bem einen und felben Befen, bem Menfchen, nur in einem anbern Ginne, nur in einer anbern Qualitat.

Alle Speculation über bas Recht, ben Willen, die Freischeit, die Persönlichkeit ohne ben Menschen, außer bem ober gar über bem Menschen ist eine Speculation ohne Einheit, ohne Nothwendigkeit, ohne Substanz, ohne Grund, ohne Realität. Der Mensch ist die Eristenz der Freiheit, die Eristenz ber Persönlichkeit, die Eristenz des Rechts. Nur der Mensch ist der Grund und Boden des Fichte'schen Ichs, der Grund und Boden der Leibnit ichen Monade, der Grund und Boden der Leibnit ichen Monade, der Grund und Boden des Absoluten.

Alle Wiffenschaften muffen fich auf die Ratur grunden. Gine Lehre ift fo lange nur eine Sypothefe, fo lange nicht

ihre natürliche Basis gefunden ist. Dieses gilt insbesons bere von der Lehre der Freiheit. Rur der neuen Philossophie wird es gesingen, die Freiheit, die bisher eine antisund supranaturalistische Hypothese war, zu naturalistische

Die Philosophie muß sich wieder mit der Rasturwissenschaft, die Raturwissenschaft mit der Philosophie verbinden. Diese auf gegenseitiges Bedürfniß, auf innere Rothwendigfeit gegründete Berbindung wird dauerhafter, glücklicher und fruchtbarer sein, als die bisherige Mesalliance zwischen der Philosophis und Theologie.

Der Mensch ist bas Ev nal nav bes Staates. Der Staat ist die realisirte, ausgebildete, explicirte Totalität des mensch-lichen Wesens. Im Staate werden die wesentlichen Qualitäten oder Thätigkeiten des Menschen in besondern Ständen verwirklicht, aber in der Person des Staatsoberhaupts wieder zur Identität zurückgeführt. Das Staatsoberhaupt hat alle Stände ohne Unterschied zu vertreten; vor ihm sind sie alle gleich nothwendig, gleich berechtigt. Das Staatsoberhaupt ist der Repräsentant des universalen Menschen.

Die christliche Religion hat ben Namen bes Menschen mit bem Namen Gottes in ben Einen Namen bes Gottmenschen verbunden — ben Namen bes Menschen also zu einem Attribut bes hochsten Wesen erhoben. Die neue Philosophie hat der Wahrheit gemäß dieses Attribut zur Substanz, das Pradicat zum Subject gemacht — die neue Philosophie ist die realisitet Idee — die Wahrheit bes Christenthums. Uber eben weil sie das Wesen des Christenthums in sich hat, gibt sie den Namen des Christenthums aus. Das Christenthum

hat die Wahrheit nur im Widerfpruche mit der Bahrsheit ausgesprochen. Die widersprucholose, reine, unversfälschte Wahrheit ift eine neue Wahrheit — eine neue, autonomische That der Menschheit.

Brudberg, 28. 3an. 1842.

2. Feuerbach.

# F.

Theologie.

. . . . . 1 Leiben und Freuden bes theologischen Bewußtseins.

Wir haben auch unsere Propheten. Es sind jene Manner, die mitten unter dem Druck der absoluten Monarchie und der Priesterschaft von einer würdigeren Zukunft der Mensch, beit sprachen, in welcher es nicht mehr unser höchstes Ziel sein würde, zu Kindlein, sondern endlich einmal auch Männer zu werden.

Wir haben auch einen Patriarchen, ben Patriarchen von Ferney. Wir haben viele Beilige, fie fprachen frangöfisch; es sind also wunderliche Beilige, und bennoch wird es die ewige Ehre bes achtzehnten Jahrhunderts fein, nach ihnen genannt zu werben.

Alls die Zeit gekommen war, von der sie nicht nur geweissagt, sondern sie auch geschaffen hatten, und als die Welt nach den Geburtswehen dieser Zeit der ungewohnten Anstrengung für einen Angenblick — oder hat dieser Augenblick schon etwas zu lange gedauert? — unterlag, sielen die Propheten einer schmählichen Vergessenheit anheim, vergaß Europa seine Heiligen, bekannte sie Frankreich nur noch im Geheimen und brachten wir Deutsche und in dem Brodem eines kindischen Mysticismus um den Verstand. Wie diese Umkehrung möglich war, ist ein Problem, das erst noch zu lösen ist und dessen

vollständige kösung nothwendig ist, wenn wir vor allen Gefahren eines solchen Rückfalls sicher sein wollen. Genug — hier geht uns nur das Factum au — wir wurden wieder Kindlein, und zwar, wie es bei solcher Unnatur nicht anders möglich war, recht altkluge, süffisante Kindlein, die ihre Bohlerzogenheit erst dann gehörig zu beweisen und das kob ihrer Informatoren zu gewinnen glauben, wenn sie den Knecht Ruprecht, den man ihnen als das Fürchterlichste von der Welt abgemalt hat, recht tapfer verhöhnen und verspotten.

Wir wurden Kindlein und, wenn es hoch tam, Theologen. Man lehrte und den Patriarchen bes achtzehnten Jahrhunderts verachten; aber man hütete sich auch wohl, und dem Blick seines Ablerauges auszusetzen — benn wir wären vergangen oder electrisirt — und seine heiligen Bücher gab man und nicht in die Hand.

Unfre Augen wurden ftumpf gemacht, bamit wir bas Gyftem ber Ratur "nicht ichauen" mochten, und auf ein Ding, bas wir nicht kannten, lernten wir vornehm herabsehen. mußten über die Frivolität und Unsittlichfeit ber frangofischen herren beclamiren lernen, bamit bas Gewebe ber Luge und Beuchelei um fo ficherer und umftricen fonnte. Die Gelbitverlangnung, sittliche Energie und Begeisterung, mit welcher jene Manner zeitlebens fur bie Bahrheit gebacht, gearbeitet und studirt hatten, burften wir nicht kennen, nicht ahnen, weil wir überhaupt ben mannlichen und sittlichen Ernft ber Freiheit und bas Gefühl ber Emporung gegen bie Unwahrheit und Luge nicht fennen lernen follten. Jebes Rinblein, jeber Theologe - und Alles, Alles war Theologe, wie in jener gludfeligen Beit von Brang - glaubte fich baburch bemahren ju muffen, bag er über Manner ichimpfte, bie er nicht fannte und nicht fennen burfte, wenn er bleiben wollte, mas er mar - beamteter ober nichtsbeamteter, officieller ober nicht sofficieller Theologe.

Wie weit die Täuschung ging, wie allgemein sie war, können selbst manche der philosophisch Gebildeten sehr leicht erfahren, wenn sie sich fragen, ob sie nicht — vielleicht jest noch — von der Unsttlichkeit jener Männer überzeugt sind, ob sie nicht — auch jest noch — das System der Natur längst unter sich zu haben glauben oder – sogar unbesehen — als ein plattes Ding behandeln.

Am beutlichsten aber zeigen sich die Nachwirkungen dieser Sauschung, wenn man auf den Kampf eines Boltaire gegen die "pretres" und "theologiens" mit einem vornehmen Läscheln herabsieht, wenn man mit jener widerlichen Lauheit der moralischen Indisseruz fragt, wozu überhaupt dieser Kampf gegen das theologische Bewußtsein dienen solle, oder wenn man erschrickt und über die Nückschildslösseit, welche die Dinge bei ihrem wahren Namen nennt, außer sich kommt.

Die Sache liegt so, bast wir nicht einmal fagen können, die Franzosen hätten nur gegen die persönliche Repräsentation des theologischen Bewußtseins gekämpft, gegen welches wir und in seiner Allgemeinheit, wie es eine Rategorie des Bewußtseins ist, zu wehren haben. Sie kaunten vielmehr diese allgemeine Form auch recht wohl, und haben es als diese Rategorie bekämpft, welche sich und nur sich allein die Oberhocheit zuschreibt, das Selbstbewußtsein in allen seinen Schöpfungen in Staat, Runst und Wissenschaft ausrotten will und ihren heiligen Bekennern im Kreuzzuge gegen die Freiheit des Selbstbewußtseins die Parole gibt: écrasez l'insame!

Der einzige Unterschied zwischen ihnen und ben Deutschen reducirt sich am Ende barauf, daß diese von ihnen zu lernen haben, und wenn sie gelernt haben, die umfassenden Unsichauungen ihrer Lehrmeister wahrscheinlich in eine verständisgere Ordnung bringen und in der allgemeinen Erscheinungswelt des Selbstbewußtseins ihnen einen festern halt und Zussammenhang geben werden.

Begel mar der einzige beutsche Mann der neuern Zeit, der ba mußte, wo man Manner findet und von Mannern Stwas lernen kann.

Das Leben, welches das theologische Bewußtsein führt, hat nach ihm, nach unfern Propheten und an ihm selbst folgende Gestalt.

1.

### Die Ungft.

Das theologische Bewußtsein ift zunächst oder an sich religios; es ist sogar die erste Forderung, die an dasselbe gestellt wird, daß es in dem Justande des religiösen Bewußtseins sich nicht nur überhaupt einmal befunden habe, sondern in demselben eingewurzelt sei und beständig die nöthige Les benöfraft aus ihm ziehe.

D. h. das theologische Bewußtsein kann nicht ohne ben Bruch und die Zerriffenheit des Selbstdewußtseins bestehen. Wenn nämlich das freie, menschliche Selbstdewußtsein alle die allgemeinen Bestimmungen, die für den Meuschen gelten und die Menschen unter einander verbinden, als Erzeugniß seiner eignen Entwickelung und als das einzig würdige Erzeugniß seines Lebens betrachtet, erkennt und immer in seiner innern allgemeinen und idealen Welt zusammenhält, hat das religiöse Bewußtsein, dieselben von dem Selbst des Menschen losgerissen, in eine himmlische Welt versetz, und so das unstäte, schwankend und elend gewordene individuelle Ich mit dem allgemeinen, wahrhaften Ich, mit dem einzigen Ich, welches den Namen des Menschen verdient, in Zwiespalt gesetzt.

Diese Zerriffenheit des Innern und Entfremdung gegen sich selbst ist aber nur das erste, subjective Erforderniß des theoslogischen Bewußtseins. Wirklich theologisch wird es nur durch die Reflexion, und was kann der einzige Gegenstand dieser Reflexion fein? Jene allgemeinen Bestimmungen des religiös

fen Bewußtseins! Auf biese reflectirt es, es sucht sie näher zu bestimmen, zu gestalten; es entsteht aus dieser reflectirenben und gestaltenden Thätigkeit wiederum eine Welt von allgemeinen Bestimmungen, Dogmen, eine heilige Geschichte der göttlichen Welt, eine Geschichte des Reiches Gottes, also eine sehr große und weitschichtige Welt von göttlichen Gestalten, Geschichten, Kämpfen, Sätzen, Dogmen und Statuten.

Da nun aber das theologische Bewußtsein durchaus religios sein muß, so muß es auch in dieser Schöpfung einer positiven, gestalteten Welt zerriffen, zwiespaltig und elend sich verhalten. Es weiß nicht und darf nicht wissen, daß diese positive Welt sein Erzeugniß ist, und daß sie ihm nur deßhalb als eine fremde und jenseitige göttliche Welt erscheint, weil es im Grunde religiös ist und zwar dieser bestimmten Religion angehört. Denn andere, frühere, unterzegangene Religionen, wie z. B. die griechische oder römische für das christliche Bewußtsein sind, betrachtet es menschlich, d. h. nicht mehr religiös, d. h. nicht mehr vom Standpuncte dieser Zerrissenheit und Entfremdung aus.

Ferner: ba jene himmlische, allgemeine ober überhaupt jenseitige Welt — ber heiligen Geschichte, ber heiligen Schrift, ber Dogmen, ber Geschichte bes Reiches Gottes — vom resligiösen Bewußtsein im Grunde herrührt, so ist sie in sich selbst verkehrt, zerrissen, so ist sie nicht bas plastische, menschsliche Kunstwerk ober Geses, in welchem bas Allgemeine und Einzelne, die Idee und bas Bestimmte ober der Umriß in Harmonie stehen, sondern Beides, weil es eben das Werkeiner zerrissenen Anschauung und nur die objective Darstellung dieser Zerrissenheit ist, steht es mit sich im Widerspruch. Die heilige Geschichte, wenn man ihre Darstellungen in der heiligen Schrift mit einander zusammen bringt, steht in Widerspruch mit den Gesesen dieser Welt und in Widerspruch mit ihren eigenen Daten. In den Dogmen und Glaubensstatuten

läßt fich ber allgemeine Sinn, der Zweck, die Idee mit den einzelnen statuarischen Sätzen nicht in vollkommenen Ginklang setzen, und die Geschichte des Reiches Gottes überhaupt entshält Anstöße und Rathsel, die nur unter der Rategorie der Mysterien unterzubringen sind.

Der Widerspruch, Die Zerriffenheit und die Entfremdung wiederholt sich also wiederum in biefer objectiven Welt, zu welcher sich bas unbestimmte religiöse Bewußtsein gestaltet hat.

Diefe Belt ift entstanden burch bie erfte, ursprüngliche Thatiafeit ber Reflexion, b. h. bes theologischen Bewuftseins. Diefes weiß aber und fennt nicht feine eigene Schöpferfraft; es betrachtet fich bem Göttlichen gegenüber nur als empfangend, b. h. nur ale religiod. Wie verhalt es fich alfo gu biefer heiligen Welt? Religios, b. h. wieber im Buftanbe ber Entfremdung. Jene Belt ale folche betrachtet es nicht nur ale eine positiv gegebene, fonbern ausbrudlich ftellt es fich auch so zu berfelben, bag es ihre harmonie, ihren allgemeis nen Gehalt und bie Wiberfpruche fur positiv gegebene erflart. Die harmonie ber gottlichen Belt und bie Biberfpruche, welche ihr gegenüber fteben, find ihm frembe Sachen. Es ift bas geplagte Bewußtsein bes Wiberspruchs. Als foldes muß es nun, wenn es fich einen festen Standpunct geben und in nabere Begiebung zu jener Belt feten will - es ift aber bagu gezwungen, ba es fich in biefe Welt überhaupt erheben foll auf die Seite ber Biberfpruche, ber Diffonang, ber Endlichteit stellen. hier ift fein mahrer Drt, bier ift es ale Bemußtfein bes Wiberfpruche ju Saufe.

Seine Plage geht nun weiter, ober fängt erft recht an. Bom Widerspruch gefangen genommen und ihm in die Gewalt gegeben, muß es sich nun mit ihm, mit diesen fremben, ihm wenigstens entfrembeten Sachen herumschlagen, ohne hoffnung, mit ihnen fertig zu werben.

Bom Biberfpruch fann es aber nur miffen, indem es gu-

gleich Bewußtsein ber Harmonie ist — das ist klar, und wir brauchen nicht einmal baran zu erinnern, baß es selbst aus seiner religiösen Tiefe diese Welt geschaffen, ausgebildet und näher gestaltet hat. Da es also an sich selbst diese Harmonie, da es Bewußtsein der Harmonie ist, so muß es sich von den Widersprüchen befreien. Es muß die Harmonie auch als wirkliches Bewußtsein derfelben erzeugen.

Die aber mare ihm biefer Beweis, bag es felbit die Barmonie, baf es bie mabre Energie ber harmonistit fei, auch nur erträglich, - wir wollen nicht fagen möglich, ba fur es, als theologisches Bewußtfein eben biefe harmonie etwas Jenfeitiges, bem gottlichen Bewußtsein Bufommenbes ift? binge, weil es an fich, ale menfchlich, bas Bewußtfein und bie Rraft ber harmonie ift, fucht es bie Ginheit jener jammerlich gerriffenen Belt herzustellen, die Sarmonie hervorzubringen und in biefer bie Widerfpruche aufzulofen. Aber ihm als theos logischen und an fich religiofen Bewuftsein find beibe Seiten gleich nothwendig, beibe in gleicher Weise von Gott allein gefest, beibe alfo gleich wiberfprechend. Die Sarmonie und Ginheit ift nur gottlich, wenn fie widersprechend ift, d. h. wenn ber Mensch fie nicht anbere ale mit einem unauflöslichen Bis berfpruch behaftet benfen fann. Unbererfeits bie Biberfpruche find auch gottlich gefest, gehören jur harmonie bes gottlichen Rathschluffes, ba fie bagu bestimmt find, unferer fleischlichen Sicherheit jum Unftoß zu bienen, und zu stacheln, wenn wir oben hinaus wollen, und und an unfere Schmache und Dhnmacht zu erinnern. Der Widerspruch ift somit nicht nur burch ben heiligen Buchstaben und burch bie statutarischen Glaubens fate geheiligt, er ift fchlechthin ju unferem Geelenheile nothwendig, er ift an fich felbst unendlich werthvoll und wenn ber Theologe ja einmal bas Unglud haben follte, einen Widerfpruch ju lofen, fo muß fich aus ber lofung fogleich ein neuer und hoffentlich ein größerer ergeben.

Als solcher kann aber der Theologe keinen Widerspruch lösen. Etwas so Merkwürdiges und Atheistisches gelingt oder vielmehr widerfährt ihm nur, wenn er aus der Philosophie und weltlichen Wissenschaft einzelne Bestimmungen sich aneignet und, was damit nothwendig verbunden ist, sie für seine himmlische Welt verrückt macht, um sie hier als Bindemittel anzubringen. Da die himmlische Welt bei diesem Geschäft im Grunde dieselbe bleibt und die "Lehrsätze" aus den weltlichen Wissenschaften auf den Kopf gestellt werden, so ist dafür allerbings gesorgt, daß die Quelle der Widersprüche nicht versiegt.

Der Theologe mare nämlich ungludlich, wenn fie verfiegte, ba gerade aus ihr fein Leben, fein Ganges, fein Gelbft bervor-Dhne biefe gleich positive Geltung ber Wiberspruche und der jenfeitigen Sarmonie murbe fein theologisches Bewußtfein als foldes gar nicht mehr eriftiren; mare ber Wiberfpruch beider Seiten aufgehoben, fo mare die Theologie getodtet, und wollte etwa die Theologie felbst die Bermeffenheit begehen und bas Rathfel lofen, fo mare es eben fo ale wollte jene Sphinr bes Debipus fatt bie Menschen zu qualen, freiwillig bas Bort bes Rathfels verrathen, fich alfo freiwillig vom Felfen berabfturgen und im Abgrund gerfchellen. Jeber Gieg, ju bem bas theologische Bewußtsein - bieß geschieht aber nur, wenn es bem bofen Drange ber Belt nachgibt - getrieben wird, muß in einer freiwilligen Rieberlage und Flucht enden, jede lofung muß neue Schwierigkeiten und Wiberfpruche erzeugen und wenn bas theologische Bewußtsein fich einmal zur harmonie erhoben hat, muß es fich in neue Qualen, neue Schmerzen, in einen verboppelten Jammer fturgen.

Schon aus diesen ersten, noch undeutlichen oder convulssivischen Bewegungen und Verrentungen bes theologischen Bewustsfeins ift es klar, daß die Harmonie und die Widersprücke an sich nicht schlechthin und absolut getrennt sind, da jede Seite nur durch die andere ift, jede die andere an ihr enthält

und das Bewußtsein der einen nur durch die andere sich beswußt wird. Indem jede Seite an der andern wiederscheint, jede die andere an ihr hat, darin wäre also die Einheit von beiden gesetzt; das theologische Bewußtsein erfährt auch in der That diese Einheit; aber weil es eben theologisch und damit religiös bleibt, erfährt es die Einheit als eine ihm jenseitige, fremde und ohne seinen Willen gesetzte. Die Einheit der heisligen Welt stellt es sich nur vor, somit als eine solche vor, die zu ihm noch in Gegensatz steht, wenigstens von ihm noch verschieden ist — kurz als eine solche, die nur im göttlichen Bewußtsein lebt und höchstens erst dann, wenn Alles offenbar wird und alle Dinge wiedergebracht werden, also erst in der abstracten, oder vielmehr absolutistischen Zukunft, ihm, sofern es dyristlich und gläubig geblieben ist, offenbaret wird.

Die Einheit, in welcher die allgemeine Regel der Harmonie und die hartnäckige Einzelnheit der Widersprüche wirktich in Uebereinstimmung gesetzt ist, ist demnach als diese bloß vorgestellte, im göttlichen Bewustsein enthaltene. Gott hat die Regel, das Gesetz der Harmonie in seinem Besitz, er hat die Widersprüche mit Willen gesetzt, um das Fleisch des Menschen immer zu stacheln und vor der Fäulnist oder vor der Ueppizseit und Lüsternheit zu bewahren, Gott hat also den Schlüssel zu den Widersprüchen, mit denen sich der Theologe herumplagt. Gott weiß, wie man die Widersprüche in jene Harmonie hinseinschieden müsse, um ihr widerhaariges Wesen zu besändigen, um ihre Wildheit zu zähmen, um ihr Geschrei zu befänstigen.

Für die Borstellung und das theologische Bewußtsein hat also der Widerspruch noch eine sehr bedeutende Macht, noch Gültigkeit. Das theologische Bewußtsein ist nicht nur an sich — d. h. insofern es nur nicht weiß, daß es selbst diese ganze herrliche Welt geschaffen und aus seinen Mitteln zugestutzt hat — die Macht der Einheit und Harmonie, sondern es weiß auch diese Harmonie, aber als eine jenseitige. Die Harmonie

ift also schlechthin entzweit, in Dieharmonie aufgelost, mit dem Rampf und Widerspruch behaftet und es ift nun zu sehen, wie fich bas Bewußtsein in dieser Welt bes Zwiespalts bewegt.

## 2. Der Gelbstbetrug.

Durch die vollständige theologische Anerkennung, daß die Einheit der beiden widersprechenden Seiten eine jenseitige, eine nur göttliche sei, ist auch der Widerspruch vollständig und seine harte fast unüberwindlich geworden. Rur Jenseite, in Gott ist diese Einheit und Gott hat die geistige Welt geschaffen, in der die harmonie und der Widerspruch sich bekämpfen.

Gott hat die Bibel geschrieben, die Gemeinde, seine Heerde, geleitet, er hat die Glaubensbestimmungen in der Schrift gesoffenbaret und denen, die seinen Geist darin angerusen haben, die näheren Definitionen der dogmatischen Sätze mitgetheilt. Alles also, was der Theologe unter seine Hände besommt, ist ihm von einem fremden Willen gegeben und daß es ihm gezgeben ist, ist ein Factum, an dem er nicht schuld ist, ein Factum, das nun einmal und das überhaupt so und nicht andere geschehen ist. Die Bibel ist ihm in die Hand gegeben, die Glaubensbestimmungen sind ihm durch die Tradition zugezsommen oder, wenn er es lieber hören will, aus der Schrift zugeslossen oder ausgeschwist.

Durch biese äußerliche, positive Form, in welcher bem theologischen Bewnstsein seine Welt offenbar wird, durch diese geschriebene Bibel, durch diese Verstandesfäße der Glaubense Bestimmungen ist ihm seine göttliche Welt vollends eine verswunderliche und wundersame Weisheit, vollends etwas under greistlich Festes und Positives geworden, die Widersprüche der zahllosen Einzelnheiten, die alle gleiche Bedeutung haben wollen, sind fürchterlich und die Harmonie derselben ist ein unbarms berziges Mysterium.

Das theologische Bewußtsein kann die Einsicht in die Harmonie und Einheit nur hoffen und nur als eine jeuseitige hoffen. Es weiß nicht, daß es als Selbstbewußtsein alle diese Dinge selbst ist, daß es als Bewußtsein alle diese Dinge selbst gemacht, geschrieben, gebildet und ausgearbeitet hat, daß es selbst die Einheit der Harmonie und des Widerspruchs, d. h. die eristirende Einheit ist, die nur in sich zu gehen braucht, um sich zur selbstbewußten Einheit zu machen.

Es hofft nur auf die Ginheit, es glaubt im Jenfeits in Die mofteriofe Tiefe berfelben zu ichquen, aber barf nicht gang barauf Bergicht leiften, Die Ginheit auch jett, wenn auch nur wie in einem Spiegel zu fchauen. Jenes Jenfeits ift an fich nur bas felbstaemachte Jenfeits ber Borftellung und muß als folches, ba es nur eine subjective Bestimmtheit und Form bes theologischen Bewußtseins ift, auch jest ichon auf biefer Erbe und in biefem Sammerthal ben Theologen troften, erquiden und in feinen Mengften ftarten. Diefe Bergensftartung genießt ber Theologe in ber Sehnfucht, im Gefühl und in ber Ahnbung ber Ginheit ber ärgerlichen Biberfpruche. Er hat in Diefer Uhndung, in biefem Gefühl alfo auch nothwendtg ein Gefühl bavon, baß fein Bewußtfein felbit bie Ginheit fei, benn es ist ja an sich biese Einheit in ber That. Da ihn aber fein theologisches Bewußtfein immer, and in Diefer Erhebung und Bertiefung zur Ginbeit beherricht, fo fühlt er bies felbe immer nur als eine jenfeitige und zwar gunadift, ba er nich für jest ale Gefühlemensch verhalt, nur ale eine höchst unbestimmte.

### a. Das Gefühl ber Barmonic.

Seine Erhebung zur Harmonie ber Widersprüche ist daher am Ende nur ein Dufel, in welchem ihn der Gedanke des Einzelnen und jede bestimmte wirkliche Reflexion verläßt. Seine Schwelgerei in der Harmonic besteht in nichts Anderem als barin, daß er alle bestimmten Tone in ein Chaos zusammenfließen läßt, in dem sie ihre Bestimmtheit verlieren, oder er breht sich im Kreise und die einzelnen Farben verschwimmen ihm zur Farblosigkeit. Er verhält sich nicht als Geist und zwar als selbstbewußter Geist zu seinem Gegenstande, sondern den Spiritus und Branntwein seines Innern zündet er an und entzückt sich an der matten Flamme desselben, welche alle Gegenstände zu Gespenstern und Schemen macht und ihnen die lebendige Farbe nimmt.

In biesem Dusel spricht ber Theologe von der Freiheit bes Geistes, ber sich in mannigfachen individuellen Gestalten ansprägt, von der Harmonic der heiligen Schrift, die von den Widersprüchen unverlett bleibe, von dem Ginen Geiste, der die Formen wechste, aber in diesem Wechsel sich immer als berselbe erhalte.

In biesem Ransche ist es in ber That, daß sich das theeslogische Bewußtsein als die Einheit der Widersprüche empfins bet und fühlt, aber in seinem nüchternen Justande weiß es von dieser Erfahrung Richts mehr, die Einheit entzieht sich ihm, sobald es die Sache mit nüchternem Ernste betrachtet, und nach dieser unbestimmten Erhebung fällt es um so tieser und elender in seine Jämmerlichkeit zurück. Statt die Einheit zu ergreisen und in sich heradzuziehen, ist es nur des Widersspruchs habhaft geworden, statt die Frenden der himmlischen Harmonie zu genießen, ist es nur noch sicherer eine Beute der Qual geworden.

Eines aber ist nach diesem forcirten Spiritusrausch geblieben oder vielmehr gewonnen. Die Einheit, nämslich diese trunkene Bisson der Giuheit ist entstohen, aber das Bergebliche der Anstrengung hat doch seine wohlthätigen Folgen gehabt; das elende Selbstgefühl ist gesteigert, ist gerade durch die erhöhte Qual gesteigert und wenn das theologische Bewustsein erft betete, traumte und schwelgte, so muß es jest, ba ber Ernst fürchterlich geworden ift, arbeiten.

### b. Die Arbeit.

Das theologische Bewußtsein arbeitet! Und was für eine Arbeit! Die Hunderttausende von Büchern, die das Resultat dieser Arbeit sind, zeigen nur schwach von der Qual und von dem jämmerlichen Elend, welches sie hervorgebracht hat. Das Elend jenes gequälten und zerknickten Selbstgefühls ist unendslich und gerade von denen wird es am meisten anerkannt, am richtigsten gewürdigt werden, die am meisten von den Menschen, die es empsinden, gelitten haben und noch jest leiden, von den Bekennern der Freiheit und der Wissenschaft. Die Scheisterhausen, blutigen Schwerter, die Kerker, die glühenden Eisen, die Zangen und Beile, welche den Bekennern der Menschlichkeit bestimmt waren und in modernisstrer Form noch bestimmt sind, zeigen von dem Ernst und der blutigen und feurigen Anstrengung, mit welcher das theologische Bewußtsein gearbeitet hat und noch arbeitet.

Wehe bem, ber sich nicht bazu gestimmt fühlt, diese theoslogische Arbeit unbedingt anzuerkennen. Das Bewußtsein ber Harmonie wird bem Theologen erst durch das Gefühl ber äußerssten Qual zur Energie, zu eigner Arbeit seiner Kraft. Es ist also ein gewaltsames Bewußtsein, welches hier arbeitet und seine innere Gewaltsamseit und Forcirtheit auch diesenigen fühlen lassen muß, die ihm zwischen die Hände sahren wollen. Das theologische Bewußtsein ist, indem es wirkliche Energie geworden ist, Begierde, wildes Berlangen, Gewaltsamseit geworden und äußert sich als dieselbe unmittelbare Begierde gegen seine Widersacher.

Es arbeitet alfo! Aber wie ist es so zu biefer Arbeit getrieben worden? Durch bie Qual, burch bie Begierbe, es fühlt sich heißhungrig, also zugleich durch bie Stärke, welche

in sich selbst Erschlaffung und Schwäche ift, zu seiner Arbeit gestachelt; es hat einen äußeren, steinharten Gegenstand vor sich, den es zermalmen möchte, es hat die Spannung der blinden Begierde auf diesen Gegenstand, d. h. es weiß nicht, daß es in ihm mit sich selbst und mit menschlichem Wesen zu thun hat.

Der Bruch und bas mitleiberregende Glend, welches basburch in feine Arbeit tommt, hat folgende Gestalt.

Die Biberfpruche ale Gegenstand ber wilben Begierbe, welche fie mit Saut und haaren verzehren mochte, bleiben ebendeshalb unüberwindlich, fie bleiben objectiv bestehen und nur die subjective Gewalt fann fie icheinbar fur bas theologis fche Bewußtsein vernichten; ber Gewalt aber, Die fie immer noch als positive Bestimmungen, Gate und Statute betrachtet, konnen fie nicht unterliegen. Das theologische Bewuftfein fann fie nicht wirklich befiegen und in harmonie bringen, weil es fie nur als gegebene Begenftande - wenn auch Scanbale - betrachtet, ale fefte, fremde Größen zu betrachten fortfahrt und fie nicht babin gurudführt, wo fie ju Saufe find, ine Es macht nicht Ernst bamit, baß es bie Gelbstbewußtsein. harmonie ber Widerspruche ift, fann alfo nur eine gebrochene Beruhigung, ober eine gewaltsame ober erheuchelte Sarmonie ju Stande bringen. Sandelte es anders und arbeitete es menschlich, führte es bie Wegenfate bes Dogma in bas Gelbftbewußtsein jurud und bie Biberfpruche ber Schrift in bas Gelbstbewußtsein ber beiligen Schriftsteller, Die fie gefest haben, fo mare bie Sache abgemacht; aber bann murbe es feine eigne Sadie verloren haben, es murbe aufhören, bas gebrochene Selbstbewußtsein zu fein, und es mare bann nicht mehr bas theologische Bewußtsein.

Als foldjes weiß es nicht, daß es in seiner Arbeit seine eigenen Productionen bearbeitet, dieselben fich aneignet und bahin gurudführt, wo fie entstanden find. Sondern nein! es

behandelt die Widersprüche wie hölzerne Klöge, wie Kieselsteine oder wie Meteore, die man weder kanen noch verdauen kann und an deren Entstehung, wenn sie wie die Meteorsteine vom Himmel fallen, kein Mensch schuld ist. Die Anstösung der Widersprüche, weil sie nicht erustlich in den Geist zurückgenommen werden, bleibt daher eine gebrochene, unglückselige Arbeit, und dieser Bruch wird auch sogleich in der Selbstempsindung des theologischen Arbeiters hervortreten. Wenn es mit der Ausstösung der Widersprüche so steht, daß die Harmonie doch noch nicht wirklich über sie Gewalt bekommen hat, so ist die Befriedigung des theologischen Bewustseins, die es aus seiner Arbeit zieht, selbst gebrochen, getheilt und zerknickt. Seine Arbeit muß es für sich selbst verlängnen, vernichten, desavouiren und den Bruch damit nur noch erweitern.

Der Gegenstand, mit dem es sich beschäftigte, die Bibel und das Dogma, beide mit ihren Widersprüchen, ist nicht sein Eigenthum, ist Nichts, was es mit Fug und Recht beherrscht; — aber es bearbeitet doch diesen Gegenstand? Es greift doch ganz tüchtig in die biblischen Berichte ein, und bringt taus sende von Büchern hervor, in denen es die Harmonie jeuer Berichte den Ungläubigen beweist? Allerdings arbeitet es; aber seine Arbeit ist in ihr selbst gebrochen, da es den Gegenstand als gegeben und als seiner Macht entzogen vorausssest. Es kann nur die Oberstäche jeuer Kiesels oder Meteorsteine oder jeuer hölzernen Blöck berühren, und unterscheibet diese Oberstäche, welche den Einstüssen, und unterscheibet diese Oberstäche, welche den Einstüssen der zufälligen Temperatur, des Raturwechsels, der individuellen Lage ausgesetzt und dadurch bedingt ist, von dem Kern, der hinter ihr versborgen ist.

Wie nach bem beliebten und fo geistreichen Ansspruch uns ferer heutigen Gottesgelehrten, wenn Gott in der Entwickelung der dogmatischen Welt sich eine Kirche erbaut hat, der Teufel sogleich eine Kapelle baneben errichtet, oder wie der boje Feind in den Weißen Gottes sein Unfraut saet, so ist auch an der Bibel, wie dieselben theuern Gottesgelehrten verssichern, das Menschenwerf von Gotteswerf zu unterscheiden. Der Ranon ist göttlich, aber dieser Ranon ist zu unterscheis den von dem menschlichen Kanon, in dem er enthalten und verborgen ist. Die Schrift enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht selbst, ist nicht in ihrem ganzen Umfange Gottes Wort. Das Göttliche ist also von der Schale, von dem Menschlischen, Individuellen zc., zu unterscheiden und wo möglich abzyulösen.

Etwas Ganzes fennt das theologische Bewußtsein nicht und kann es selbst nimmermehr werden. Es ist der Bruch des Geistes an ihm selber, und wo es nur hinkommt, was es nur berühren mag — in Alles bringt es denselben Bruch, der es selbst in seinem eigenen Innern ist. Wie jenem Alles, was er berührte, unter der Hand zu Gold wurde, so dem theologischen Bewußtsein Alles zu einem gebrochenen Wesen.

Als dieser Bruch kann es bemnach auch nicht über seinen Gegenstand Herr werden; ja es darf nicht einmal, weil es als trübselige Zerrissenheit die Schwäche selbst ist, mit dem Unterschiede, den es z. B. in der Schrift annimmt, Ernst machen. Es greift nicht ernstlich zu, wagt den Gegenstand nicht rücksiches anzugreisen, kann also durch seine harmonisstische Arbeit nicht zum Selbstbewußtsein seiner Freiheit und Selbstständigkeit kommen. Es ist elend, gefangen, gedunden. Nie wagt es ernstlich, den Kanon im biblischen Kanon zu unterscheiden, nie das göttliche Wort von der Schale abzulösen: jedesmal, wenn es auch nur die fleinste Partie von dem wirklichen göttlichen Wort unterscheiden soll, fällt es in Angst, zittert es und nimmt es sein früheres an sich selbst schon uns bestimmtes Gerede von jenem Unterschiede in ein noch undesstimmteres Gerede, in eine sinnlose Faselei über die höhere

Einheit und harmonie jurud. Der Gegenstand bleibt im Dunft ber Beiligfeit stehen.

Das gemarterte Bewußtsein fann baber burch feine Arbeit, ba fie nur bas oberflächliche Sichfelbftpreisgeben bes Beiligen ift, nicht zur menschlichen Befriedigung tommen; es fann nicht bas Bewußtfein ber menfchlichen Freiheit gewinnen ober fich felbit bemahren - naturlich, ba es ben Gegenstand nicht in bas Gelbstbewußtsein gurudführt, alfo felbst-auch nicht im Refultat ber Arbeit in fein Inneres gurudfehrt. Roch im Refultat ift es fich felbit entfrembet; bag es alfo zu einem Refultat, ju biefer ober jener lofung eines Miberfpruches zc. gefommen ift, ift ihm ein frembes Gescheben, ein von feinem Billen, feinem Entschluß frembes Thun - turg, ein Gefchent; auch Die Möglichkeit, daß es fur bies Gefchent empfänglich mar, feine Beiftesaaben find ein Befchent, eine Babe Bottes, und indem es bies Gefchent als folches anertennt und bie Entfagung auf alle innere Befriedigung vollenbet, muß es banten. Es banft.

## c. Der Danf.

"So schließe ich benn (Reanber, Leben J. Ch., S. XIII) mit dem Dante gegen Gott, daß er mir die Kraft zu dieser Arbeit verlieh, für alles Wahre, was in derfelben von ihm herrührt, und mit dem herzlichen Wunsche zu ihm, daß er sie mit seinem Segen zu Beförderung seines Reiches begleiten möge."

So ichliegen die meiften Borreben gu theologischen Buchern, und fo muffen alle ichliegen.

In diesem Danke vollendet sich aber der Selbstbetrng bes theologischen Bewußtseins. Zunächst branchten wir es nur auf den Bersuch ankommen lassen und zu sehen, was der Theologe für ein Gesicht machen würde, wenn wir seinen Dank vollskommen ernstlich nehmen und seine Entdeckungen mit der Fors

mel citiren wollten: "Es hat dem Herrn aller Herren gefallen, dem Herrn R. N. folgende Lösung des berühmten Widersspruchs zu offenbaren oder ihm die Kraft dazu gegeben, daß er diese oder jene Schwierigkeit endlich ans dem Wege schaffen konnte." Oder was würden diese Herren wohl sagen, wenn wir, was doch nothwendige Folge des Ernstes wäre, ihre Ramen gar nicht erwähnen und bloß sagen wollten: "Gott hat es in der letzten Oftermesse möglich gemacht, daß wir uns endlich der Qual wegen jenes schrecklichen Widersspruchs in jenem evangelischen Bericht überheben können?"

Diese herren würden es uns entweder sehr übel nehmen, wenn wir ihre Ramen gar nicht erwähnen wollten — sie halten also doch noch etwas auf ihre Person — oder sie würden und auslachen, daß wir die Sache so ernst nehmen, oder — in der That aber würden alle diese Erscheinungen eintreten — sie würden und als frivole Spötter denunciren — als obes etwas Frivoleres geben könnte, als jenen Dank, mit dem es so wenig ernst gemeint ist und welchen das theologische Bewustsein selbst vollständig auslöst.

In der That hat das theologische Bewußtsein in diesem Danke sich nicht aufgegeben, nicht aufgeopfert, nicht weggesworfen. Es hat selbst gearbeitet, sich selbst abgequalt, und gerade in dieser Qual hat es sich selbst empfunden und genossen, und in den Schwingungen seines Innern, welche diese Qual zurückgelassen hat und in denen sie noch nachvibrirt, genießt es sich auch jest noch im Ergebniß seiner Arbeit. Dies Ergebniß ist an ihm selbst das Zeugniß seiner Anstrengung und der Herold seines unsterblichen Verdienstes.

Behe bem, ber sich nicht bagu verstehen wollte, bies Bersbienst anzuerkennen, zu proclamiren, oder sich etwa gar unsterstünde, diese oder jene Lösung dieses oder jenes biblischen oder dogmatischen Widerspruchs elend und pitoyable zu finden.

Der Theologe halt auf feine Person große Stude und

halt sie für nothwendig. "Die Zeichen der Zeit und die Ungewißheit menschlicher Dinge fordern ihn auf (Reander, ebend. S. VIII), mit der Abfassung eines Lebens Jesu Christi nicht mehr länger zu zögern. Er wendet das sehr weltliche Mittel eines "geschichtlichen Zusammenschauens" an, um die Bruchstücke des Lebens Jesu (die in den Evangelien zerstreut durch einander liegen) zur Einheit des Gesammtbildes zu verbinden": und diese Arbeit führt er noch dazu aus "von dem Standspuncte der Entwickelungsstuse des Lebens und der Wissenschaft, der wir angehören" (ebend. S. XI).

hier, hier auf biefer Erbe findet er schon " Vorarbeiten für die Zeit einer neuen Schöpfung" (S. X). Er hat "Schwierigkeiten insbefondere in hinsicht der chronologischen Unordnung" zu überwinden. Aber er spricht sich selber Muth zu: "Dies soll uns nicht abschrecken von der Arbeit, sondern zu einem neuen Anlaufe ermuntern" (S. XI).

Er wendet selbst "Forschung" an, ja er entzieht sich nicht ben fritischen Elementen der menschlichen Natur und der Zeit" (S. XIII), und statt die Sorge dafür Gott zu überlassen, wie er thun müßte, wenn es ihm mit seinem Dank erust wäre, versichert er endlich (Kirchengesch. V, I, Borwort S. X), daß "er seinen theologischen Standpunct mit Gründen der Wissenschaft wohl zu vertreten wissen werbe".

Die Umkehrung ist vollenbet! Das theologische Bewustssein hat sich als selbstständig erfaßt; es hat die jenseitige Macht, der es erst Dank abstattete, zu einer Illusion gemacht, und in sich selbst ist es eingekehrt, um sich in seinem Innern als die Auflösung der Widersprüche und als die Bermittelung der allgemeinen Harmonie und der widerspenstigen Masse der Einzelnheiten zu genießen.

Da aber biefe Bermittelung noch theologisch ift, b. h. ben Bruch bes theologischen Bewußtseins burch bie zu Grunde lies genbe religiose Boraussegung beständig wieder erneuern, auf-

beden und wo möglich noch erweitern muß, so kann sie in ihrer wirklichen Erscheinung und Durchführung sich nur als bie Beziehung ber beiben Seiten barftellen, mit welchen bas theologische Bewußtsein als solches sich herumschlagen nuß. Das realisirte theologische Bewußtsein ist der Mittler, welcher die Harmonie und ben Widerspruch ber Einzelnheiten in Bezziehung sost.

3.

## Der Mittler.

Er barf fie aber ale biefer Mittler nur in Begiehung fegen ; benn ware die Entfremdung beiber Seiten wirflich aufgehoben, fo ware es auch um bas theologische Bewußtfein felbit geschehen. Er fann baber bie Ginheit ber Sarmonie und ber widersprechenden einzelnen Bestimmungen nur vorstellen; ja ce ift genug, wenn er über biefe Ginbeit nur "Binte" gibt, ober "Undeutungen", ober "Aphorismen". Diefe Borftellung gibt er ben Andern, die noch auf ber Seite bes Biberfpruche, in ber Endlichkeit gefangen find, und bie nur, ba fie die lofung fich nur vorstellen durfen und fonnen, fie nur burch ben Mittler erhalten fonnen, fich nicht felbft vermitteln burfen und fie mechanisch als etwas rein Gegebenes annehmen Sie vertrauen bem Mittler unbedingt, folgen ibm, müffen. verehren ihn und fleben ihn um feinen Rath an, ben er ihnen voll von Erbarmen und herzlicher Theilnahme auch nicht ver-"Er weiß mit Liebe und Weisheit die freien (?) Beis fter zu leiten" (Reander a. a. D.). Die andern durfen fich nicht einbilden, daß fie durch eigne Gelbftthätigfeit hinter Die Sadje fommen fonnen, ober fie burfen nicht ernstlich meinen, baß wir Alle ben Beift haben, benn (Sad, bie Göttlichfeit ber Bibel, G. 45):

"Richt fest gebannt an eines Standes Weihe, Doch wohnend gern in würd'ger Echrer Sinn, So wirkt der Geist durch aller Glieder Reibn."

Der Rath bes Mittlere erftredt fich auf alle Unternebe mungen berienigen, benen er bie Borftellung ber Sarmonie gibt; er weist fie auf ihre Arbeiten an und "ermuntert" fie bazu - lateinisch fagt er, wenn bas Wert vollenbet ift: opus me incitante susceptum. (Unter ben gabllofen Borreben, die Reander zu ben Arbeiten Anderer gefchrieben hat, fiebe die fo viel wir wiffen neuesten zu ben Vitae quatuor Reformatorum und zu bem heptaplom bes 3. Bobin von Gufraner.) Sein Rath und Dienft ift noch umfaffenber und erfprieflicher; er bringt es bagu, bag ben Geinigen "von allen Seiten die öffentliche Anerfennung und Aufmunterung gu Theil wird, die fie burch ihre Gefinnungen, Renntniffe, Urbeiten und Leiftungen verbienen" (Borrebe gur erften Auflage ber Gefchichte ber Pflanzung und Leitung zc. I, G. XI); er verschmaht es nicht, um bie "forgenfreie Lage" ber Geinigen befümmert zu fein (Borrede zu Septapl.); er munfcht ihnen die Beweise ber "großsinnigen Liberalität ber theuern Stadt Samburg" (Geschichte ber Pflang. II, G. III), ja er wünscht ihnen auch treffliche "Berleger" für ihre Schriften.

Der Arme, ber aus diesem Cultus einmal herauszutreten und an der Mittlerschaft bes Mittlers auch nur im leisesten zu zweiseln wagt! sogleich wird ihm zugedonnert, daß es ihm an "Bahrheitssinn" sehle, und er wird hinweggetrieben aus der Kirche und hinausgestoßen zu denen, die von vorn herein rathlos und unmittelbar in der Welt umherlausen!

Der Mittler als diefer bestimmte ist aber nicht allmächtig, nicht allwissend, nicht allumfassend, nicht die absolute Bermittelung, da er selbst nur in seinem Bewustsein die Beziehung der Harmonie und der Widersprüche auf die Einheit ist. Die Einheit ist ihm selbst nur eine Borstellung; die Mittlerschaft ist daher ein Progreß ins Unendliche, und dieser bestimmte Mittler, der Einmal als Gegenstand der Berehrung ausgesstellt war, nur eine vorübergehende, also wechselnde Borstels

lung ber Kategorie ber Mittlerschaft. Er muß daber auch zuweilen aufhören, Mittler zu sein, muß durch die That beweisen, daß die Einheit und kösung ihm nur eine vorgestellte ist, d. h. er muß sich auf die Seite derjenigen stellen, welche im Mittler ihre Borstellung haben, er muß mit ihnen auch seinen Mittler, also einen Andern außer ihm verehren. Die Personen wechseln, es sind viele Rather, Helfer — die Des dicationen der theologischen Bücher sind der index sanctorum, der himmel der Heiligen — jeder muß Gegenstand der Berschrung werden, so wie er dem Andern wieder den Gegensdienst leistet, ihn im Chor der Andern zu verehren. Mit Sinem Wort, wir sehen "den theologischen Cultus des Genius" vor uns, den wir in einem früheren Aufsage in diesen Jahrbüchern geschildert haben.

## Shluf.

Nach fo vielen und jammervollen Leiben ift bie Freude bestheologischen Bewußtseins vollenbet.

Aber dieser Gipfel ber Frende ist an sich selbst wieder der Punct, wo der Quell jener Leiden entspringt. Kanm hat das theologische Bewustsein aus dem Jammerthal dieser Welt am Bach seiner Leiden entlang sich auf diese Höhe heraufgefunzben, so muß es sich mit seinen Leiden wieder herunterstürzen, um immer von Reuem, also mit der Qual und Angst des Sispphus, sich wieder hinauszuarbeiten und dann zu sehen, daß es zu ewiger Unseligkeit verdammt ist.

So lange es wenigstens theologisch bleibt und die notbewendige Entwickelung seiner selbst nicht einsieht, nicht anerskennt und nicht zulassen will, ist es die ewige Verdammnist bes Geistes.

Im hintergrunde bes Schauspiels, welches vom theologischen Bewußtsein aufgeführt wird, steht die Bahrheit, aber ber Theologe als solcher erkennt sie nicht und barf sie nicht

ertennen, weil er sonft sein Bewußtsein aufgeben muß. Das für tritt die Wahrheit wider seinen Willen hervor und "Bas radaug! der Göge liegt am Boben".

Benn die Mittlerschaft wechselt und Gin Mittler bem Unbern folgt, um bie Ghre ju genießen, bie er bem Andern erwiesen hat: mas folgt baraus ober mas ift bas im Grunde? Gewiß nicht, mas ber Theologe in feinem ftarren, bolgernen Bewußtfein firirt, immer nur Gin und baffelbe, bag biefer Mittler eifrig feine Ghre verlangt und von ben Rnechten angewiesen befommt; fondern dies ift nur die robe ober marionettenartige Darftellung beffen, was in ber Belt in feiner mahren, murbigen und großartigen Geftalt fich ansführt das jum Puppenspiel herabgewürdigte Schanfpiel, bag bas Reich bes Beiftes ein allgemeines ift, bag bie Grengen ber einzelnen Territorien fich berühren, Die Genien fich ergangen, Die Entwickelung fortschreitet, und eben beghalb, weil fie bem allgemeinen Intereffe bient, die früheren ichopferischen Beifter nicht als tobte Bogen fur bie Borftellung fteben, fondern immerfort, auch nach bem Angenblid ihrer Berrichaft noch, eine Beschichte erleben lagt, welche bas Urtheil über fie ratificirt und fie felbst endlich, wenn fie vollständig erfannt find, als Burger in ber Republit bes Gelbstbewußtseins verewigt.

Ebenso wenn die Schaar der theologischen Anbeter vor dem Genins und Mittler kniet, ihrer eigenen Gedanken — so weit sie noch welche hat — sich entschlägt und selbst gedankenlos die Orakel des Mittlers nachbetet, seine Auflösung der Widersprüche bewundert und answendig lernt: so ist das allerbings auf diesem theologischen Gebiete ein Anblick, der zum Erbarmen ist. Im Grunde aber ist diese Berzichtleistung auf den eigenen Willen, Rath und Gedanken die Anerkennung, daß der Geist nicht die subjective Willkur, nicht der bloße, eigne Einfall, sondern wesentlich allgemein ist. Ich resignire auf meine Einzelnheit, nm mich als allgemein, aber damit

auch die Genien und ihre Productionen als Bestimmtheit meisnes, nämlich meines allgemeinen Selbstbewußtseins zu miffen.

Erhebe ich mich aber zu dieser Form des Selbstbewußtsfeins, b. h. bleibe ich nicht auf dem Standpunct des brutalen Bewußtseins stehen, so sage ich nicht mehr nur, wie das theoslogische Bewußtsein, daß Ich die Harmonie der Widersprücke und die Einheit der Harmonie und der Widersprücke bin, sondern das allgemein gewordene Ich ist es wirklich, und besweist in der That, daß es diese Einheit ist; denn es ist und beweist sich als die Macht, in welcher diese Harmonie und diese Widersprücke entstanden sind.

Anch die Mittler belfen dem theologischen Bewußtsein Richts; denn Jeder, wenn er wirklicher Theologe — theologus absolutus — werden will, nunß auch Mittler werden, und jeder Mittler nunß den Proces des Bewußtseins durchs machen, den wir beschrieben haben. Da nun Ein Mittler — ins Unenbliche — dem andern Plat macht, so muß in jedem die beschriebene Qual von vorn anfangen und jeder muß sosmit diese Qual in ihrer persönlichen Darstellung und Bollens dung anbeten und ihr als dem Höchsten huldigen.

Das Selbstbewußtsein ift selig, auch in feinen Arbeiten selig. Das theologische Bewußtsein ift die ewige Qual, und selbst seine Freuden find durch diese Qual vergiftet.

B. Bauer.

Bremisches Magazin für evangelische Wahrheit gegenüber bem mobernen Pietismus. Erstes Heft. Auch unter bem Titel: die verschiedenen theologischen Richtungen in der protestantischen Kirche unserer Zeit von Paniel. Bremen, bei Schünemann 1841. P. XVI. 288.

Als Krummacher im vorigen Jahre zu Bremen bie Kanzel betrat, war bas Erste, was bie gute bremische Gemeinde hören mußte, ein Donner gegen hegel. Die bekannte Bersfluchungspredigt enthielt auch ihren Fluch für hegel und bies jenigen, welche bem gottlofen Philosophen zur hölle folgen.

Jene Fluchpredigt Krummachers hat eine große Broschüren-Literatur hervorgerufen. Dreißig Broschüren liegen und zur Sand. Die lette ift das erfte heft einer Zeitschrift, mit welcher der Rationalismus, der allein gegen Krummacher und seine Richtung aufgetreten mar, feine Sache vollends zu retten und bem Pietismus ben letten Schlag zu verseten hofft.

Und biefe Schrift — follte es möglich sein? Ei, mas! es versteht sich von selbst und ift nicht anders zu erwarten — enthält einen Donner gegen Heget, ber beinahe so start, so nachbrudlich, so niederschmetternd ift, wie ihn nur der pietistische Fanatismus rollen tassen fonnte. Wir wurden sagen, es ift ein Fluch gegen Hegel, wenn der Rationalismus vor Ancheta II.

biesem Borte nicht eine wahrhaft heilige Scheu hatte. Im Grunde aber ist es boch ein Fluch, weil ber Donner religiös ist, im Namen ber Religion grollt und nichts weniger als eine wissenschaftliche Waffe ist. In bieser plumpen Weise verdonnern kann nur die Religion, dieser Kolophonium Blis scheint nur dem religiösen Bewußtsein, namentlich aber dem rationalistischen Kraft zu haben; wir sagen: dem rationalistischen, denn der ächte Supranaturalist weiß doch noch stärfer zu bligen, wenn er den Blit seines erleuchteten Auges dem Philosophen zuschleudert.

Die Kraft bes offenbarungsgläubigen Fluches erhellt auch baraus, daß er gedankenlos, ja, so zu sagen, gewissenlos auf den Gegner geworsen wird. Da sindet kein Zweisel, kein Bedenken, keine Art von Beweis, Auseinandersetzung und bergleichen weltlichen Schwächen statt, geradezu vielmehr, kurz und schlagend wird diese Art des Fluches ausgesprochen. Der wahrhaft Gläubige ist gewiß, daß es nur Gines Wortes der darf, da die Kraft des Göttlichen, der Wille und die Allemacht Gottes mit ihm ist. So wie der wahrhaft Gläubige will, so steht es da, so wie er verneint, so ist es ein versnichtendes Rein, er ist ein Zauberer: Ein Blick seines Auges hat es dem Gegner angethan!

Der rationalistische Glaubige bagegen hat keinen Glauben mehr: ihm scheint es Vermessenheit, wenn ein Mensch glauben wollte, sein Wille könne so weit mit dem göttlichen Eins sein, daß er lösen und binden könnte. Sein Gott hat nicht mehr die Kraft, das Gottlose zu vernichten. Der Rastionalist ist in Allem zweiselhaft: scheut er sich doch nicht, den Gedanken einer Allianz mit dem Gottlosen zu kassen oder es wenigstens zu beklagen, daß der Philosoph nicht kust hat, sich mit ihm gut zu stellen. Er macht daher weitläusige Anstalten — sie sind wenigstens weitläusig in Vergleich mit dem kurzen Prozeß, den der wahrhaft Gläubige mit der Philosophie

macht — er gängelt lauge herum, girkelt, mißt, vergleicht und spricht dann erst sein Verdammungsurtheil aus. Aber womit vergleicht er die Philosophie? Mit den Ausfagen und Bestimmungen seines religiösen Bewußtseins! Er verdammt also die Philosophie aus religiösem Interesse, d. h. er verflucht sie. Der Fluch ist der innere Sinn seiner Reden, ihre weltliche Korm sind Schmäh- und Schimpfworte.

Borliegendes heft bes bremifchen Magagins gibt uns Belegenheit, an einem Beispiel Diefes Berhaltniß bes Rationalis. mus zur Philosophie nachzuweifen. Bir ergreifen biefe Belegenheit, weil und bie Beit gefommen ju fein fcheint, baß ber Rationalismus zum lettenmale mit ber Philosophie in Berührung gefommen ift. Es ift nur eine Episobe bes bremifchen Streites, mit welcher wir unfere Lefer befannt machen, ober nicht einmal eine Episobe, fonbern ein Relbzug, ben ber Rationalismus gegen einen Reind unternommen bat, ber fich ihm in biefem Rampfe noch nicht gezeigt hatte. Der Rationalismus hat aber baburch eine Macht in ben Rampf gezogen, bie fich eher ober fpater boch auf ben Dlat ftellen mußte, um bem unnugen Blutvergießen ein Ende ju machen, bas Recht ber Berfluchung jugleich ju vertheibigen und gu fturgen und herrn Paniel mit herrn Rrummacher ju verfobnen. Badere Berren, ihr werbet euch balb in die Urme fallen.

In einem folgenben Artitel werben wir ben Gang bes Bremischen Streites, die Stellung der Parteien, die Natur bes Gegensages und die Bedeutung des Kampfes schilbern. Für jest sei es genug an folgenden Bemerkungen, die wir voranschicken muffen, um sogleich eine Borstellung von der Ueberlegenheit zu geben, welche dem Rationalismus gegen die Philosophie eigen ift.

Rrummacher predigte und verfündigte den Fluch über bies jenigen, welche dem Evangelium feine Rraft geraubt, ja bas von Gott gegebene, burch Bunber und Zeichen bestätigte und in ber heiligen Schrift verburgte Evangelium mit einem andern vertauscht hatten. Er berief fich auf bie heilige Schrift und biefe gab ihm bas Recht ju biefem Aluche. Er fluchte, weil er mußte, weil es bie Schrift ihm gebot. herr Paniel fühlte fich emport, bag an ber Statte, an welcher er bas Evangelium ber Liebe und Freiheit zu predigen gewohnt mar, ein Aluch gehört, von ber Solle gesprochen murbe und ein Menich Die Anmagung hatte, über feine Mitmenfchen bas Urtheil ber Bernichtung auszusprechen. Er trat baher gegen ben Giferer auf und eiferte gegen ben Prediger ber Strafe und Rache -Bahn um Bahn, hieß es jest, Glied um Glieb, Auge um Muge. Das Sollenfener lofdite herr Paniel aus, ben Rluch wußte er verstummen ju machen, aber feinen Gegner brand. martte er mit bem Feuer ber theologischen Rache ale einen Gegner ber Religion. Das Schriftwort entgog er feinem Gegner, aber er bewied ihm zugleich aus ber Schrift, bag er ein Feind bes Bortes Gottes fei und Menfchenfagung an bie Stelle beffelben fette. Rurg, es mar eine Religions . Febbe. in welcher beide Theile von gleichen Borausfegungen ausgingen und beide gleiches Recht und Unrecht, noch bagu in bemfelben Puntte Recht und Unrecht hatten.

Bas den Krummacher und seine Partei betrifft, so bemerken wir hier nur beiläufig, daß die christliche Religion allerdings den Hag und den Fluch gegen die Ungläubigen gebietet und in der Behauptung, daß sie allein als diese bestimmte Form des Bewußtseins die Wahrheit ist, nothwendig den Sat enthält, daß alle diesenigen, die ihre positiven Bestimmungen angreisen oder nicht anerkennen, der Bernichtung und dem ewigen Tode, d. h. der Hölle und dem göttlichen Jorn preissgegeben seien. Krummacher hat Recht, aber er hat nur das Recht, welches der Sclave hat, der seine Fesseln sur die Attribute der Menschheit erklärt und diesenigen besämpft, welche

nicht wie er gefeffelt fein wollen. Es ift aber gegen bie Ratur bes Menfchen Sclave ju fein und Unrecht ift es, wenn ber Menfch Sclave fein und bleiben will. Gelbit die chriftliche Religion, obwohl fie bie Bahrheit in Feffeln und Schranfen ift und als Religion fein muß, fann es boch nicht verhehlen, daß die unendliche Allgemeinheit des Gelbstbewußtseins ihr inneres und als Dbject bes Glaubens angeschautes Befen ift: fie fchließt baber burch ihre religiofe Schrante nicht nur aus, ne haßt und flucht nicht nur, fondern fie bestrebt fich felbit, ihre Schranfe aufzuheben und lehrt beshalb bie Liebe gegen ihren Gegenfag. Benn ber Fanatifer fich auf bie Religion beruft, die ihn allerdinge berechtigt, warum fperrt er fich gegen ben Bug ber Liebe, welche ben Sag überwinden will? Er folgt nur bem Bebot ber Barte und übertritt bas Webot ber Liebe. In jener Folgfamfeit bat er Recht, er bat fogar Recht, wenn er mit bem einen Gebote bas andere jum Schweis gen bringt - benn religiofe Bebote muffen abfolut fein und Alles fich unterwerfen, - aber er hat boch Unrecht, wenn er eine Seite, Die fich thatfachlich in ber driftlichen Religion vorfindet, überfieht und nicht anerfennt. Gben fo hat ber Blaubige Recht, bag er an ben Musfagen ber Schrift, welche ben Fluch lehren, fest halt, aber er hat nur Recht als ber Sclave Diefes bestimmten Buchftabens, und Unrecht ift es von ibm, baß er Schriftstellen überfieht, welche ben Rluch im Segen aufheben. Alucht ber Glaubige, Rraft ber religiöfen und biblifchen Berechtigung über biejenigen, welche bie Sagungen ber Religion und Bibel nicht befolgen ober fie verandern, fo trifft ihn felbst ber Flud, ba er nicht weniger fehr beut. liche Bestimmungen ber Religion und Bibel verlett und umftoft. Die Religion, die ben Fluch lehrt, tritt fich felbft und ihrem Gebot ber Liebe entgegen. Durch Gine Bestimmung ber Religion und Schrift berechtigt, hat ber mahrhaft Glaubige relativ Unrecht gegen andere Bestimmungen von beiben, aber jenes erstere Recht ist felbst nur relativ und ein abfolutes Unrecht gegen menschliche Freiheit und Bernunft.

Daffelbe Berhaltniß von Recht und Unrecht mirb auf Seiten bes Rationalismus ftatt finden. Dem Prediger bes Fluche balt Berr Vaniel bas Evangelium ber Liebe entgegen, er weiß alfo nicht, bag bas Evangelium - wir wollen noch nicht fagen, weil es religios ift, fondern - ale bas driftliche, als dies gegebene Evangelium, auf welches fich herr Paniel beruft, ben Rluch nicht nur fenut, fonbern auch lehrt, empfiehlt und gebietet. Um ber Liebe millen lagt Berr Daniel bem Aluch Unrecht gefchehen, um ber Liebe willen verfolgt und befeindet er ben Fluchprediger, um ber Liebe willen ubt er Rache aus und vergift er bie Liebe. Berr Rrummacher beruft fich auf ein beutliches, unumftofliches Schriftwort, wenn er ben Ungläubigen ben Fluch verfundigt: Berr Paniel bagegen beruft fich auf bie Spruche bes neuen Testaments, welche Die Liebe gebieten, und halt es bemnach fur feine Pflicht, bas reine, unverfalichte Schriftwort gegen bie fchredlichen "Dietiften" aufrecht zu erhalten. Er fampft fur Die beilige Schrift und ift glaubig bavon überzeugt, baf fie bie Wahrheit enthalte und unter gottlicher Leitung abgefaßt fei. Indem er aber für bie Schrift eifert, wiberfahrt es ihm, bag er bie Autorität, die er ihr in bemfelben Augenblide beilegt, auf bas empfindlichfte nicht nur antaftet, fonbern völlig umftoft. Die Spruche, welche ben Fluch über bie Ungläubigen ichlendern, erflart er gewaltfam gegen ihren Ginn babin, baß fie Richts vom Kluche miffen. Gein Glaube an bie Bibel ift Unglaube, fein Behorsam gegen bas Schriftwort in bemfelben Mugenblide, in bem er gelobt ift, gebrochen, feine Rnechtschaft ift jugleich Emporung gegen ben Buchftaben. Endlich ift Berr Paniel überzeugt, bag auch bie religiöfen Bestimmungen, wie fie in der Bernunft gegeben find, Richts vom Kluche miffen wollen, ale ob es nicht, wenn einmal bie Bernunft ind Spiel

gezogen wird, auf ben Begriff ber Religion antame, und als ob nicht in diefer, weil sie die ewige Wahrheit des Geistes in eine enge Schranke zusammenzieht, jeder, der außerhalb diefer Schranke sich halten will, als verloren, unberechtigt und dem Verderben preisgegeben betrachtet würde. Wer nun gar diese Schranke angreift, sie versetzen oder erweitern will, wird von ihr nothwendig zurückgeschnellt, b. h. dem Fluche ausgesetzt.

Der Nationalist tämpft also für die Liebe und verräth sie an den haß; er spricht für die Freiheit und gibt sie dem Buchstaben gefangen, er eisert für den Buchstaben und tödtet ihn, er tämpft für die Bernunft und opfert sie der religiösen Beschränktheit, er will die Neligion aufrecht erhalten und nimmt ihr die stärkste Schutzwasse, die sie gegen ihre Widerssacher hat, — er nimmt ihr den Fluch.

Das relative Recht, welches das Evangelium der Liebe dem Rationalisten gegen den Fluchprediger gibt, vernichtet er selbst wieder, indem er in Haß und Verfolgung ausbricht. Das Recht, welches ihm Vernunft und Freiheit andicten, wirft er gegen den Lohn der Knechtschaft weg und als der heuchslerische Buchstaben-Knecht, der seinen Herrn nicht einmal ruhig sprechen läßt, geschweige denn, daß er seinen Geboten solgte, begeht er gegen Freiheit und Vernunft ein absolutes Unrecht. Nicht einmal den Fluch, von dem er doch nichts wissen will, läßt er wirklich sahren, auch er bennyt ihn, nachs dem er ihn umgewandelt und in Lobsucht, Polterei und leidensschaftliche Schmähung umgestaltet hat.

Bon beiden Seiten befämpft fich die Leidenschaft des Unrechts. Die Leidenschaft und ihre Sprache ist etwas Schones: auch vom wissenschaftlichen und menschlichen Standpunkte aus kann ftart, leidenschaftlich gesprochen werden; es kann sogar nicht start genug gesprochen werden und wir mussen noch manche Prüderie unserer lateinischen Complimenten: und Gelehrten. Sprache ablegen. Diese Leibenschaft gegen ben Irrthum und gegen die Bornirtheit ist aber etwas ganz anderes als das Toben, Schmähen und Poltern, mit welchem die einzelnen Gestalten der Beschränktheit sich unter einander bekämpfen. Jene Leibenschaft führt die Sprache des Sieges, dieses Schmähen der Parteien ist das Zeichen ihrer Schwäche, Gebundenheit und in der Unmöglichkeit, daß eine die andere bessiege, begründet.

Der Nationalismus wüthet und flucht noch gegen den Fluch, weil er von ihm noch nicht innerlich frei, weil er ihm noch in der That unterworfen ist. In der religiösen Schranke selbst noch befangen fürchtet er noch ihre Gegenwirkung, wenn er sie zum Theil überspringen will. Er rüttelt an ihr, fühlt also ihre Gewalt und läßt diese Gewalt die Andern fühlen. Er ist religiös, fürchtet den Fluch und flucht selber. Das wissenschaftliche, freie Selbstbewußtsein dagegen ist über dem Tumnlt dieser Berwirrung und über die Gräuel dieses Kampses zwischen Sclaven hinaus, da es den Fluch als nothwendigen Uct der Religion anerkennt und die Religion als eine Form des Selbstbewußtseins begreift, welche seiner vollendeten Allgemeinheit Richts mehr anhaben kann. Wer die Schranke vollkommen erkannt hat, fürchtet sie nicht mehr.

Einem spätern Artifel bleibt die weitere Ausführung diefer Dialeftif beider religiöfen Gegenfage vorbehalten. Für jest interessirt und nur das Berhältniß, welches sich der Rationaslismus zur hegelschen Philosophie gibt.

Unter Paufen, und Trompetenschall, mit klingendem Spiel und mit fliegenden Fahnen ziehen wir durch die weite Bresche in die Festung des Positiven und Bestehenden ein, zu dessen eifrigsten Bertheidigern auch der Nationalismus gehörte. Und was thut dieser in dem Augenblicke, wo er sich uns auf Gnade und Ungnade ergeben muß? Er zeigt auf die Trümmer, die wir zerschossen haben, auf die Festungswerke, die nicht mehr

eristiren, die in Staubwirbel aufgestogen sind, und indem er und auf das Gemäuer ausmerksam macht, das nur noch in seiner Einbildung vorhanden ist, glaubt er den Fortschritten der Philosophie Einhalt zu thun. Schießt, schießt doch nur, ruft er uns zu, diese Mauer, diesen Thurm werdet ihr nicht tressen — und Mauer und Thurm sind längst gefallen. Bedauert den alten Mann, der kindisch geworden und sich in dem Maße an sein altes Gemäuer und an seinen Kerfer gewöhnt hat, daß er in seinen vier Banden noch zu sien meint, während er im Freien und unter dem weiten Himmel sist. Er getraut sich nicht, sich zu bewegen, weil die Fesseln, die er so lange Zeit getragen hat, sich in sein Fleisch so tief eingedrückt haben, daß er sie auch noch zu tragen meint, nachs dem sie ihm abgenommen sind.

"Der Rationalismus, fagt herr Paniel G. 1, ift nichts Underes ale bie vernunftgemäße Auffaffung bes Chriftenthums." Bir geben es nicht nur gu, fonbern in einem höhern Grabe, als herr Vaniel und feine Genoffen felbft meinen und als man allgemein bisher bie Sadje anfah, erlauben wir uns bie Behauptung aufzustellen und hoffen wir es auch mit ber Beit jur allgemeinen Unerkennung zu bringen, bag ber Rationalismus bie lette Entwicklung und Bollenbung bes Chriftenthums in religiöser Binficht ift. Um nur Gins, aber einen ber Sauptpuntte ju ermahnen, fo hat man es bisher fehr mit Unrecht bem Rationalismus übel genommen, wenn er fich bemuhte, bas Christenthum von allem localen und Temporellen, was ihm von feinem Urfprunge her anhaftete, ju befreien: biefe feine Arbeit mar eine mahrhaft religiöfe und biente gur religiöfen Bollenbung bes Christenthums. Das locale und Temporelle, welches biefem aufangs eigen mar, rührte jum Theil noch von lebenbigen Bolteintereffen ber, bie als folche nicht nur befchrantt an fich maren, fonbern auch concreten Bebieten ans gehörten, die weit überfchritten und von der Religion abgesondert werden mussen, wenn diese sich zu ihrer abstracten Bollendung erheben soll. Um reine und abstracte Religion zu werden und um als solche sich von allen andern Gebieten des Geistes abzusondern, muß das Christenthum sich von aller Berwicklung mit dem Bolkswesen, mag dieses auch immerhin wie das jüdische ein religiöses sein, von Staat, Kunst und Wissenschaft abscheiden. Der Nationalismus ist die religiöse Kritif und Bollendung des Christenthums. Diese Kritif lag ihm auch im Sinne, wenn er das Christenthum zur "Weltzreligion" fortentwickeln wollte.

Much ber Wiberwille bes Rationalismus gegen die inhalts vollsten Dogmen ift acht religios. Es ift befannt und allgemein zugegeben, baß im weiblichen Befchlechte ber reinfte und ungetrübtefte Mudbrud bes religiöfen Bewußtfeins gefunden wird. Die Frauen find die geborenen religiöfen Birtuofen aber wiffen fie Etwas von den bestimmten Dogmen, befummern fie fich auch nur barum ober ftreiten fie fich über bie besondere Kaffung ber Glaubensartitel? Sind fie Dogmatifer ober auch nur bogmatisch gebildet ober gefinnt? Richts von alle bem - aber nur beshalb, weil fie wirflich religios find. So gibt and ber Rationalismus, ber wie bas Beib Richts von Philosophie miffen will, Richts auf die firchlichen Dogmen. Mit Recht, weil "fie an und fur fich fchon and bialettifcher Speculation hervorgegangen und gang von ihr burchbrungen find" G. 221. Bas follen bem religiöfen Bewußtfein biefe miffenschaftlichen Glemente? Wie fann ber Glaube mit ber fpeculativen Dialeftif gusammen bestehen? Bie ftimmt Chriftus und Belial zusammen? hinmeg mit der Philosophie und Speculation! Der Glaube allein, die reine Religion muß übrig bleiben! Die Dogmen von der Trinitat, von der Ginheit der gottlichen und menfchlichen Ratur find allerdings von ber Religion nur empfangen und von der Philosophie gezeugt, fie find bie religiofe Raffung von Gedanten, welche ber

Speculation und bem reinen Intereffe ber Menschheit an ihr felbit entfprungen find. Bie fie aber in biefer religiöfen Kaffung entstellt werben, fo wird auch bie Religion, bie rein und allein Gottes Ehre jum 3med haben foll, aus ihrer Richtung auf bas Jenfeits abgelentt, wenn fie in Fragen gezogen wird, bie im Grunde nur bas Wefen bes menfchlichen Beiftes betreffen. Die Dogmen von ber Trinitat, von ber Ginbeit ber gottlichen und menschlichen Ratur find die religiöse Untwort auf die Frage nach ber Ratur bes Gelbstbewußtfeins. Die Religion aber, obwohl fie an fich bie fich felbft entfrembete Betrachtung vom Befen bes Gelbstbewußtseine ift , muß fich, um ihre Bestimmung und Ratur ju erfüllen und ju vollenben, immer mehr bem Gelbstbewußtsein entfremden, b. h. reines, unbestimmtes Bewußtfein werben, bie Rucfficht auf bas Selbstbewußtfein von fich abstoßen und fich nur bem Jenfeits als folchem zuwenden. Der Rationalismus mit feinem jenfeitigen Gott vollendet fie ju biefem reinen Bewußtfein.

Er ift, wie es herr Paniel G. 1 richtig ausbrudt, "nichts anderes als bie vernunftgemaße Auffaffung bes Chriftenthums." Bir fagen "richtig", weil bie "vernunftgemäße Auffaffung" eines Gegenstanbes etwas gang anberes ift als feine Erfennt. nif. Kur bie Muffaffung bleibt ber Gegenstand immer noch reiner Gegenstand und feinem Befen nach unerfannt, fur bie Erfenntniß ift ber Wegenstand nicht mehr eine frembe Dacht, fondern in die Macht und Unendlichfeit bes Gelbstbewußtseins Wenn ber Rationalismus bas Chriftenthum bineingezogen. vernunftgemäß auffaßt, b. h. - wie wir bemertten - forts bilbet und vollendet, fo fann er es - und bag er es thut, muß ihm zugeftanden werben - vollfommen feinem Befen gemäß auffaffen und vollenden, aber er ertennt biefes Wefen nicht, weil er es religios auffaßt. Er fennt bas Befen, aber erfeunt es nicht, er bringt es nicht jum Gelbftbewußtfein, fondern läßt es ale höchften Wegenstand bes Bewußtfeine gelten.

Mle eine religiofe und zwar ale bie vollenbetfte religiofe Richtung wird nun ber Rationalismus feinem Berhaltnif gur Philosophie folgende Gestalt geben. Go lange die Philosophie felbft noch bie religiöfen Intereffen für ihr Gelbftbewußtfein ale politiv gelten läßt, und fich bemnach bemuhen muß, fich mit ihnen zu vergleichen und zu verfohnen, muß er ihr migtrauen. Richt bie Form allein, baf religiofe Gate in Die philosophische Dialektik hineingezogen und in allgemeine Bebankenbestimmungen umgeset werden, fondern auch ber Inhalt ift ihm anftoffig, ba gerabe biejenigen bogmatischen Gate, auf welche er gar Richts gibt, von ber Philosophie vorzuges weise behandelt werden. Beil ihm biefe Gage nicht zu Ropfe wollen, fo glaubt er auch nicht, baß es ber Philosophie mit ihnen Ernft fei; feiner religiöfen Bestimmtheit nach findet er fich in ber Philosophie gar nicht wieder, und ba er endlich ale religios an menschliche Arbeit, Anstrengung, Aufrichtigkeit und Tapferfeit nicht glauben fann, fo ift er überzeugt, bag alle Bemühungen ber Philosophie, sich mit ber Religion in Frieden oder Ginflang ju feten, nur erheuchelt und icheinbar feien. Die philosophische Richtung ift nicht driftlich, sondern fie gibt fich nur fur eine folche aus; es geschieht nur unter ber Sulle firchlichedogmatischer Formen, bag fich ber Segeliche Rationalismus ausbildet, und ift nun einmal bas religible Bewußtsein fo weit gegangen, bas religiofe Rleid ber Philofophie nur fur eine Sulle zu erflaren, bie etwas gang andes res verbirgt, als fie eigentlich erwarten laffen follte, fo geht es in feiner nothwendig gemeinen Betrachtung menfchlicher Dinge noch weiter, und icheut es fich nicht vor ber Behaup. tung, bag bie Philosophie nur um außerlicher und weltlicher Brede willen ben Schein ber Uebereinstimmung mit ber Religion erheuchle. " Beil die Segeliche Philosophie gerade in einem Zeitpuncte und in einem gande Geltung erftrebte, in welchem bie Reactionspartei Die veraltete firchliche Dogmatif

wieder hervorgesucht und für den allein wahren Glauben erstlärt hatte, hielt es die speculative Philosophie für zweckmäßig und klug, ihre Speculationen an die Lehrsätze jener Dogmatik anzuknüpsen." Je nachdem es ihre sonktigen, weltlichen Interessen mit sich brächten, könnte sich diese Philosophie an Alles anknüpsen, an jedwede bestimmte Form des Bestehenden, der Religion oder was es sein mag. Nur mit Einem ist es ihr allenfalls Ernst, mit der Bernunst, die ihr "Alles und Jedes ist. An was sie sich aber anknüpse, ist ihr gleichgültig" (S. 220—221).

Man fieht, befonders belicat ober abstract fpricht Berr Paniel eben nicht. Gelbst wenn er mit fehr ruhiger Miene fpricht, find feine Borte berb wie ein Rlog, und in aller Seelenruhe mirft er fie por ben lefer hin; wie berb und maffip ift g. B. jenes: " an was fie fich anknupfe". Es gehört eine gang befondere Derbheit und Gefundheit bes Menfchenverftanbes bagu, wenn er fo leicht mit Rlogen fpielen, fie verbauen und immer fo naiv und unbefangen bas Richtige treffen foll. Enorm aber wird bas Gepolter ber Rlobe, mit benen ber Rationalift um fich wirft, wenn er bie Philosophie charafte= rifirt, ihren Gegenfat ju feinem religiofen Bewuftfein fchilbert und ju bem 3mede ihre Confequengen gieht. Die Ghrs lichfeit, Tugend und driftliche Energie bes Menschenverftanbes legen ihr ganges Gewicht in jebes Bort, welches bann der Rationalist der Philosophie an den Ropf wirft. Die Begeliche Schule, fagt herr Paniel S. 220, "hat nur Gines, für bas fie fich intereffirt und worauf ihr ganges Streben gerichtet ift, bas absolut Philosophische nämlich und zwar insbesondere bas Ibealistisch = Pantheistische, bie Ibentitat bes Denkens und Seins, die Ginheit Gottes und ber Ratur, mos bei jeder Gedanke und jede That bes Menschen eine Gelbsts offenbarung biefer Gottnatur ift und fomit Gott erft im Mens ichengeifte jum Bewußtsein feiner felbst fommt." Man braucht

eben fein besonderer Renner der Philosophie und ihrer Sprache ju fein, um fogleich beim erften Unblid zu bemerten, wie es bem religiofen Giferer nicht im minbesten auf die Borte ans fommt, und wie er im Stande ift, die verschiedenften Beftimmungen gufammen zu merfen und bem Lefer bie Bahl zu laffen, welche er ale richtig und treffend annehmen will. faat herr Vaniel G. 223, Die Begeliche Philosophie "ift repriftinirtes Beibenthum und mehr ober weniger sublimirter Materialismus, jedenfalls aber burch und burch Pantheismus." Dann fommt bas alte Lieb (G. 224): "Gottes Beift und ber Beift Begele und feiner Schuler ift volltommen Gins. apotheofirt biefe Urt von Philosophie ben menfchlichen Beift und vergöttert nicht nur ben Menschen, sondern macht ihn gu Gott felber." Ferner: "Wie es nach ber fpeculativen Theologie Begels feinen perfonlichen Gott und feinen perfonlichen Chriftus gibt, fo foll es auch feinen perfonlichen Menschen Die Frommigfeit bes Menschen besteht blog barin, baß er fich felber gang und gar aufgibt, in feiner Beife mehr Ich fein will und fich mit ber Ibee Gottes ober bem Gottesbewußtsein rein ibentificirt" (S. 229, 230).

Bu widerlegen sind diese Ansichten durchaus nicht — aus mehr als Einem Grunde. Es ist schon oft vorgefommen, daß man sich wunderte und darüber wirklich rasonnirte, wenn die Art und Weise, wie der Standpunct der Freiheit und Philossophie die Angrisse der Unsreiheit und Dummheit zurückzuweissen suchte, nicht nur schwach, sondern auch erfolglos schien. Man würde sich aber nicht mehr wundern, wenn man der dächte, daß die Verrücktheit des Geistes wissenschaftlich nicht widerlegt werden kann. Wer durchaus nicht vernünstig und frei sein will, kann durch vernünstige Gründe nicht dazu ges bracht werden. Mit einem Verrückten z. B. und einem Görzes kann man entweder nur gleichsalls rasen oder in ganz ans derer als in wissenschaftlicher Weise umspringen. Es wäre

von ber Biffenschaft zu viel verlangt, wenn fie mit ber Dummheit bumm, mit ber Berrudtheit verrudt werben follte: im gewöhnlichen leben fonnen ber Errenargt ober ber Geel. forger, benen es um bas leibliche und geiftige Beil biefes beftimmten Individuums zu thun ift, fur einen Augenblick auf bie Ideen beffelben eingehen, ober ber Pabagog fann gegen ben Gigenfinn fühlbare Argumente anwenden; Die Biffenfchaft aber hat es mit biefem einzelnen Individuum ober biefem bestimmten Standpuncte nicht zu thun und fie fann fich nicht einmal ihnen verständlich machen. Sie wird es allerbings nicht baran fehlen laffen, und bie Schrante eines Standpunc. tes, wenn es fich ber Muhe verlohnt und biefe Schrante mirt. lich allgemeine, menschliche Bebentung bat, aufheben; aber fie faft biefelbe bann ale reine Rategorie und Bestimmtheit bes Gelbstbewußtseins, und spricht bemnach nur fur biejenigen. welche die Rubuheit haben, fich in die Allgemeinheit bes Gelbftbewußtseins zu erheben, b. h. in jener Schranke nicht mit aller Gemalt fteben bleiben wollen.

Damit ist es bereits ausgesprochen, daß ein Gegner der Philosophie als dieser Gegner und so lange er nicht Philosoph sein will, nicht widerlegt werden kann. Der religiöse Eiserer als solcher bietet für die vernünftige Dialektik keine Handhabe dar. Auch die Zeit der Apologieen ist vorüber, sobald über das wirkliche Berhältniß der Philosophie zur Religion keine Täuschung mehr Statt sindet. Wenn sich die Philosophie apologetisch verhalten wollte, so würde sie einerseits den Gegner als absolute Macht und andererseits ihre eignen Bestimmungen in der Form positiver Sätze als Wahrheit voraussezun, d. h. nicht nur zwei Wahrheiten annehmen, die gleichberechtigt wäsren, zweierlei Welten angehörten und sich in einem Vergleich etwa verständigen müßten, sondern sie würde auch ihrer eigenen Natur, die allem Positiven entgegen ist, widersprechen.

Der religiöse, alfo befondere ber rationalistische Wegner

ber Philosophie fann auch beghalb nicht philosophisch wiberleat werben, weil er bie bestimmtesten Entwickelungen, Die im Boraus feinen Ausfagen und Anklagen wiberfprechen, ignorirt. Begel hat fehr oft in ben ausführlichsten Grörterungen gerade Diejenige Unficht von bem Berhaltnif gwifden Gott und Menfch, welche Berr Vaniel in Unflagestand verfest, ale eine unrichtige Confequeng feiner Philosophie bezeichnet. Marbeinede in feiner Doamatit hat mit bem grundlichsten Ernite bie Lebre von Gott abgehandelt, und gerade bie Absurbitat, welche herr Paniel ber Philosophie aufburdet, bie Behauptung, bag "ber Menfch Gott mache und ihn in feinem Denten erzeuge", als Abfurbitat und ale einen unbegrundeten Schluß bes Unverstandes bezeichnet. Der Rationalist ignorirt also nicht nur, fonbern er entstellt auch; er flagt nicht nur an und läßt bie Entlaftungszeugen nicht nur nicht zu Borte fommen, er führt auch falfche Beugen vor. Gigentlich ift es aber ju viel gefagt, wenn wir fagen, ber religiofe Belot ignorire; benn ignoriren tann man bod nur, wovon man Renntnig, fei es auch noch fo oberflächliche Renntnig, bat. Gener Giferer fennt aber bie Philosophie nicht, bat sie nie forgfältig und grundlich ftubirt; er tennt fie vielmehr nur aus ben allgemeinen Borftellungen, die fich über fie in bem Rreife bes frommen Publis cums burch Borenfagen und unter bem Ginfluß ber antiphilofophischen Stimmung gebilbet haben, und wenn er ein Paar Citate ehrenhalber, b. h. um feine gelehrte Chre ju retten, beibringt, fo fann man gewiß fein, baß er bas citirte Buch erft in ber Angst bes letten Augenblicks jur Sand genommen bat.

Der religiöse Eiserer ist bei allem bem roh und barbarisch. Die religionssphilosophischen Bemühungen ber letten zwanzig Jahre, die Anstrengungen eines Hegel, Marheinecke, Daub, die Philosophie und Religion in Ginklang zu setzen und zu versföhnen, mag man betrachten wie man will, es mag auch

fein, bag bie Rritif bes religiofen Bewußtfeins eine neue Bendung nehmen muß, um die Philosophie von ber Religion und ihren Angriffen ju befreien, in jedem Falle muß ber Freund ber Wahrheit in biefen umfaffenden Arbeiten eine ber größten Erscheinungen ber Beschichte, ja bie größte Erscheinung feben, welche die Gefchichte ber Religion und Philosophie bis jest aufzuweisen bat. Bum lettenmale trafen bie beiben Machte, bie bisher ihre combinirte Geschichte unter Rampf und 3wietracht und unter momentanen Unnabernnadversuchen erlebt hatten, in ber Ginheit bes Gebankens gufammen, um einen ewigen Frieden gn ftiften und ein Berfohnungsfest gu feiern, welches ununterbrochen bauern und alle himmlifchen und irbifchen Machte vereinigen follte. Rennft bu, Giferer, Die Rraft bes Gebantens, ber ein fo ungeheures Unternehmen für nicht zu groß hielt, ahnest bu etwas von ber Rraft ber Religiosität, welche ber wirklichen Philosophie sich gewachsen fühlte und die Berneinung in ihrer Umarmung gu einer emigen Bejahung umguschaffen hoffte? Rein! Er fennt Richts bavon, und fo wenig hat er von bem Ernft, von ber Unftrengung und geiftigen Rraft, welche biefe Arbeiten erforberten, eine Ahnung, bag er fogar ihre Aufrichtigkeit bezweis felt, ober vielmehr es geradezu ausspricht, bag jene religionsphilosophischen Anstrengungen nur heuchlerisch, jefuitisch und verstellt waren. Die Anerkennung ber Religion leiftete nach feiner Borftellung bie Philosophie nicht im Ernfte, sondern nur Scheinbar und nur um weltlicher 3mede willen, um unter biefer Sulle fich Geltung zu verschaffen. Go roh, fo plump ift biefe Borftellungeweise, bag es bem Giferer nicht einmal einfällt, die Philosophie konnte vielleicht, wenn sie einmal heucheln und ihre egoistischen Absichten burchführen wollte, bie Bulle ber Religiofitat nur beghalb angenommen haben, um Die Religion befto ficherer ju fturgen; nein! nur weltliche herrschbegierbe und politische Augendienerei maren es, welche bie Philosophie der Religion in die Arme führten. Das resligiose Berdachtigungssystem beruht auf dem Unglauben an den Ernst und die Aufrichtigkeit menschlicher Arbeiten, und biefer Unglaube ist eben so roh, wie unmenschlich.

Einen Bortheil aber hat ber religiöse Eiferer von seinem Mißtrauen gegen die Philosophie, daß er sich mit Bereinigungsversuchen, die doch wieder der Trennung und der Iwietracht weichen mussen, nicht täuscht; doch wird ihm Niemand diesen Bortheil besonders hoch und als ein Berdienst anrechnen, man mußte denn denjenigen gewandt und tapfer nennen, der ruhig zu Hanse bleibt und dem Feinde nicht entgegen zieht. Der Religiöse irrt nicht philosophisch, weil er überhaupt mit der Philosophie nichts zu thun haben will. (Daß er aber schon durch seine Isolirung irrt, daß seine Irrthümer entsetzlich sind, daß er doch nicht ohne philosophische Bestimmungen eristiren kann und daß ihm immer die abgelebten philosophischen Formen als Erbtheil zusallen und gewöhnlich nur sein einziges Besüthum bilden, geht uns hier Nichts an.)

Sein Mißtrauen hilft aber bem Religiösen noch weiter und gibt ihm sogar eine Kraft, beren Bebeutung er selbst nicht einmal ahnet. Eine bestimmte Philosophie — so ist es auch mit ber Hegelschen ber Fall — mag immerhiu ihre ganze Kraft ausbieten und verschwenden, um sich mit der Religion in Einklang zu setzen, der Religiösse merkt es doch, daß eben diese Kraft als philosophisch mit der Religion in Disharmonie steht, und er merkt es immer zuerst. Er hat die feinste Witterung für alles Philosophische, und wo er einen philosophischen Gedanken sindet, ist er von vorn herein überzeugt, daß derselbe mit der Religion nicht bestehen könne. Die Religiössen sind es immer zuerst, die ein philosophisches System richtig beurtheilen, wenn sie in ihm Pantheismus oder Atheissmus wittern, und ihr Gefühl — man denke an die theologisschen Controversen gegen Cartesius oder Kant — ist oft so

fein, daß sie in der Philosophie, die sie gerade angreifen, schon die Consequenz treffen, welche das folgende System ausbildet.

So ift es auch mit ber theologischen Rritit bes Begelichen Sniteme gegangen. Segel manbte bie ungeheure Rraft feiner Ueberzeugung und Arbeitfamteit barauf, Die Ginheit von Religion und Philosophie nachzuweisen; es half aber Richts; bie Theologen und Religiofen hörten nicht auf, über Vantheismus und Bergötterung bes Ich ju fchreien. Gie hatten Recht. Damale, ale fie am lauteften und ununterbrochen fchrieen, wollte man es ihnen nicht zugestehen, was einfach baraus zu erflaren ift, weil man ben betretenen Beg nicht verlaffen konnte und auch nicht burfte, bis nicht alle Berfuche, Religion und Philosophie zu verfohnen, erschöpft maren. Die große Arbeit, bas unendliche Experiment beschäftigte bie Geifter und machte fie taub gegen bas theologische Geschrei. Jett aber, ba ber Weg bis an bas Enbe gurudgelegt ift, mo es fich zeigt, daß Religion und Philosophie nicht mehr zusammen wandeln fonnen und daß ihr Berhaltniß in anderer Beife zu ordnen ift, muß ben theologischen Giferern zugestanden merben, baß Begels Lehre Pantheismus, und im Grunde, b. h. wenn feine Confequeng gezogen und fein mahrer Ginn entwickelt wird, noch etwas Underes ift. Die Ehre bes Suftems muß offen befannt werben, wenn fie als folche burch alle Bermittelungeversuche und Rampfe fiegreich fich burchgeschlagen und gerettet hat.

Auch dann, wenn die Religiösen und Nationalisten die Philosophie des Pantheismus und der Bergötterung des Ich anklagen, sind sie nicht zu widerlegen. Früher, in der eigentslichen Periode dieses Rampfes, konnte man sich ernstlich auf Widerlegungen der Art einlassen und sich darauf berufen, daß die Immanenz nach der Lehre der Philosophie die Transscendenz nicht ausschließe; aber man glaubte auch damals wirklich

ar'

au die Transscendenz, von der man so viel sprach. Jest spricht man nicht einmal von ihr, weil der Glaube an Sie aus dem philosophischen Wissen vertrieben ift. Es kann also auch nicht dem religiösen Ankläger gezeigt werden, daß die Philosophie auch eine Transscendenz und am Ende gar diesselbe lehre, wie er sie annimmt.

Dem Unfläger fann ferner beghalb feine Apologie entgeaengestellt werben, weil er feine Unflagen nach ben Borand. fegungen feines religiöfen Standpunctes ausbruckt, biefe Boraussehungen aber gerade von bem Philosophen nicht getheilt werben. Benn ber Philosophie vorgeworfen wird, fie lehre Die Ginheit von Gott und Belt, fo wird ihr fonderbarer Beife bie Boraussetzung einer Unterscheidung zugemuthet ober in ben Schuh geschoben, an die fie nicht benten fann. Gbenfo, wenn ihr vorgeworfen wird, fie vergottere bas Ich. Gegen biefe Bormurfe hilft feine Apologie, bie in bem Ginne und zu bem 3mede etwa geführt wird, bamit fich ber Gea= ner zufrieden stelle und zu auterlett zugebe, die Philosophie laffe feine Borandfegungen gelten. Sondern bie einzige Biderlegung ift biejenige, bie fur ihn fo gut wie feine ift, bie bas Uebel in feinen Augen nur noch größer macht und ben Bruch mifchen ihm und ber Bernunft vollendet.

Die wahre Widerlegung ist die Fortbildung der Philosophie und ihre Befreiung von allen positiven Boraussesungen, die sisher noch mit ihren religiösen Gegnern zu theilen schien. Die bloße Apologie bringt niemals weiter, die Gegner bringt Niemand aus ihrem Gegensaß gegen eine bestimmte Philosophie, so lange sie diese bestimmte bleibt. Das angeklagte System muß vielmehr der philosophischen Kritik unterworfen und von seiner Bestimmtheit befreit werden. So wird es den Gegnern entrissen, zu seiner eignen Wahrheit gebracht und sein Sieg ist dann auch entschieden.

Gerade in bem Puncte, um welchen in ben letten Jahren

am meiften gestritten ift, geht bas Begeliche Guftem feiner Bollendung entgegen, und ber Anstoff, ben es baburch einmal erhalten hat, wird es and in ben andern Disciplinen vollenben und feinem eignen, emig mahren Princip gemäß ausbil-Seine positive Unschanung, nach welcher es die Allaemeinheit bes Gelbstbewuftfeins von biefem noch ale eine fubstanzielle Macht zu unterscheiben schien, wird burch bie Rritif in bas Gelbstbewußtsein und beffen Bewegung, welche Alles umfaßt, weil bas Gelbitbewuftfein die Ginbeit und Macht bes Universum ift, hineingezogen, und wenn ber Proces vollenbetift, fo tomme nur ber religiofe und rationalistische Gegner mit feinen Anklagen und Ginwurfen; er wird finden, bag eine Macht, die ihn und feine gange Belt erfannt hat, ihm unerreichbar ift. Go wenig wird er gegen fie etwas vermogen, als er fcon jest, in biefem Angenblicke, bem Gelbstbewußt. fein die erkannte Religion, Rirche und Bibel entreißen wird. Die Widerlegung bes religiofen Gegnere ift die Rritif feiner transscendenten Machte.

Wir hatten oben erwähnt, wie Herr Paniel die "Klugheit" der Philosophie zu rühmen weiß; zum Schluß können
wir noch bemerken, daß er auch den Punct getroffen hat, wo
sie sich "unklug" benimmt. "Es ist von der philosophischen
Richtung, sagt er S. 235, unklug gehandelt, ihren natürlichen Berbündeten (den Rationalismus) gegen die Beeinträchtigung der Geistesfreiheit schnöde desavoniren zu wollen."
Schnöde! Wer wird die Wichtigkeit und Bedentung des Rationalismus für die Kritik des bestehenden und für die Entwickelung des religiösen Bewußtseins mehr und anfrichtiger
anerkennen, als der philosophisch Gebildete? Wem wird es
einfallen, die gründlichen, kritischen Alrbeiten, die von Rationalisten ansgegangen sind, so weit sie wirklich fritisch sind,
nicht anzuerkennen, zu studiren und aus ihnen zu sernen?
Wenn sie nur gründlich und kritisch sind! Aber von den un-

gründlichen, unfritischen Werken abgesehen: ber deutsche Rationalismus bilbe sich nur nicht ein, Alles zu sein, Alles gemacht zu haben. Die Philosophen haben die Hauptsache gethan, und dann erlaube er und, von einem Bolke zu lernen,
bessen Schärse er boch nur platt gemacht hat. Lese, studire Herr Paniel die Franzosen des vorigen Jahrhunderts, und
entscheibe er dann, wo mehr gründlicher Ernst, Schärse,
Geist und Freiheit zu finden ist, bei den sogenannten Fremben oder bei den guten deutschen Rationalisten.

Um Berbundete ist es der Philosophie nicht zu thun: sie sieht, auch wenn sie keine Berbundete unter den Gelehrten hat, oft auch, obgleich sie Berbundete hat. Kritif ist eine ihrer ersten Pflichten, und wenn sie die Kritif gegen sich selbst und ihre eignen Anhänger richtet, so wird sie wohl auch gesgen ihre Widersacher kritisch sein muffen.

Der Nationalismus ist aber ihr nächster Gegner, weil er die reine Bollendung des religiösen Bewußtseins ist. Mit dieser Anerkennung wird auch herr Paniel sich zufrieden geben: — wie weit sein relatives Necht in der Bremischen Berfluchungszeschichte geht, werden wir in einem folgenden Artikel aus einauder zu sesen suchen.

B. Bauer.

## 111.

Einleitung in die Dogmengeschichte von Theodor Kliesoth. X. 387. Parsim und Ludwigsluft, Hinstorffsche Hosbuchhandlung. (1 1/2 Rthlr.)

Gine madere und vortreffliche Leiftung! Bortrefflich menigstens ift bas Menschliche in biefem Buche, ber Theil namlich, welcher menschlich gestaltet, bie menschlichen Ungelegenbeiten, die er barftellt, in ihrer Menschenform wieder gibt, in welcher fie und allein ansprechen und ale Beift von unferm Beift erscheinen fonnen: wir meinen ben Theil, welcher bie Entwickelung bes Dogma und bes Symbols bis zu ihrer Auflösung in ben verschiedenen Formen bes theologischen Bewußtfeins barftellt. Diefe Abschnitte maren fast vollendet, wenn ihre Boraussegungen richtiger und bie Aussichten, Die fie jum Schluß eröffnen follen, fester gestaltet und nicht fo nebelhaft und gespenstisch maren, wie fie es wirklich find. Der Boben, auf welchem ber Berr Berfaffer feine Arbeit gegründet, ift unhaltbar, und bie Beiffagungen, mit benen er schließt, find fcon in bem furgen Beitraume, feitbem fie ausgesprochen find, widerlegt und als falfch bewiefen. Auf einer neuen Grund: lage und mit einem neuen Schluß wird bie Arbeit von Reuem ausgeführt werben muffen, und wird fie bann ein anderes Ausfehen betommen, fo wird boch bem herrn Berfaffer bas Berdienst bleiben, daß er mehrere ber wichtigsten Grundlinien und Umriffe guerft vorgezeichnet hat.

Wenn übrigens die Weisfagungen des theologischen Bewußtseins sich immer so schnell als falsch beweisen, dann hat
es verloren und die Sache der Vernunft und Menschheit hat
gewonnen. Es ist aber einmal nicht anders: in demselben
Augenblicke, wo es von theologischen Siegen weisfagt, hat
jenes Bewußtsein schon verloren, und die Philosophie, Kritik
und menschliche Freiheit beweisen ihm, daß sie ihm weit zuvorgekommen sind. Diese Widerlegung hat das Werk des
Herrn Kliefoth in den letzten zwei Jahren bereits erfahren
muffen, und unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, daß wir
in Kurzem nachweisen, wie seine Lebenspuncte sämmtlich schon
tödtlich getroffen sind.

In brei Abschnitten handelt ber Berr Berfaffer 1) "von ber Genefis und bem Begriffe bes Dogma, 2) von ber geschichtlichen Entwickelung bes Dogma und ben Befegen berfelben, 3) von der Darftellung ber geschichtlichen Entwickelung bes Dogma ober ber Dogmengeschichte." Ueberall bietet er und nicht nur eine Rulle von finnigen Bemerkungen, Reflexionen und Combinationen, Früchte feiner grundlichen Gelehrfamfeit und ber lebenbigen, plastischen Rraft, mit welcher er bie Ergebniffe feiner umfaffenden Studien zu vereinigen und ju gestalten mußte; er erfreut und belehrt und nicht nur burch bie ansprucholose und oft fünstlerische Weise, mit ber er bie einzelnen Stadien, Standpuncte und Formen in ber Entwickes lung bes bogmatischen Bewuftfeins schilbert, fonbern auch bie hauptgesetze biefer Entwickelung, ihren Berlauf und Bufammenhang hat er im Befentlichen richtig und erschöpfend nach-Rur ber Unfang und bas Ende, bie Grengpuncte, welche er dieser Entwickelung gesetzt hat - also gar nicht unwichtige Dinge - find verfehlt, und allerwarte, wo ce nicht zu vermeiden war, bag fie mit ber Mitte in Berührung und Berhaltniß traten, hat es auch biefe bugen muffen. Die Mitte verrath den philosophischen Geift, Unfang und Ende find Ausfagen bes frommen und theologischen Bewußtseins. Jene murbe ben Berfaffer ber "Undantharfeit" geiben . menn er nicht (G. 7) "bevorwortete, wie viel er fur geiftige Auffaffuna ber Geschichte und Berftandnig miffenschaftlicher Formen und Beifen aus den Berten Segels lernte "; Anfang und Ende find Ergebniffe ber Schleiermacherschen Bilbung, und stimmen namentlich, wenn sie auch eigenthümlich geformt und felbstständige Producte des Berfaffere find, mit den Bunichen, Resultaten, Bestrebungen und Gedanken berienigen überein, die, von Schleiermacher angeregt, einer neuen Bufunft ber Rirde entgegen feben und für biefelbe ju mirten fuchen. Wenn die Mitte bes vorliegenden Werfes frei, liberal und menschlich ift, fo thuen Anfang und Ende fur biefe Bebrechen Abbitte, fo wie biefe von der Mitte widerlegt, oder wenn ihr freier Ranm zur Entwickelung gelaffen mirb, von ihr zerfprenat und in die blaue Enft, wo fie hingehören, aus einander getrieben merben.

Mit Ginem Borte: der Grundmangel dieses vortrefslichen, so sauber und mit so tüchtiger Intensvität des Geistes aus gearbeiteten Berkes besteht darin, daß es uns von freien Menschen, ihrer freien Thätigkeit erzählt, die inneren Gesehe nachweist, welche diese Thätigkeit vernünftig bestimmten und leiteten und eine That aus der andern erzeugten, daß es also die Dogmen, Symbole und die Anstösung derselben als freie menschliche Thaten nicht nur bezeichnet, sondern als solche auch nachweist, und dennoch diese Freiheit und die That selbst wies der läugnet, indem es ein Material voraussest, welches unabhängig von dem menschlichen Selbstbewußtsein gegeben, vom Himmel herabgefallen und, nachdem es die gottlosen Menschen ausgelöst hatten, damit der Kreistanz von Nenem beginnen könne, wiederum vom Himmel gefallen war. In welche Widers

fprache aber muß fich bas theologische Bewußtfein, welches ohne jenen Grundwiderspruch nicht bestehen fann, verwickeln! Entweder begreift man nicht, marum Die Bahrheit, wenn fie bod einmal von ben Menschen nicht gefunden und geschaffen werden fonnte, nicht fogleich von vorn herein fertig und vollfommen entwickelt, fo bag bie Menfchen fie meber erft gu formen noch unter ihren Bantereien zu trüben und zu entftellen brauchten, vom himmel fiel. Der fonnte es einmal nicht andere fein, ale baf bie Bahrheit ale einfache Gubitang ben Menfchen gegeben murbe, fo mußte fie ale himmlifche Gubstang allmächtig fein, welche bie Menschen widerstandslos gwang, ihrer Entwicklung zu bienen. Alles Gerebe von Freiheit, That, Willen mare bann eine Luge, und, mas die hauptfache ift, biefe Substang mußte bann fo übermachtig gewirft haben, baß Irrthum, Streit, Abweichungen von dem Bahren unmöglich maren, und am allerwenigsten murbe man es unter biefer Boraussetzung begreifen konnen, wie es bie himmlifche Substang in ber Beit ber Aufflarung babin tommen laffen tonnte, bag fie felbst mit allen ihren bestimmten Formen, für beren Ausarbeitung fie zwei Jahrtaufende aufgewandt hatte, ben gottlofen Philosophen als Beute und Rampfpreis anheim-Die Geschichte wiberfpricht ber theologischen Borausfegung, hatte biefe Recht, fo gabe es feine Befchichte, es mußte benn eine Geschichte fein, Die es nur bilblich und im uneigentlichen Ginne ift, wie man von einer Naturgeschichte fpricht; ober gibt es eine Gefchichte - und beren Stichworte: Freiheit, Berben, Entwickelung gebrauchen felbst Theologen fo hat jene theologische Boraussetzung Unrecht.

Da der Herr Verfasser an diesem Punkte, wo es sich um die wahre Grundlage seines Werkes handelte, am schwäche sten ift, so muß er sich mit theologischen Halbheiten helsen: "Das Christenthum, sagt er, ist zunächst Substanz", aber andererseits ist seine "Entwicklung nur geschehen durch mensch

liche Individuen und Gubiecte" - alles nur Rebensarten und Behauptungen, welche ben Sochmuth bes Gelbitbewußtseine, baß auch iene Substang feine Schöpfung fei, gurudweisen follen. "Jene driftliche Gubftang mar es, beift es bann auf ienem Standpunfte weiter, welche bie fubjective That und Rraft ber Individuen fich jum Organ aneignete." Drgan! biefe abgenutte theologische Rrude! Bas bas aber boch für eine Gubstang ift, die sich nicht felbst aus ihr heraus ihre "Drgane" fchaffen konnte. Wie ftumpffinnig, ohnmächtig und plump mußte biefe "organtofe" Gubftang fein! hat benn aber bie Substang nicht fogleich alles, mas fie gum Leben und -Tobe braucht, an ihr felbft, Leben, Glieber und mas ihr gewiß noch viel lieber ift, Bewußtfein und Gelbftbewußtfein, wenn fie bie Bestimmtheit, Schöpfung und zugleich bie Dacht bes Gelbstbewußtfeins felber ift? Bogu alfo biefe plnmpe Riction, welche bie Substang zu einem Formlofen - wer weiß mas? vielleicht einem Gas und bergleichen - macht und ben Menfchen jum Organ von Etwas, bas mit feiner Ratur urfprunglich nichts zu ichaffen hat? Bas ift bas für ein Menfch, ber fich jum Organ von etwas ihm Fremben macht ober vielleicht gar fo schwach ift, baß er fich wiber feinen Billen gu einem folden Unding von "Drgan" gebrauchen läßt? Bogu alfo eine Fiction, welche Beibem, ber vermeintlichen Gubftang und bem "Draan" nur Unrecht und Unehre gufügt und gufügen muß, weil fie bie Ginheit, Die fein Mensch scheiben foll, auflöst und bie beiben getrennten Salften - biefe armen Rruppel - nur febr ichlecht, b. h. gar nicht wieder gufammenbringen fann? Laft boch endlich ab von biefem Bortfram, biefen Qualereien und verstandlosen Sophismen. Bachsen Organe von außen her an? braucht eine Gubftang umhergulaufen, um fich Organe ju suchen, ober braucht fie fo lange im Bintel zu marten, bie bas qute Glud ihr Drgane gufuhren tann? Run, wenn bas alfo nicht ber Rall ift, wenn wir

ba, wo wir Draane feben, auf eine innere Seele fchließen, bie in ihnen ursprunglich zu Saufe ift, wenn Gines nur mit bem Unbern, feines ohne bas Unbere ift, fo fprecht nicht mehr von einer Substang, Die vom himmel gefommen ift, als auf ber Erbe indeffen, mabrend fie früher ichlief, ihr bie nothwenbigen Glieber gewachsen maren. Wie fonnte fich bergleichen gufammenfugen? Dber batte fich bie Gubftang falicher, angeleimter ober angeschnallter Glieber bedient? Guter Menich, mas mareft bu bann bei beinen Leiben und Schmerzen in ber Befchichte gewesen! Ein falfches, geliehenes, angeschnalltes Glieb, ein hölgernes Bein, bas man in ben Dfen wirft, wenn es - und bas geschieht immer fehr balb - fich abgenutt hat. D, die elenden Organe, die gliederlofe Gubitang! Ge ift nur gut, bag es außerhalb ber Sprache und bes Bewußtfeins ber Theologen nie folde Kruppel gegeben bat. in dem Augenblicke, wenn die Philosophie ein Princip aufgibt, fritisch auflöst und mit einem neuen vertauscht, nimmt es bie Theologie auf, um mit ihm Staat zu machen. für fie ift es in ber That immer noch gut genug. Wenn die Schlange ber Ewigkeit fich verjungt hat und in einem neuen Rleide prangt, hat die Theologie, diese heuchlerische Magb Gottes, ben abgelegten Edylangenpelz angezogen. Das ift auch ein Grund, weshalb beibe immer mit einander in Rampf liegen: Die Theologie will nicht nur gottesgelahrt fein, fonbern fie behauptet auch, bie mahre Uniform zu tragen, wie fie ben Rampfern fur bie Bahrheit geziemt. Gie will nicht nur glaubig, fie will auch mahr fein. Go ift es allerbings an bem, bag Begel bie allgemeinen Machte bes Selbstbewußtseins als die Substang beffelben bezeichnet und - es ift nicht nur eine Bezeichnung - ale biefe Subftang begreift. Sein Princip ift aber in ihm felber die Rritif biefes Standpunftee bee Gubftantialitate = Berhaltniffee, b. h. bie ibeale Macht, welche bie Substang gur freien Schöpfung,

Darftellung und Wegenwart bes Gelbitbewußtfeins erhebt ober - wenn man will - berabfest. Es ift mahr, er fcheint mandmal zu viel Gewicht auf die Anerkennung ber Gubftang zu legen, aber es gefchieht bann gewöhnlich nur, weil er bem Rationalismus und beffen substanglofen Ich ein Gegengewicht aufftellen will. Endlich ift nicht zu laugnen, bag er in manchen Ausführungen allerdings viel zu fehr im Substantialitäte-Berhaltniß verweilt und nicht ben gehörigen Rudweg jum Gelbstbewußtsein wiederfindet - bas ift aber nur ein Mangel, nach beffen Erganzung nicht weit umber gesucht zu merben braucht: fie liegt im Begelfchen Princip felbst und in ben glangenbiten entgegengefesten Musführungen, bie wir bem Meister felbit bereits verbanten, mag nun biefer Dant, wenn wirklich weiter gegangen wirb, aus Mangel an Gebachtniß ober im Sturm bes Beitergehens und in ber Site bes Gegenfages vergeffen merben.

Rury, die Rritif ber Gubstang vollendet sich, bas Gelbitbewußtsein wird frei und allmächtig, die Menfchheit fommt ju fich felbst und in bemfelben Augenblicke feben wir in porliegendem Berte, wie die Theologie bas Bort ber Gubftang gur Lofung macht und bie Irrthumer, Die mit einem einseitis gen Princip verbunden find, burchmachen muß. Die Philofophie erkennt in ben allgemeinen Bestimmungen bes religiöfen Bewußtseins bie Schöpfungen bes Gelbstbewußtseins und bie Ausfagen beffelben über feine Ratur, Ginheit, Allmacht und innere Bewegungen; Die Theologie erhebt biefe Bestimmungen gur Substang, die fich ber Menschen gu ihrer Entwickelung als ber Organe bedient. Die Philosophie macht bie Religiones geschichte zu bem wieder, was fie urfprünglich mar, zu einem Act ber Freiheit, in welchem es bas Gelbstbewußtfein mit fich felbst zu thun hat, die Theologie macht fie zu einem Raturproduct, welches fo, wie es entstand, entstehen mußte, gu einem Product, beffen hervorbringung der Menfch unwillfurlich als Organ dienen mußte. Der Freiheit der Philosophie muß jest die Theologie die Rothwendigkeit der Substanz entsgegensetzen.

Aber ber Substang wiberfahrt baffelbe Schidfal, melches alle philosophischen Bestimmungen erleiben muffen, wenn fie von ben Theologen ju ihrem Besten angewandt und benutt merben: fie merben transscenbent, beilig gesprochen, in ben himmel erhoben und baburch um ihren mahren, vernunftigen und menschlichen Ginn gebracht. Man bente boch nur eine Substang, bie auf bie Erbe fommt, um zu "Dragnen" gu gelangen! Der Theologe gertrennt, mas Gines ift, ober verboppelt es zu einer himmlifchen und irbifchen Geftalt, ober er ftellt es überhaupt bem Menschlichen entgegen, um ibm in biefem Begenfage bie gehörige Berehrung ju fichern. 50 macht es ber herr Berf. auch mit ber heiligen Schrift. In ber Genefis bes Dogma nimmt er nämlich im Gangen und formell betrachtet richtig brei Momente an: bas geistige, tras bitionelle und bas wiffenschaftliche. Das geistige ift die fubjective Birflichfeit ber Substang, b. h. bie Gegenwart ber Substang in ben Gubjecten, die fie fich als "Drgane" angeeignet hat. Das traditionelle Moment ift die in ber Geschichte hervorgebrachte "Gestaltung" bes driftlichen Beiftes, umfaßt als folches G. 44 "ein gedoppeltes: bas biblifche und bas in ber bisherigen geschichtlichen Entwickelung ber driftlichen Lebre gegebene". Beibes fteht "infofern in Ginflang, ale bie fpatere historische Lehrentwicklung fich immer auf die in ber Bibel gegebene substantielle Grundlage bafirt"; und beides fteht wieder "infofern in Differenz, ale bie Trubung ber Lebrentwidlung burch bie Gunde eine geringere ober größere Abmeis dung von bem fdriftgemäßen in fich fchlieft." Die Bibel ift fomit bas " Beilmittel ber driftlichen Erfenntniff". Barum? Sie ift S. 39 "vom heiligen Geifte eingegeben und ihre Berfaffer ergahlen ale Augenzeugen zc. zc." "Wenn ein gleiche

zeitig lebender Beibe uns über bie Befetgebung am Singi ober über ben Tob Christi berichtet hatte, fo murbe fein Bericht nicht bie Geltung ber Schrift fur uns haben fonnen. Denn als Beibe ftanb er nicht - wie bie Berichterstatter ber heiligen Schrift - innerhalb biefer Geschichte, nicht unter ber Gewalt ihres Geiftes." Raturlich! Aber wozu foll auch Diefes theologische Runftftud, Diefe theologische Autologie, Die fich munbere wie viel zu Gute weiß, bienen? Wen foll biefe Escamotage in unfern Tagen noch taufchen? Warum fonnte ein Beibe und nichts von ber beiligen Gefchichte ergablen? weil er nicht unter ber Macht bes Beiftes berfelben ftanb? weil er von biefem Geifte nicht erfüllt mar? Wozu biefes leere Stroh brefchen? Ronnte er benn als Beibe überhaupt auch nur Augenzeuge einer Gefchichte fein, Die eine rein geiftige, innerliche mar? Deshalb - barauf reducirt fich ber gange Sandariff und Mechanismus biefes munberichonen theologischen Runftftude - beshalb tonnte er nicht zeugen wie ein Chrift, weil er ein Beibe, weil er fein Chrift mar. Go wenig fonnte er von einer heiligen driftlichen Geschichte zeugen, als es einem Inder oder Perfer unmöglich mar, von ber Geburt bes Beus ober von ben Rampfen bes Berafles ju zeugen. Schrift ift Richts ale bie erfte Urfunde bes driftlichen Bewußtseins und ber Geschichte, bie mit bem Aufgang bes drifts lichen Princips im Innern ber Gemeinde gefett und in berfelben geiftigen Localität ausgeführt mar. Wenn bas fritische Gelbitbewußtfein binter biefes Bebeimniß getommen ift, fo muß auch bie Betrachtung ber Schrift innerhalb ber Darftels lung ber Dogmengeschichte eine burchaus andere merben, als fie bieber gewesen ift. Ginerfeits allerbinge wird bie Schrift als die Norm bes bogmatischen Bewußtseins anerkannt werben muffen. Wenn aber biefe Unerfennung felber ichon nur in bem objectiven Ginne geleiftet wird, bag gezeigt wird, wie und in welchen Formen bas firchliche Bewußtfein bie Schrift

als Regulativ seiner selbst betrachtete und betrachten mußte, wenn sich ferner zeigt, daß das kirchliche Bewußtsein vielsach gegen die Schrift verstieß und sich als den Herrn derselben aufführte, wenn sich als Grund dieser Aufführung der Umstand verräth, daß das kirchliche Bewußtsein nicht nur der Form, sondern auch dem Inhalte nach eine weitere Entwicklung des christlichen Princips ist — dann ist es klar, daß die Schrift selbst der Dogmengeschichte verfällt, einerseits als Gezgenstand des gläubigen und kirchlichen Bewußtseins, anderersseits als die erste und noch unvollendete Darstellung der Bestimmungen, an welchen die Kirche zwei Jahrtausende gearbeitet hat.

Es ift nicht anders zu erwarten: wenn die Gubstauz, welche fich im geiftigen und trabitionellen Momente bes Dogma vermittelft ber angeeigneten Organe ihre erften Geftalten gibt und namentlich fich junachft in Form von Reflexionen barstellt, von außen ber Menschheit zugekommen ift, bann fann auch bas britte und lette Moment bes Dogma, bas miffenschaftliche, welches bie verfchiebenen in Gegenfat vertretenen Reflexionen gur Ginbeit gufammenfaßt, nur (G. 48) ein "for-Confequent, aber burch bie neueften melles Element" fein. Fortschritte ber Wiffenschaft völlig wiberlegt. Jene Macht und allgemeine Bestimmtheit, welche bas glaubige Bewuftfein ale feine Substang betrachtet, ift ja bie innere Bestimmtheit ber Subjectivitat felber, Die Schrift ift freie Schopfung bee Selbstbewußtfeins, fo frei mie bie spatern Berfuche ber Rirche, ihr Princip gur Form bes Bewußtseins zu erheben: fo ift nun auch die abschließende hervorbringung bes Dogma nur ber lette entscheidende Punkt in jener Bewegung, in welcher Die Subjectivitat ihre innere Bestimmtheit jum Gegenstand bes Bewußtseins zu machen fuchte. Form wie Inhalt geborte bem Gelbstbewußtsein an und ber Inhalt eriftirte fur badfelbe nur, indem es ihm biefe bestimmte Form gab. Die

Dogmen bilbenbe Subjectivität ift fich biefer ihrer ichopferis ichen Thatigfeit nur nicht bewußt, ba fie benfelben Inhalt, ben fie als Doama ichafft, auch in ben frühern Formen, in benen er als unbefangene Borausfegung bes Glaubens und als Buchstabe ber beiligen Schrift erschien, als einen schlechtbin von außen und ohne ihr Buthun gegebenen betrachtet. Gie ift nach allen Seiten gefangen, weil fie religios und pofitip ift. Ihre Thatigfeit tann bemnach nicht einmal eigentlich miffenschaftlich genannt merben, menn biefes Prabicat nur berjenigen Thatigfeit vorbehalten werden muß, welche vom Gelbftbewußtsein mit bem Bewußtsein, baß fein Bert und fein Gegenstand es felbst ift, ausgeübt wird. Rach einer Seite hin hat baber ber Berr Berf. Recht, wenn er bie vermeintlich wiffenschaftliche Thatigfeit in ber Ausbildung bes Dogma formell nennt; benn in ber That ift biefe Thatigfeit nur eine verständige - beshalb in ihr felbst immer noch midersprechende - Combination ber Reflexionsgegenfage. Das Dogma ift nur ein Baffenstillstand ber Gegenfage und Biberfpruche, höchstens ein in ber Roth geschloffener Frieden, welchen bie Roth bald barauf wieder bricht. Aber bas tommt nur baber, weil bie Begenfage, bie es vereinigen will, falfch gestellt, und weil sie an sich positiv sind und weil es die positive Ratur ber Begenfage anerkennt und somit felbft positiv bleibt. Es ift eine Antwort auf eine falfch gestellte Frage, eine Antwort, welche bie Richtigfeit ber Frage porausfest und wiederum nur Die Boraussegung ber Frage confequent und mathematisch genau zusammen und in Gleichgewicht bringt. Es ift Die Confequeng ber Inconfequeng, Die Folge und Bereinigung einer an ihr felbst unberechtigten Trennung. Rach biefer Seite bin ift bie bogmenbilbenbe Thatigfeit nur formell. Im Grunde aber ift fie bie Fortfegung und ber positive Abschluß einer Schöpfung, welche rein und allein aus ber Rraft bes Gelbitbewußtfeins hervorgegangen ift.

Die ber Aufang fo bas Ende, namlich bas Ende, welches ber Berr Berf. von ber geschichtlichen Entwickelung bes Dogma erwartet. Seine Erwartung ift richtig, fie ift in ber Ratur bes bogmenbilbenben Bewußtfeins, fo wie in allen Glementen ber gegenwärtigen Zeit begrundet, fie ift fogar jum Theil bereits eingetroffen und boch ift fie verfehlt, weil fie fich innerhalb ber Schranken ber positiven Interessen bes boamatischen Bewußtseins halt und nicht ben höhern Standpunft anerfennt, auf welchem es fich zeigt, wie biefe Schranken gleich einem Rebelgebilbe bes anbrechenden Tages in ber Rlarbeit, Gluth und Pracht bes Tageslichtes fich auflosen und verschwinden. Richtig ift es, wenn er fagt (S. 87), "bag bie Entwidelung ber Soteriologie (bes britten Dogmenfreises) im Protestantismus fich in ber Wegenwart vollenbet habe und baf ber firchliche Beift in unferer Beit einer neuen firchlichen und bogmatifchen Entwickelung zuschreite." "In ben vorigen brei Perioben, fahrt er fort, icheint auf ben erften Blid ber Inhalt bes driftlichen Wiffens erschöpft. Wenn bas objettive Beil, wenn ber Buftanb bes Menfchen in ber Gunbe begriffen und nun auch eingesehen ift, wie biefer Gunber burch bas objective Beil von feiner Gunde befreit merbe und mogn er bann gebeihe, fo fcheint ber Rreislauf bogmatischen Biffens erschöpft. Und boch ift bem nicht fo." Welche Lehre ift alfo noch gu entwickeln? "Die Lehre von ber Rirche" erhalten wir gur Untwort.

Richtig! Die Entwickelung vom Gegenstande des dogmatisichen Bewußtseins ift erschöpft ober sie scheint erschöpft zu sein. Wenn nun aber, nachdem alle bisher gebildeten bestimmten Dogmen ihre Auflösung gefunden haben und, wie der Berf. trefflich gezeigt hat, in der Entwickelung des theologischen Bewußtseins finden mußten, wenn nun also ein neues Dogma zur Gestaltung und Anerkennung kommen sollte, wird diesem ein glücklicheres Lood zufallen? Wird es die Sturme

und Gewitter der Geschichte oder die nie ruhenden Angriffe des Selbstbewußtseins aushalten können? Wird es bestehen, wie Granitberge Bestand haben? Ein Geschichtschreiber, der in dem Maße wie der Herr Verf. auf die Zufunft restectirt oder die Gesehe von der Entwickelung seines Gegenstandes aufzusuchen bemüht ist, darf sich nicht damit allein begnügen zu sagen, daß die Lehre von der Kirche der Schlußstein von der Entwickelung des Dogma ist: er muß auch untersuchen, welches Schicksal diesem Schlußstein bevorsteht, d. h. welche Mächte gerade bei ihm als dem Schlußstein in Berührung treten und sich bestämpfen.

Darin aber ichon, bag bie Lehre von ber Rirche als Dogma ober ale positive theologische Sagung auftritt, liegt ber Reim ihrer Auflösung. Diefe Lehre muß nämlich beshalb gulegt gur Sprache fommen, weil nach ber Erschöpfung ber bogmenbilbenben Thatigfeit und nach ber Auflosung ber bestimmten Dogmen, ber Grund und Boben, aus welchem biefe Doamen bervorgegangen fint, bie Macht, welche fie erzeugt und fich in ihnen bargestellt hat, bas Subject, welches fich in ihnen objectivirt, bas Gelbstbewußtfein, welches fich in ihnen als Begenftand bes Bewußtseins betrachtet hat, nun ale foldes Gegenftand ber Betrachtung werben muß. Die Boraussetzung ber burchlaufenen Geschichte, bie Macht bes gangen vollendes ten Processes muß zulett zur Sprache fommen. Wie aber? wenn bas Gelbstbewußtfein auch julett noch, wenn es fich als Borausfegung bes bogmenbilbenben Processes und ber gefammten firchlichen Entwickelung betrachtet, fich als eine jenseitige und ihm felber frembe Macht betrachtet, ift bamit nicht ber totale Wiberfpruch bes bisherigen Processes vollendet und bis zu bem Puntte gebieben, wo er unerträglich geworben, aber auch feiner Auflösung am nachsten gerückt ift? Und weshalb mar es ihm möglich, bis zu biefer unerträglichen und ihm felbft fo gefährlichen Barte ju gelangen? Richt nur beshalb, weil die dogmenbildende Thätigkeit ihrem Ende zueilt, sondern die Entwickelung der Bissenschaft, die Emancipation der Sittlichkeit, die zum Selbstbewußtsein ihrer Freiheit gelangte Menschlichkeit hat dazu beigetragen, daß das statutarische Bewußtsein seine positiven Interessen in dem vereinsachten aber damit fürchterlich gewordenen Widerspruch zu vertheidigen gezwungen ist. Es ist damit der lette Augenblick von dem Kampf des dogmatischen und freien Geistes eingetreten, die freie Sittlichkeit hat das lette Bollwerk eines chimärischen Inseits zu erobern, d. h. den letten Schein einer erträumten Objectivität aufzulösen, und der Sieg, welcher Seite er angehöre, kann nicht zweiselhaft sein.

Es ift fogar noch febr die Frage, ob die Lehre von der Rirche Diejenige bestimmte bogmatische Faffung erhalten merbe, welche ber Bert Berf. erwartet. Wir magen nicht zu viel, wenn wir behaupten, es fei unmöglich. Ja, bamale, ale man noch Dogmen zu bilben verftand, mar es anders, ba mar bie Macht ber Erkenntniß in ber Rirche vereinigt, ba mar bas Intereffe bes Beiftes an ihm felbit und an feinen bochften Butern - er ift aber felbit fein hochftes But - in ber Rirche am thatigften und lebendigften. Jest haben fich bie Beiten geandert: bas positive, firchlich bestimmte Bewußtfein hat feinen Inhalt verloren, es ift an ihm felber unbeftimmt geworben und hat am allerwenigsten bie Rraft, biefe Unbestimmtheit feiner felbst zu gestalten. Aus Richts wird Nichts. Diefes leere Bewußtsein fann nur feine Rirchlichkeit, Unfreis heit und bie Nichtigfeit bes Gelbitbewußtfeins behaupten, es tann die Richtigkeit bes Gelbstbewußtseins becretiren, indem es fich turzweg auf ben himmlischen, jenseitigen Ursprung ber Rirche beruft ober vielmehr biefen Urfprung rein und allein nur vorausset, aber es wird nimmermehr ein Dogma erzeugen, welches eben fo wie in ben fruhern Zeiten ber Rirche Die hochsten und strebenbsten Beifter verfohnt, befriedigt und

vereinigt. Es wird nicht einmal ben Schein von einem Doama bervorbringen, ba bie langnung ber Unenblichkeit bes Gelbitbewußtfeins als biefe reine, einfache, wenn auch noch fo abfichtliche und angestrengte gaugnung feinen Gehalt befitt, ben fe formen tonnte. Diefes forcirte firchliche Bewußtsein ift ber Miberspruch, bag es bie Beschränktheit, melde allen firche lichen Satungen eigen ift, rein als folche ohne allen Inhalt behauptet, Richts als biefe Befchranktheit anerkennt, b. h. fie als unendlich und allgemein fest. Früher hatten fich alle Intereffen bes Beiftes in bie Schranten bes firchlichen Bewußts feins hineingebrangt ober bas firchliche Bewußtsein mar nur bie beschränkte Auffaffung ber Unenblichkeit bes Gelbitbewußtfeine, alles Feuer bes Beiftes, Die Leibenfchaft ber Menfchbeit fur fie felbst und fur ihre Bahrheit mar in bas Dogma concentrirt, Staat, Runft, Biffenschaft maren mit ber firdy lichen Schrante verwickelt ober in fie hineingeengt - alle biefe Bermidelung, Ginengung und Concentration hat aber aufgehört, nachbem bas Gelbstbewußtfein fich felbst und feine Machte von biefen Schranten befreit ober - mas baffelbe ift - nachbem es ben Inhalt bes firchlichen Bewußtfeins fo lange bearbeitet und feine Schranfe bin und her gewandt hatte, bis er die Form bes Menschlichen erhielt und bamit felbst menschlich geworben mar. Die Runft ging voran, Die Wiffenichaft folgte, ber Staat wird nicht gurudbleiben, er hat nur ben letten Rampf zu bestehen. Bas ift alfo nach biefer Rataftrophe aus bem firchlichen Bewußtfein geworben? Die leere, inhaltelofe, aber jum Absoluten erhobene Schrante, als folche, wenn fie fich noch behaupten will. Als diefe reine Befchränktheit bilbet es allerdings ben Schluß ber vorherges henden Geschichte, benn ein folcher Schluß besteht immer bas rin, baß bie allgemeine Bestimmtheit eines Standpunktes fich julest rein ale folche behauptet, mahrend fie von bem vorwarteschreitenben Geifte begriffen, ale Erscheinungeform bee

4

Selbstbewußtseins verstanden und ihres Inhalts beraubt ift. Daher fommt es auch, daß diese Beschränktheit es nicht einsmal zur Form des Dogma bringen kann: Sie kann sich nur als Eifer gegen die Wissenschaft, als Opposition gegen die Freiheit, als Postulat, Wunsch, Sehnsucht zu erkennen geben.

Der herr Berf, bemerkt noch (G. 92-94), baf auch bie jekigen Staatsformen, nämlich ber formell constitutionelle und ber Polizeistaat, ba sie "bas Gemuth" u. f. w. nicht befriedigen fonnten, einer Erganzung burch bas firchliche Bemuftfein bedürfen. Dieberum richtia! Gie bedürfen biefer Erganzung nicht nur, fondern fie finden biefelbe auch ale Dr. position in fich por, ber Polizeistaat ale Opposition gegen feine füffifanten Unmaffungen, mit benen er bas Innere feinem Polizeimaß unterwerfen will, ber constitutionelle Staat als Opposition, die er felbst burch feinen beschränkten Sochmuth berechtigt, wenn er feine bestimmte positive Form als ewig und final betrachtet. Aber ift benn biefer ober jener Staat ber Staat ale folder? Entwideln fich nicht bie Staaten und reißen fie, wenn fie fich entwickeln, nicht alle Rraft ber Innerlichfeit in fich hinein, fo baß fie bem Streben bes Beiftes nach bem Benuf feiner Unendlichkeit, einen Genuf, ben ibm bas firchliche Bewußtsein niemals vollfommen gemahren wird, endlich feine volle Befriedigung geben werben? Endlich find ber formell constitutionelle und ber Polizeistaat, welche ber Berr Berf. allein im Auge hat, nicht bie einzigen Formen bes Staate. Es werben Staaten aufstehen - ihre Zeit wird nicht mehr lange ausbleiben, mas bie jegigen Staaten in bem Borgefühl ihrer bunteln und ungewiffen Bufunft recht wohl wiffen - es werben Staaten fommen, die fich zuverfichtlich auf Die Freiheit bes Gelbitbewußtseins grunden merben. Sie merben bie Sache bes firchlichen Bewußtseins vollends entscheis ben. Es gibt viele Weiffagungen ber letten funfzig Sabre,

die ihrer Erfüllung harren. Seil ben Staaten, die fich nicht fürchten werden vor diefen Beiffagungen.

Die Aussicht auf Die Ausbildung bes Dogma von ber Rirche ift nicht bas Gingige, womit ber Berr Berf. ben bis berigen Berlauf ber Dogmengeschichte ichließen läßt. öffnet und noch eine andere, viel reichere Ausficht. Rach ihm verläuft fich nämlich - und im Befentlichen ift biefe Gintheis lung richtig - Die geschichtliche Entwidelung bes Dogma in brei Stabien, beren erftes bie Bilbung beffelben, bas zweite Die symbolische Ginheit, bas britte Die Auflösung bes Doama ift. Dem britten Stadium gehören bie Erfcheinungen an, bie als theologische Richtungen bekannt find, Erscheinungen, Die am vollendetsten und burchgebildetsten in ber protestantischen Rirche an bas Licht getreten find - naturlich, weil bie Husbildung bes Dogma in biefer Rirche fich vollendet hat. Berlauf Diefes Stadiums (S. 153) bilbet aber zwei neben einander fortlaufende Reihen von gang verschiedener Tendeng. Die eine Reihe bildet die allmälige Auflösung des symbolischen Dogma und die fortidreitende Befreiung ber Beifter von feis ner Autorität. Diefe Reihe ift ftete auf die Bergangenheit gerichtet, geht von dem traditionellen Resthalten an bem Symbol bis zu feiner Bernichtung burch bie Rritif fort. zweite Reihe bilbet bas allmächtige Berben einer neuen bogmatifchen Entwickelungsperiobe. Diefe Reihe ift immer auf bie Bufunft gerichtet, und geht von ber Gleichgültigkeit an bem geschichtlich geltenden Dogma und ber Opposition wider baffelbe zu ber Unerfennung, aber auch Bervollfommnung beffelben fort." Sat alfo die erfte Reihe die Auflösung bes Dogma im Auge und jum Refultat, fo die zweite " Die Bollendung" beffelben. Die erfte fchlieft mit bem Rationalismus - ber Berf. läßt beibe, ben gewöhnlichen wie ben "philosophischen" Rationalismus, diesen Schlußpunct bilben — Die zweite wird von bem Mufticismus eingenommen, ber allmalig feine erste ungebildete Form ablegt und zum philosophischen wird, der in Schleiermacher und in den Theologen, die in seinem Sinne fortarbeiten, seine lette Darstellung erzreicht hat.

Bie bisher, lassen wir uns auch hier nicht auf die Untersuchung ein, ob der herr Berf. überall im Sinzelnen richtig abgetheilt habe. Bir fragen nicht einmal, ob nicht vielmehr statt der Darstellung von der gesammten Entwickelung des christlichen Bewußtseins in Sinem Juge, so daß die Gessammtdarstellung die Dogmengesschichte in einem engern Sinne von der Symbolik und sodann von der Geschichte der Theologie zu unterscheiben sei: wir beshalten auch hier das Ganze, das Princip im Auge, dessen Fassung ohnehin die Gintheilung, Anordnung und Methode der Darstellung verändern muß.

So angiebend nun bie Urt und Beife ift, in welcher uns ber Berr Berf. Die Reihe ber bestructiven Richtungen schilbert, fo mußte feine Darftellung boch bei ber vorausgefetten Unichanung von ber firchlichen Substang eine verfehlte merben. Es ift richtig von ihm bemerft, wenn er fagt, bag in biefen Richtungen bie einzelnen Momente bes Dogma fich ifoliren und in biefer Ifolirung behaupten. Aber falfch ift es, wenn er barin Nichts als bie Auflösung bes Dogma ober bie Erubung, Entstellung beffelben und bie Schwächung feiner urfprünglichen Rraft fieht. Im Gegentheil, biefe Berfplitterung ift bie Starfung ber einzelnen Momente bes Dogma, ift ihre höchste Entwidelung, ihre Confequenz, alfo ein Recht, welches ihnen nothwendig widerfahren mußte. Diefe Steigerung ift, um es mit Ginem Borte ju fagen, bie reine Darftellung bes religiösen Principe, welches in ben frühern Stabien noch viel ju fehr mit weltlichen, profanen Intereffen verflochten ober felbst liberal behandelt mar. Wie die Reformation hauptfachlich die abstracte Lodreifung bes religiofen Princips von Runft.

Staat und Biffenschaft, also bie Befreiung beffelben von jenen Machten mar, mit benen es fich im Alterthum ber Rirche und in ber hierarchie bes Mittelalters verbunden batte, fo find auch die theologischen und firchlichen Richtungen, welche aus der Reformation hervorgingen, nur die confequente Durchführung biefer Abstraction bes religiöfen Princips von ben andern Machten ber Menschheit. Selbst wo ber Schein noch fo fehr bagegen fprechen follte, find fie bie Bollenbung bes religiofen Bewußtfeins. Bir führen bas auffallenbfte Beifviel 3m Bergleich mit ber Art und Beife, wie ber Rationalismus die Bibel behandelt, verfuhr man früher gegen biefelbe frei, liberal, fuhn. Aber er fampft boch gegen bie Bibel und ihre Autoritat? Ja, aber wie ber Rnecht gegen ben herrn, und nur ju bem 3mede, um bem Buchftaben, ben er noch übrig läßt und wie er ihn erflaren zu muffen glaubt, um fo tnechtischer fich gefangen ju geben. Der Rationalismus ift die Bollendung ber biblifchen, mit ber Reformation eingeschlagenen Richtung. Ferner: bamale mar es leicht, bem firchlichen Princip ber Transscendeng zu folgen, als bie Rette, welche ben Menschen babingog, mit Blumen umwunden mar, als bas Dogma noch Inhalt hatte, speculative Glemente entbielt und felbit einen pantheistischen Unflang batte. Der Rationalismus bagegen hat bas religiofe Princip ber Jenfeitigfeit rein als folches jur Berrichaft gebracht, wenn er fich nicht scheut, bem reinen Gebanten bes Jenfeits als folchen als ein Rnecht bes hochften, ihm unerreichbaren Befens gu hulbigen. So haben alle biefe Richtungen bie Befdyranttheit bes firchlis chen Princips erft vollendet und jede in ihrer Urt jum Befenntniß gemacht.

Es ist also unrecht, wenn ber herr Berf. nicht auch bie Bollenbung bes Dogma und ber Elemente besselben in ber Reihe ber bestructiven Richtungen anerkennt. Wird nun biese Anerkennung geleistet, so ist bie weitere Frage, wie die Vol-

lendung des Dogma zugleich seine Auflösung sein kann. Richts leichter! In jenen Richtungen treten die Bestimmungen des religiösen und kirchlichen Bewußtseins als Werf der Abssicht, als Eiser des Willens, als gewolltes und geschiedenes Princip und als wissenschaftliche Bemühung und Leidenschaft auf. Sie verrathen sich jest als, was sie sind, als menscheliche, freie Schöpfung.

Der herr Berf. wird wohl felbft nicht erwartet haben, baß man ihm von philosophischer Seite beistimmen werbe, wenn er ben gewöhnlichen und ben philosophischen Rationalismus zusammenwirft und beiben biefelbe Behandlung angebeis ben läßt. Es bedarf nicht vieler Borte, um bem Berrn Berf. ju zeigen, baß er zwei fehr verschiedene Dinge verwechselt bat. Rationalisten wollen wir fein, aber nicht theologische, fondern philosophische. Das ift etwas gang Anderes. Der theologis sche Rationalist ift noch ber Rnecht ber Macht, gegen bie er fampft, Rnecht in einem Mage, wie es nie in ber Rirche Rnechte gegeben hat. Der philosophische Rationalist ift frei von bem Gegenstande, weil er biefen felber frei gelaffen, weil er es im Gegenstande nicht mehr mit bem Unding einer fremben Gubftang, fondern mit einer Bestimmtheit bes Gelbitbewußtfeins zu thun hat. Der theologische Rationalift laugnet oder erwürgt mit Gewalt bas Positive, ber philosophische erflart, wie es entstanden ift. Jener bewirft die theologische Auflösung bes Dogma, b. h. eine Auflösung, welche im Grunde Die Tyrannei ber firchlichen Substang berbeiführt; Diefer läßt fich bas Dogma in feinem Urfprunge, im Gelbitbewußtfein auflofen und verschafft ber Menschheit wieder ihre unveraußerlichen Rechte.

Der philosophische Rationalismus tann noch in feinen ersten Stadien mit ben theologischen Intereffen verwickelt sein und Alles gethan zu haben meinen, wenn er z. B. in ben bogmatischen Bestimmungen überhaupt nur vernünftige Ge-

banten nachweist: er tann nach biefer Arbeit ben boamatischen Bestimmungen noch ihre obiective ober transscendente Bebeutung laffen, aber bie Bernunft und bad Gefet feiner eignen Entwickelung treibt ihn weiter und lagt ihm feine Rube, bis er nicht allen Schein bes Theologischen von fich abgeftreift und bas Dogma ale bie religiofe Gelbstbetrachtung bes Gelbstbemußtfeins begriffen hat. Der Berr Berf. meint gwar (G. 223), "je machtiger bas rationalistifche Princip fich entwickelt, um fo verwickelter merben natürlich bie Collisionen mit ber Beschichte und Empirie. Die Rritit wird immer gewaltthatiger (1). Die Berkennung bes einfachen geschichtlichen Sinnes ber Schrift wie bes Dogma immer auffälliger, und immer brohender erbebt fich eine Reaction von Seite ber einfachen, nachten (!) Beschichte, welche am Ende ben gangen Bau ausammenfturgt." In Diefem Ginne bemertt der herr Berf. weiter, bag Straugens Leben Jefu bas "Meußerste" und "ber Bunct ift, an bem bie Rirche gur Befinnung tommen und fich wieber ber Gefchichte jumenden muß". Die neueste Entwickelung ber Rritif wird ben Berf. belehrt haben, baß feine Beiffagung ein Fehlgriff mar. Das Werf von Strauß ift nicht bas Meußerste, weil es noch theologisch, noch orthodor, also auch noch gegen bie Geschichte gewaltthätig und noch nicht bie reine Erfenntniß ber Geschichte mar. Das Meußerste ift aber nicht ber Punct, wo die Rudfehr nothwendig ift, fondern die Bahrheit, welche ber Menschheit Raum und Möglichkeit jum Fortschritt gibt. Rur Die Bahrheit ift extrem. Benn nun Die Schrift erflart, ihre Entstehung ertannt, ihre eigne Geschichte verrathen ift und "nadt" bafteht, mo foll bann bie Rothwendigfeit ber herkommen? Bibt es außer ber Geschichte noch .. Umfebr " eine andere Geschichte? Rann Die Geschichte fich felbst befampfen? Der subjective Gigenfinn, Die Schmache, Die Furcht, die sclavische Befinnung fonnen thun, mas fie wollen, fie tonnen auch noch fampfen, und wenn fie im Befit ber außern

Mittel find, zu unterdrücken suchen; aber was thut bas ber Menschheit, wenn sie sich im Selbstbewußtsein orientirt und ihre Almacht erkannt hat? Sie hat eine neue Aera erreicht; sie ist, nachdem sie alle ihre Mächte als ihre eigenen Schopfungen erkannt hat, zum erstenmale bei ihr selber angekommen, um nun einer neuen Entwickelung, über die sie allein zu gebieten und zu walten hat, entgegen zu gehen.

Bas nun bie Unficht bes herrn Berf. vom Mpflicismus betrifft, fo ift und biefer Rame bier fehr gleichgultig; es verlohnt fich auch faum ber Dube, barauf aufmertfam ju machen, wie ber Berf. bas eine Mal bas Auftreten beffelben mittelbar auf gottliche Caufalitat jurudführt, mahrend er boch balb barauf (G. 239) bemerft, baß er aus bem Gegenfate gegen bie Geschichte hervorgegangen fei (als ob bas Gefet bes Gegenfages fein ber Gefchichte immanentes fei); ferner mogen fich unferthalben die Beiden Wintelmann und Leffing immerhin verwundern, wenn fie fich in der Richtung begegnen (5. 257), die vom Myfticismus ausgegangen ift -: genug, wir haben ichon gefehen, bag in Schleiermacher und beffen Unhangern die gegenwartige philosophische Ausbildung bes Musticismus, von welchem eine neue bogmatische Entwidelung ju erwarten fei, gegeben ift. Aber zweierlei haben wir an ber Darstellung bes Berf. nothwendig auszuseten: 1) baß er nicht beibe Aussichten, die auf eine neue umfaffende bogmatifche Entwickelung und bie andere auf die Bollenbung bes Dogma von ber Rirche in Beziehung gebracht hat, und 2) baß er nicht bas Berhaltniß bestimmte, in welchem bie Auflösung bes Dogma burch bie bestructive Reihe bes britten Stadiums und bie Bollendung beffelben burch ben philosophis ichen Myfticismus zu einander ftehen.

Wir haben aber das Fehlende schon bestimmt. Die Auflösung bes Dogma, welche in der sogenannten destructiven Reihe vor sich geht, ift ja an ihr selber die Bollendung deffelben: wozu alfo eine andere Reihe, welcher die Bollendung porbehalten fein follte? Rur Gine Bollenbung bes Doama und ber firchlichen Substang gibt ed, die außerhalb ber beftructiven Reihe fallt, bas ift bie philosophische Erfenntniß bes Dogma, eine Ertenntniß, bie weber Schleiermacher noch feine Rachfolger in ben theologischen Kacultaten gegeben haben. 218 gläubiger Rationalift gehörte Schleiermacher ber Richtung an, welche ber herr Berf, Die bestructive nennt, b. b. bie Bollendung, welche er bem Dogma burch feine fritische Berfepung gab, mar noch eine theologische. Richt bas freie, menfchliche Gelbstbewußtfein hat er gur Unerfennung gebracht, fonbern ben Glauben als innere Bestimmtheit bes frommen Bewußtfeins fuchte er auf ben Trummern ber objectiven Belt bes Dogma gur herrschaft zu erheben. Die Trummer ber reichen bogmatischen Welt fielen nicht in bas Innere, bas Selbstbewußtsein murbe nicht zur allumfassenden Macht, die auch die jenseitige Belt bes Dogma in ihren Schoof nahm; als frommes Bewußtfein behielt vielmehr bas Gelbitbewußts fein noch eine jenseitige Macht über fich, mochte biefelbe auch noch fo unbestimmt und im Bergleich mit ber firchlichen Gubstang noch fo arm fein.

In welchem Berhältniß steht nun dieser Schleiermachersche Standpunct zu jener Ansicht von der Kirche, die wir oben characterisit haben? In der innigsten; er ist mit ihr Eines und Dasselbe, hat sich wenigstens in den jetzigen Anhängern Schleiermachers mit ihr in Eins gesetzt. Diese nämlich sind es, welche das Princip und die Forderung des kirchlichen Lebens zu ihrem Bekenntniß gemacht haben. Das Abhängigkeitsgefühl Schleiermachers hat in der leeren Behauptung der kirchlichen Schranke und Beschränktheit nur seine gerechte Fortbildung und Ergänzung gefunden.

Die neue dogmatische Entwickelung, welche ber herr Berf. vom philosophischen Mysticismus erwartet, ift auch bereits in

ber Schleiermacherschen Richtung eingetreten. Diefe Richtung ift die Berfohnung aller Glemente, die bieber in 3wiespalt gelegen haben. Bon Allem hat fie Etwas in fich aufgenommen, b. h. von Allem hat fie Richts. Gie ift ber vollendete Ribilismus in theologischer Gestalt. Gie will Alles fein und ift Richts. Sie hat ein Paar bogmatifche Bestimmungen beis behalten, aber bei Leibe nicht in ihrem alten Ginne: fie ubt mader und fleißig bie biblifche Rritit, ruft aber Jebem gu: ja nicht zu weit! fie schamt fich bes Alten, bas Reue aber will fie beschränken; fie treibt Beschichte, sucht überall bie menschliche Entwickelung und Thatigkeit auf, aber wiederum ruft fie: ja nicht zu weit! Die Gefchichte konnte fonst mit Sant und haaren, von Anfang bis ju Enbe, ein Bert bes Gelbitbewußtfeins werben. Allen Regungen ber Freiheit und Menfchlichfeit, in welche fie felbst verwickelt ift, wirft fie bei ents scheibenben Puncten ben Rappzaum bes Abhangigfeitegefühle und bes firchlichen Sinnes um. Diefe Richtung ift Richts Anderes, als die lette, aber burftige Bereinigung ber firchlichen Glemente, Die fich in ben theologischen Bestrebungen ber letten Bergangenheit ifolirt hatten, in ber Schranke eines inhaltelofen firchlichen Lebens. Sie ift alfo ber theologische 216schluß jenes Prozesses, in welchem die theologische Auflösung und Bollendung bes Dogma vor fich ging.

Ihr steht gegenüber die Richtung, welche in keinem ansbern Sinne mehr eine Richtung ist, als in demjenigen, in welchem der Menschheit die Richtung auf ihre Fortentwickeslung und Befreiung zuzuschreiben ist, die Richtung, welche wissenschaftlich das Dogma aufgelöst und vollendet hat. Aufgelöst: insofern das Dogma in seiner Entstehung erkannt und in seine Heimath, in das Selbstbewußtsein zurückgeführt ist: vollendet: insofern die dogmatischen Attribute des kirchlichen Jenseits an dem Selbstbewußtsein ihr Subject gefunden haben. In dieser Richtung, weil ihr die ganze Zufunft angehört und

weil die Wahrheit nicht reich, umfassend genug und nicht menschlich genug gedacht werden kann, hat der Grundsat der Schwäche: "nicht zu weit!" seine Geltung verloren. Auf diesem Standpuncte graut es nicht mehr der Menschheit vor ihr selber, weil sie weder hüben noch drüben mehr die gespensterbafte Erscheinung ihrer selbst ist.

Und unter uns gefagt: auf diesem Standpuncte erft wird die mahre Auffassung und Darftellung der Dogmengeschichte zu Stande fommen.

B. Bauer.

Die Geschichte des Lebens Jesu mit steter Rucksicht auf die vorhandenen Quellen dargestellt von Dr. von Ammon. Erster Band. Leipzig 1842. Logel.

Benn es bem Rritifer nur barum ju thun mare, mit feinen Entbedungen und Beweifen Gingang ju finden, fo fann es ibm nur lieb und ermunicht fein, wenn feine lefer Schrif. ten lefen, in benen ber Wegenstand nicht etwa in einer entgegengefetten Beife - benn alles innere Berhaltniß tann gu gemiffen Beiten vollständig aufhören - fonbern in einer Beife behandelt ift, Die fich außer allem Berhaltniß jum Gegenstand und zu ben Forderungen ber Beit gefett hat und bem lefer bas Leib und Geele marternbe Gefühl ber Unbefriedigtheit gibt, fo baß er von einer unwiderstehlichen Gewalt gezwungen wird, ju bem reinen frifden Quellmaffer wieder feine Buflucht ju nehmen. Lefet, lef't! fann ber Rrititer Allen gurufen, Die auch nur ben geringften Zweifel in die Richtigfeit feiner Methode und Resultate festen, lef't biefe Schrift, beren Methobe ber meinigen nicht entgegenfett, von ber meinigen nicht einmal verschieden ift, sondern nur burch bas unendliche Urtheil -"ber Tifch ift fein Glephant" - mit ihr gusammengebracht werden fann, lef't: - und ber Rritifer fann gewiß fein, baß Die Lefer jugeben werben, Die lette Stunde fei es in ber That, die gefchlagen hat.

Demienigen, bem es wirflich um feine Sache gu thun ift, ber gemiß ift, fie entschieden zu haben, ber von ber Ueberzeugung burchbrungen ift, daß die Menschheit im Begriffe ift, mit ihrer gefammten Bergangenheit Rechnung abzuschließen und mit ber ungetheilten Rraft ihres befreiten Gelbitbewußt. feine Das Gebaube ihrer mahrhaft menfchlichen Butunft aufguführen, bem muß es aber allerdinge barum gu thun fein, baß die erfannte und bewiesene Bahrheit Gingang und Berbreitung findet. Buder, wie bas vorliegende find gang bagu gemacht, um ihn zu unterftuten und bie Unerfennung feiner Sache ju fichern: benn ift es möglich, bag fie felbft noch im Augenblich ber bringenbften und ber letten Rrifie erfcheinen und von ihren Berfaffern in der guten Meinung von ihrer Buchtigfeit ausgegeben werben, fo muß es auch bem Indolens teften flar merben, daß bie Stunde ber Entscheibung gefommen ift, ein Entschluß gefaßt werden ning und bie Unent-Schiedenheit ein Frevel ift, beffen Strafe nicht ausbleiben wird.

Les't baher biese neue quellenmäßige Darstellung ber "Gesichichte bes Lebens Jesu", les't sie genau; wenn ihr euren Augen nicht traut, so les't sie euch laut vor: les't sie so, wie man jest alle Bücher lesen nunß, die den Gegenstand betreffen, dessen Schickfal zugleich das Schickfal der Menscheit ist, oder wenn ihr sie nicht lesen wollt, wenn ihr Besetes zu thun habt, so werde ich — obwohl unter schmerzslichen Qualen, da ich nicht vergessen kann, was ich Besseres indessen lesen oder arbeiten kann — euch zeigen, wie man solche Sachen lesen muß und was heranskommt, wenn man sie ausmerksam liest.

Die Zeiten unterscheiben sich nicht nur barin, wie sie arbeiten, sondern auch, wie sie lesen. Jede Zeit arbeitet so, wie sie ließt, und sie ließt, wie sie arbeitet. Die theologischen Arbeiten der vergangenen Friedensjahre — im Grunde aber waren nicht nur die letten funf und zwanzig Jahre, sondern

1

Die vergangenen achtzehn Jahrhunderte Friedensjahre, ba eine gemeinfame Borausfetung alle Parteien vereinigte - maren in ihrer Urt nur möglich, weil man noch nicht wirklich lefen tonnte, weil man im Zwielichte las und über alle Unbestimmtbeiten und Biberfpruche forglos hinwegeilte. Best lefen wir andere, weil wir andere arbeiten - wir wollen die Menfchbeit endlich zu fich felbit bringen - weil wir andere feben lange genug von Luftgebilden getäufcht, muffen wir unfere Mugen anstrengen, um ben Safen, bem wir endlich gufteuern, nicht zu verfehlen. Gind die Schriften, burch die wir uns bindurcharbeiten muffen, von ihren eigenen Berfaffern und von den eifrigften Unbangern und Berehrern berfelben fo genan, wie von ben neuern Rritifern gelefen? Wer hat fie Wort fur Bort, Gat fur Gat, Bendung fur Bendung ftudirt wie wir? Bir mußten icharf feben, weil wir und bindurcharbeiten und burch ben unverwandten Blid bie Gefpenfter verscheuchen mußten, bie und umlagerten und ben Weg ver: fperren wollten.

Immer, wenn ein neues Princip sich durchgefest und sich über seine Voranssetzungen wirklich erhoben hat, tritt in der ersten Zeit nach seinem Siege ein Augenblick ein, wo die Besiegten sich noch einmal erheben, von Neuem Widerstand versuchen, aber durch die Mattigkeit, ja durch die Ohnmacht des Angriffs zu guter lett auch für diejenigen, die die dahin noch ungläubig waren, die vollkommene Niederlage beweisen. Die Besiegten selbst können nicht an ihre Niederlage glauben, weil sie die Bedeutung des Neuen nicht verstehen, ihre Schwäche, deren Gefühl ihnen doch nicht ganz fremd ift, schreiben sie lieber jedem andern Unfall, oder gar dem Jusall zu: nun wohl, durch ihren Versuch, sich bennoch zu behaupten, geben sie selbst den Anlas dazu, daß ihnen an der Art und Weise ihres Benehmens ihre völlige Niederlage bewiesen wird.

Doch die Sache ift fchon weiter und über diefen Augen-

blid binaus. Die "bundert Tage", Die Die Geschichte einem gefturgten Princip noch einmal fchenft, um es von feinem Untergang völlig ju überzeugen, find nur möglich, wenn bas neue Princip felbft noch Blogen gibt, Die es fur einen Mugenblid fturgen, bamit es belehrt und gewarnt feiner Berrichaft einen feften Grund gebe. Rach bem Auftreten von Strauß fallen "bie hundert Tage", in benen die Theologie fich noch einmal erhob und bie Bucher von Reander, Tholud, Soff. mann, Lange maren es, Die, wie es ichien, ber Theologie ibre Berrichaft von neuem ficherten, aber biefen Schein nicht gur Birflichfeit umgaubern fonnten. Die Dhumacht bes Principe offenbarte fich felbft in ben frampfhaften Auftrengungen, mit benen es fich zu behaupten fuchte, Die naturliche Gicherbeit, mit ber fruber Die Theologie ihre Fragen entschied, mar erschuttert, ber nervigte Urm, mit bem bie beilige Biffenichaft ben gordischen Knoten burchhieb, hatte feine Rraft vertoren, bas Reuer im Huge bes Glaubens mar erlofden, ber turgor vitae mar erichlafft und wenn nun bennoch nur bie früheren theologischen Benbungen wiederholt murden, fo mar es unvermeidlich, daß trot ber frampfhaften Saltung Diefer Streiter, Die Schwache jener Wendungen vollende an ben Zag tam. Der Glaube batte ben Glauben an fich felbit vertoren, wenn er auch ben Unfchein hatte, bag er fich burchaus nicht aufgeben wollte. Geine Sadje war zu einer Berftanbesfache geworden, es fehlte ihm alfo die Buverficht und Begeifterung, mit ber er früher fich felbft betrachtete und fich felbft, wie feinen Gegnern imponirte. Er trat nur auf, iprad und handelte noch einmal, um durch das Precare feines Bortrage, burch bas Schwanfende feines Auftretens ben aufmertfamen Bufchauer bei biefem Rampfe gu ber Ginficht gu führen, daß ber Sprache und ber Sache ber Theologie biefes Precare und Schwanfende überhaupt und wefentlich eigen fei. Gin wiffenschaftlicher Rampf ift jest nicht mehr moglich.

Die Rriffe ift nicht mehr Die theoretische ber Principien, fonbern die practische, ob ein geschlagenes Princip, welches burch feine Sprache und burch fein ganges Auftreten feine Rieber. lage beweist, in ber wirklichen Belt berrichen, ob es in einer Belt herrichen foll, die es nicht mehr geiftig beherricht, nicht mehr beberrichen fann, ober ob bas neue ffegreiche Princip practifche Unerfennung erhalten foll. Der Rampf fann nicht mehr wiffenschaftlich fein, ba bas alte Princip bas neue nicht mehr befämpft, nicht mehr befämpfen fann und nicht einmal im Stande ift, auch nur auf Gine feiner Bendungen eingu-Bar in ben letten "bundert Tagen" ber Rampf fur ben Glauben eine Berftanbesfache geworben und mar es an ben Tag gefommen, bag er im Grunde immer nur ber Rampf bes Berftandes fur feine bisherige geschichtliche Schranfe mar, fo ift jest, ba ber Rampf aufgehort hat, Die Schraufe gur ruhigen Berrichaft gefommen. Die Gluth und ber Gifer bes bisherigen Glaubens find vollfommen verfdmunden, Die Befchranktheit lebt und webt nur noch ruhig in fich felbit, und ftatt wie früher nach außen zu fahren, arbeitet fie fich in ihren innern Budungen an bem Gebanfen einer freien Belt ab, die fie nicht mehr befampfen, nicht mehr icharf anseben fann, Die fie nur buntel ahnet und burch ihre bumpfe Contraction von fich abzumerfen fucht. Diefer Standpunct fann nur noch geschildert werden, - aber er muß geschildert merben, bamit biejenigen, bie noch fcmanten, barüber gur Ginficht fommen, was ihr loos ift, wenn fie nicht ben Muth haben, fortgufchreiten.

Man kann damit ganz zufrieden fein, daß, so bald ein Berfechter oder vielmehr, da auf dieser Seite kein Kampf mehr möglich ift, ein Bekenner des Alten aufgetreten ift: der alte Standpunct und zeigt, wessen er fähig ist. Da es ferner nicht möglich ift, daß auf jener Seite noch gar zu viel dergleichen Schriften erscheinen werden — benn, sobald es dieser Rich.

tung gar nicht mehr auf Erforschung bes Inhalts ber Evangelien, überhaupt gar nicht mehr auf bie Sache felbft anfommt, fo mußten mir nicht, weshalb man ein Buch nach bem andern über benfelben Gegenstand ichreiben follte - ba es in bem andern Kalle, wenn bie Burndgebliebenen wirflich noch viele Bucher über benfelben Gegenstand fchreiben follten, volltommen gleichgultig ift, ob fie ine Unendliche und noch aabllofe Bucher fchreiben - benn Bucher, bie nicht mehr in ber Entwidelung ber Bahrheit und bes mahren Bewußtseins von ber Sache ein inneres Glied bilben, gehören nicht mehr vor bas Forum ber Rritit und werben von ber Geschichte nicht einmal registrirt - fo ift es gut, bag biefe Urt ber Schriftstellerei balb beginnt und bas Gingige, was mit ihr vorgenommen werben muß, gefchehen fann : bag namlich burch eine einfache Schilberung gezeigt wird, mit welcher Bleichgultigfeit von nun an bergleichen Erfdeinungen ju betrachten find.

Es ift hart, bag and nur an Ginem Beifpiel bie Ratur diefes Standpunctes bemonftrirt werben muß, aber es muß gefchehen, bamit ber Triumph ber Bahrheit vollenbet merbe, und wenn bamit noch nicht genug gefcheben ift, wenn vielmehr bie theoretische Untlarheit und Leichtfertigfeit nicht aufbort, die Fortentwickelung ber freien Biffenschaft practifc hindern zu wollen, fo gelobe ich, nicht eher zu ruben, nicht eher die Reber aus ber Sand jn legen, ale bis es fo meit gefommen ift, bag bie Leichtfertigfeit eingesteht, fie fei leichtfertig; Die Begner ber Biffenschaft jugeben, fie hatten es nicht mehr mit ber Biffenschaft zu thun. Das Gelübbe ift fchwer und graufam, wie fich jeder überzeugen wird, der nur Gine Seite in folden Schriften liest, Die bas Alte ber neuen Beit in ihren Beg wirft - aber ber Rritifer muß es ablegen und halten, follten auch feine besten Jahre baburch verschwenbet werben und follte er bie Qualen bes Tantalus leiben, wenn er fich von ben beften Studien baburch abgehalten fieht.

Dieje Urt des Rampfes muß noch bestanden werben und fie ift unausbleiblich, wenn bie Borausfegungen, von beneu achtgebn Sahrhunderte befeelt und getragen murben, abgelost von allem weiteren Inhalt, ber fich mit ihnen früher verband, verlaffen von dem Enthufiasmus, ben fie hervorriefen und ber fie wiederum werth und theuer machte, frei von aller Spannung, bie ihnen geschichtliche Bedeutung gab - furg, wenn ne als reine Boraussenungen bes beschränften Berftandes ohne bas innere Gener, bas ihnen bie frühere Befchichte gab, obne ben Busammenhaug mit bem Gemuthe, beffen ursprungliches Bert und Besithum fie früher maren, ber Biffenschaft, Die fie langft erflart und aufgelost bat, ju guter lett noch einmal entgegen ju treten magen. Berlieren wir unter folder Arbeit unfere schönften Jahre und vergeuben wir unfere besten Rrafte, fo haben wir und nur ale Individuen zu beflagen, aber aller Grund gur Rlage verschwindet, wenn wir bedenten, baß wir ber Menschheit Luft verschaffen und fie burch einen Raum hindurch, wo fich die Stidluft von Sahrhunderten angefammelt bat, ins Freie führen.

Wenn Manner, die sich einer philosophischen Bildung ruhmen, über Resultate fritischer Schriften, die sie selbst nicht gelesen haben, kurzweg bemerken: "das war von jeher meine Meinung, so habe ich immer gedacht!" so ist gewöhulich der Hintergedanke, den sie bei dieser Bemerkung hegen, der, daß es eigentlich unnütz sei, dergleichen Sachen auszusühren, einen Kreis von Dogmen, an die sie selbst nicht mehr glauben, aufzulösen, die heilige Schrift, die sie nicht mehr lesen, zu krististen. Allein ein Dogmenkreis, an den achtzehn Jahrhunderte glaubten, ist nicht damit aufgelöst, daß man an ihn kurzweg nicht mehr glaubt: die heilige Schrift ist dadurch, daß man sie nicht mehr liest, noch nicht in ihrem Ursprunge erklärt. Man stelle diesen Leuten die Aufgabe, einen Abschnitt der Schrift zu erklären, d. h. als menschliches, freies Product

ju erflaren und man fann gewiß fein, baß fie und mit ben Artifeln ber unbestimmten Religiofitat ober mit ben Macht= fpruchen einer Theologie, Die fie langft hinter fich zu haben meinen, aufwarten werben. Gie werben burch ihre Miggriffe felbit ben Bemeis liefern, wie nothwendig es ift, bag bie Rritif ernftlich und bis in bas Gingelnfte burchaeführt wirb. ne beweisen also auch, wie Unrecht fie haben, wenn fie fich augleich ju ber Meinung berjenigen befennen, welche ber Unficht find, es fei Unrecht, ober gefährlich ober voreilig, gerabezu auf die Religion und auf die heilige Schrift loszugeben. Durch die Unbestimmtheit ihrer Unfichten, burch ben Mangel an aller inneren Festigfeit, burd, ihre eigene Berwickelung mit einem Standpunkte, über bem fie fich weit erhaben glauben, beweisen fie nämlich, baß es abfolut nothwendig ift, die Sache gur Entscheidung zu bringen. Gefährlich ift nur bie Unbestimmtheit und bas Schwanten ber Ueberzengung und bie Zaufchung über fich felbit, bag man in einer Sache, beren wirt. lichen Urfprung man nicht fennt, fich flar ju fein meint. Boreilig endlich find noch niemals Schriften erichienen, Die ihren Gegenstand gründlich und erschöpfend behandeln; mann ne erschienen, war immer ihre Zeit ba. Der schlagenbite Beweis ihrer Nothwendigfeit liegt immer wieder in ber grengenlofen Bermirrung ber Unfichten, bie gu ber Beit herricht, ba fie ericheinen, in ber Mattiafeit ber Ueberzeugung, gegen Die fie auftreten muffen und besonders barin, bag bie früheren tritischen Arbeiten felbst noch bogmatisch find, auf religiösen Borausfennaen beruben ober in boamatifche Gase enben, überhaupt in ber untlarften Beife bie entgegengefesten Principien noch in fich vereinigen. Gerabe biefe fritischen Berte und ber Gipfelpunkt ber Berwirrung, fie beweisen am auffallendsten die Mattigfeit ber Ueberzeugung, die Sarte ber Rnechtschaft und die religiofen Borandsegungen offenbaren in ibren Rafonnemente ben fühlbariten Drud. Diefe Berte

man bente an biejenigen von Strauf und Weiße - find ber reinste Ausbrud ber Beit, bie ber Bollendung ber Rritif porangeht und biefelbe nothwendig forbert, ba fie bie Freiheit bes Gelbitbewußtfeins und bie Befangenheit in religiöfen Boraussehungen in jedem Sate als vereinigt barftellen und bas Beburfniß ber Scheidung bis zu bem Puntte treiben, mo es unbedingt befriedigt werben muß. Es ift eine febr faliche Borstellung, wenn man meint, ber Rritifer febe gur Religion und zum wirklichen Glauben in Spannung, es ift ein finnlofer Borwurf, wenn man fagt, er fei leidenschaftlich und feindfelig gefinnt gegen ben Glauben, Die heilige Schrift und bas Beilige überhaupt. Mit bem mirklichen Glauben bat er es gar nicht nicht zu thun, bas Beilige haben Undere por ibm profanirt, wenn fie es mit ihren philosophischen ober verftanbigen Rafonnemente ju fturgen meinten: feine mabre Gpannung ift gegen jene mitterhaften Berfe gerichtet, Die Leibenschaft, die ihn gur Arbeit treibt, ift burch ben Biberfpruch und bie Salbheit ber früheren fritischen Arbeiten angeregt und wird burch ben bestäudigen Rampf mit ben Ungeheuern, die in der Berbindung bes Glaubens mit der Philosophie gezeugt werben, unterhalten, und eben biefe Unfpannung öffnet ihm bie Mugen bagu, baf er in allen frühern theologischen Auffaffungen, ja noch weiter bis in die theologischen Glemente, Die fich bereits in ber Schrift finden, Diefelbe Bermischung bes Glaubens und bes Berftanbes, ber Anechtschaft und ber Freiheit bemerten und verfolgen fann. Rur gegen biefe Bermifchung und Bermirrung, Die fich ben Schein ber Ginheit und ber Uebereinstimmung mit fich felbst und mit bem Wegenstande gibt, ift feine Leibenschaft gerichtet. Er will wirkliche Ginheit, wirkliche Uebereinstimmung mit fich felbft und mit bem Gegenstande. Darum fennt er feine Leibenschaft gegen ben Gegenstand, gegen die Religion und bas Beilige: er bat fie nur ju erfennen und zu erflaren und indem er fich rein

theoretisch zu ihnen verhalt, haben sie aufgehört, für ihn Religion und das Heilige zu sein. Seine Leibenschaft wird nur bann wieder erregt, wenn man ihm das Heilige als solches wieder aufzwingen will und es doch nicht anders als so kann, daß man ihm mit verständigen Gründen zuset, also mit Gründen, die das Heilige, indem man es ihm als solches präsentirt und darbietet, vollständig profaniren.

Bo bleibt aber bie Schrift, Die endlich boch angezeigt fein will? Es hat mit ihr burchans feine Gile. Wir fonnten fie vollständig ignoriren, wie fie alle neuern Arbeiten, die von Strauf, von Beife und Bilfe burchans ignorirt hat. 3ch fonnte furzweg fagen, ihr Berfaffer habe nirgende bas Rechte getroffen, wie berfelbe, wenn er zuweilen einige Gage ans meinen Schriften citirt, immer febr fchnell mit ber Bemerfung, ich hatte mich geirrt, bei ber Sand ift. Doch nein! ich konnte es nicht in berfelben Beife! Mir mare es fchlechterdings unmöglich eben fo die Gate bes Berfaffere mißauverstehen, wie er meine Ausführungen total migverstanden Mir ware es burchaus unmöglich, einen fo schwankenben, unverständlichen und falfchen Bericht von feinen Arbeiten ju geben, wie er von ben meinigen gegeben hat. 3ch fann von ihm nicht fagen, baß er irgend eine Frage, fei es bie geringste ober die umfassenoste, "vielseitig angeregt und betrachtet hat", bin also auch nicht im Stande, von einer "Beleuchtung und Unregung" biefer Urt bann vollständig abzus feben.

Der Berfasser nennt (S. 69) "bie Frage von den Quellen des Marcne" eine folde, die "in der neueren Zeit von Wilke, Beiße und Bauer vielseitig angeregt und beleuchtet worden ist" — Beiße's Schrift citirt er folgendermaßen: "Evang-Geschichte I, 6 ff.", die meinige so: "Krit. der Synopt. Borrede S. XI ff.", als ob wir nur hier und auf den folgenden Seiten diese Frage "anregten und beleuchteten". — Was sagt

nun ber ehrenwerthe Berfaffer von unfern "Unregungen und Beleuchtungen "? Beleuchtet er fie nun von feiner Geite wieber? Richt im Geringften. Gibt er einen orbentlichen Bericht von unfern Arbeiten? Rein! Bar feinen! Bezieht er fich auf fie in feiner Darftellung ber evangelischen Beschichte? nicht! Er thut, als ob fie gar nicht ba waren. Nachdem er gefagt hat, baß wir bie Frage "angeregt und beleuchtet" baben, compilirt er wie in ber gangen Ginleitung, bie von ben Quellen ber beiligen Geschichte banbelt, Die Bargarapben ber currenten Ginleitungen in bas neue Testament, er compilirt fie noch bagu in einer fehr unflaren, schwebenben und burchaus haltlosen Beise und fommt bann nach ben unverftanblichen Wendungen, in benen fich feine Sprache bewegt, ju bem Glanbenefate, baf Marcue von Matthans und Lucas abhanaia fei. Strauf fteht alfo mit bem Befenntnif biefes Glaubenefates nicht mehr allein: er fann fich nun in feinem Abbilde beschauen.

Aber fpricht benn ber Berf. gar nicht von unseren Beweifen? Sagt er nicht einmal, worin ihre Bedeutung liege? Rein!

Spricht er auch nicht davon, daß Lügelberger bewiesen hat, die Tradition vom Aufenthalt des Apostel Johannes zu Ephesus sei unrichtig? Gar nicht! Trop aller Beweise, daß Johannes nicht zu Ephesus resibirt habe, trop aller Beweise, daß das vierte Evangelium durch und durch, im Ganzen und bis in das geringfügiste Detail das Werk eines spätern Pragmatismus ist, oder nicht einmal trop dieser Beweise, denn er kann ihnen nicht Trop bieten, da er sie nicht etwa nur ignorirt, sondern nicht einmal sie ausehen und auffassen und über sie berichten kann, spricht er von dem Aufenthalt des Apostels zu Ephesus und von dem Apostel Johannes, der das vierte Evangelium abgesaßt habe. Er spricht nicht nur so, als wäre in den letzten Jahren Nichts geschehen, sondern

für den Standpunkt, auf dem er fich befindet, ift Richts gesicheben.

Nicht einmal bas ift fur biefen Standpunkt geschehen, baß Strauf die naturliche Erflarung ber evangelifden Berichte, wie fie von Paulus am robeften burchgeführt ift, gefturgt hat - - mir fagen: "am robesten": Strauß bat namlich überfeben , baf alle theologische Erffarung naturlich ift und Paulus nur eine besondere Urt ber natürlichen Erflarung burchgeführt hat. Die theologische Erflarung ber evangelischen Geschichte besteht mefentlich barin, baß fie Bermittlungen in ein Gebiet bringt, bas fie ausschließt, baß fie erflaren will, was unerflärlich bleibt, wenn es als empirisches Factum gefaßt wird, baß fie wirflichen Bufammenhang ba feben will, wo er nicht zu finden ift, furz, baf fie verftanbige Rategorien in eine Belt bringt, in ber fie unmöglich find. Der Berfaffer hat aber nicht nur nicht gelernt, daß alle bisherige Theologie mit ihren Bermittlungen, Erflarungen, Sebeln und Brechjangen aus ber Belt ber heiligen Gefchichte von ber Rritif vertrieben ift: er hat nicht einmal gesehen, bag bie natürliche Erklarung in ihrer plumpeften Form, in ber Form, in ber fie Paulus vorgetragen bat, ihr Ende gefunden hat. Sein Buch ift nur ein abgeschwächter Rachbrud bes Berfce von Paulus.

"Des Berfes von Paulus!"

Wenn man uns nämlich fragt: wozu also von einem Buche sprechen, welches vollständig außerhalb unserer Zeit steht, deffen Verfasser die Beweise, die die letten Jahre geliefert haben, nicht kennt und nicht kennen kann? Wozu ein solches Buch auch nur erwähnen, da seine Beurtheilung in den Wersken gegeben ist, die sein Verfasser nicht studirt hat und nach der Natur seines Standpunktes nicht studiren konnte? Ein Buch, dem zu viel Ehre geschieht, wenn es auch nur erwähnt wird? — wenn man so fragt, so antworten wir: im Gegen-

theil! Golde Bucher muffen boch gehalten werben, ba fie ein Beweis find, wie weit bie Macht ber Rritif ichon vorgefchritten ift. Sie beweisen, bag bie Theologie nicht mehr im Stande ift, bie Rritif zu befampfen, b. b. - benn einen anbern Rampf fennen wir nicht - bie Ausführungen ber Rritif zu lefen, zu verfteben, barguftellen und wirflich, in ihrer allgemeinen Grundlage und im Ginzelnen zu befampfen. Die Theologie fpricht es felber aus, bag fie neben ber Rritif nicht bestehen tann, wenn fie biefelbe ignorirt. Wenn fie neue Bucher hervorbringt, fo barf ber Rritifer nicht ichmeigen, wenn er auch nichts anders zu thun batte als ihr in Erinnerung zu bringen, baß es Beweise gibt, bie fie nicht beachtet hat, Beweise, Die bas Befen bes Bangen betreffen und auch nicht ben geringften, unscheinbarften Theil unverschont gelaffen haben, bag fie außerbem mit Behauptungen und Benbungen aufgetreten ift, über bie fie fich in langft erichienenen Werfen eines Beffern zu belehren bat.

Das ist schon viel, wenn es so weit gesommen ist, daß man jeden Theologen, der mit einem Buche über die heilige Geschichte auszutreten wagt, mit der bloßen Frage: hast du den Wilke, den Lügelberger, den Weiße, den Bauer gelesen? Ja, hast du sie denn wirklich gelesen? wirklich? wo sind denn die Beweise? — mit einer Frage, die bei jedem Sage, bei jedem Worte, das er uns bietet, wiederholt werden nuß, entweder in die Schule oder in sein Richts zurückschieden kann.

Noch mehr aber ist gewonnen, wenn die Sache so weit gebiehen ist, daß die Theologie nicht mehr Werke, sondern nur noch Bucher bervorbringen kann. Werke repräsentiren ein wirkliches Glied in der Entwickelung einer geschichtlichen Frage; Werke wurden eristiren und sich vervielfältigen auch ohne den Beistand der Druckerpresse, Werke haben ein mannstiches Wesen in Sprache, Haltung und Geberde und als mannlich beweisen sie sich, indem sie zeugen und eine neue

Entwickelung hervorrufen. Bucher, Die Die Theologie jent nur noch produciren fann, find nichts als Nachbrucke, und zwar blaffe Rachbrucke von Berten, Die felbit ichon Die Beit abaeblagt hat, Bucher eriftiren nicht burch bie Rothwendigfeit bes geschichtlichen Fortschritts, fie find Producte ber Millfür und Schwache berjenigen, die hinter bem Fortschritt gurud. geblieben find, Bucher vervielfältigen fich nur vermittelft ber Druderpreffe. Die Schrift von Paulus ift ein Bert, Die Dogmen, die herr von Ammann in ben Druck gegeben bat, find, weil es ber Berfaffer und ber Buchbinder fo haben wollten, ein Buch. Werfe fonnen nur burch gebiegene Berfe, Die einen weiteren Fortschritt ber Geschichte repräsentiren, widerlegt werden, indem ihr allgemeines Princip und ihre einzelnen Glieber - benn fie bilben wirflich immer einen Drganismus - an einer höhern Ibee, alfo auch an einer pollendeteren Darftellung der Idec gemeffen werben. Bücher haben fein leitendes Princip außer ber Billfur, fie haben feine Glieder, fondern nur burre Blatter ober Bogen ober Theile. Berfe fonnen widerlegt werden, Bucher nicht, ba fie fein Princip haben, bas ber Rebe werth mare, benn falls fie felbst ben Unflang an ein Princip enthalten, wie vorliegenbes Buch ben Unflang an bas Princip ber natürlichen Erflarung von Paulus, fo ift berfelbe matt und nurein. Aus Berfen fann man lernen, wenn auch zuweilen nur burch ihre Biberlegung lernen; aus Buchern nicht. Werfe regen ihre Beit auf, Bucher bleiben ihr gleichgültig und werden bald von ihr vergeffen.

Bozu fprichst du denn also von diesem Buche? wird man wieder fragen. Run, ist es denn nicht merkwürdig zu sehen, in welchem Zustande die Religion sich darstellen muß, wenn sie sich noch neben der Kritik behaupten will? Borliegendes Buch bringt uns diesen Zustand genügend zur Anschauung, so genügend, daß ich stundenlang darüber sprechen möchte. Aber

dann fprich boch endlich einmal von dem Buche felbst! Gi! Ich habe ja von Anfang an darüber gesprochen, gesagt, was über dergleichen Sachen zu fagen ist. Wir haben aber noch Richts von dem Inhalte gehört! Wie kann ich von Inhalt sprechen, wenn keiner aufzusinden ist?

Bon folden Buchern fann nur ber Styl gefchilbert merben. Der Styl ift zwar nicht nur ber Mensch, sondern auch ber Inhalt felbit. Der theologische Styl ift die Theologie felber, wie fie leibt und lebt und ibre innerften Bergenegebeimniffe verrath. Charafterifirt jeuen Stul und ihr habt bie Theologie felbit geschilbert. In ben Zeiten aber, wenn eine geschichtliche Erfcheinung fich überlebt bat, wenn bie Berhaltniffe fich ringe um fie berum verandert haben und fie fich bennoch immer noch zu prafentiren magt, fo ift ihre Sprache fast nur noch Stol und völlig inhalteloe, fo ift fie nichte mehr weiter ale ihr Styl und biefer fo auffallend, bag er fast jebes Dhr beleidigt und nicht mehr lange zu leben bat. Der Gu= rialfinl a. B., ber Stol ber Bevormundung und Rnechtichaft. murbe in ben Beiten, ale bie Freiheit fich zu regen begann und die Menschheit ermachte, als Styl die Sache felbit, d. b. fo inhaltlos und emporend, daß er au feiner Leerheit und an feinem Biberfpruch gegen bie veranderten Berbaltniffe untergeben mußte.

Jede Seite in vorliegendem Buche ist classisch geschrieben, zeigt uns die Vollendung des theologischen Styls und verdiente deshalb analysirt zu werden. Aber wir können hier kein Werk über den theologischen Styl schreiben. Ich widerstehe der Bersuchung, die drei Seiten zu analysiren, die von den Quelsten des Marcus handeln (S. 69—71), denn jede Seite ist so herrlich und charakteristisch und bietet sich so ausdringlich der Kritik dar, daß es sehr parteissch von uns wäre, wenn wir absichtlich und mit Ueberlegung irgend eine Seite bevorzugen wollten. Wir greisen willkürlich in das Buch und fangen bei

ber Seite an, die sich und zufällig barbietet, bei ber Seite, wo der Berf. "von bem Berhaltnisse bes Täufers zu Jesu" handelt und namentlich den Bericht bes vierten Evangelisten von ber Botschaft ber Juden an den Täufer bespricht.

Ich erwähne nicht — ba es sich auf biesem Standpuncte von selbst versteht —, baß ber Berk. auf bie neuerlich geführzten Untersuchungen über bas Berhältniß bes Täusers zu dem Werke Jesu, auf die Beweise, welche die bisherige überliesserte Ansicht in jedem Puncte ausheben, nicht im Geringsten eingeht; ich werde auch nicht auf meine Kritif des vierten Evangeliums verweisen, denn auf dem Standpuncte, auf welchem der Berk. steht, kann man gründliche Entwickelungen nicht lesen: — wie gesagt, nur den Styl, die Wendungen der vorliegenden Schrift werde ich au ein Paar Beispielen kenntlich machen.

Ich erwähne ferner nicht, daß die Schwierigkeiten und Wibersprüche, durch welche sich der Bericht des Vierten, wie ich in meiner Schrift nachgewiesen habe, vollständig auflöst, daher kommen und zu erklären sind, daß der Vierte auf eine sehr unglückliche Weise die spnoptischen Angaben über die Stellung des Täusers, namentlich aber den Bericht des Lucas von der Erklärung des Täusers, er sei nicht der Messias, als das Bolk vermuthete, er könne am Ende der Gesalbte sein, verarbeitet habe. Die Sache geht und hier Nichts an, da wir es mit einem Standpuncte zu thun haben, für den sie selbst nicht da ist.

So fagt benn ber Berf., "bas große Synebrium" habe jene Gesandtschaft an den Täuser geschickt — man höre nun, wie die Unwahrheit der Sache in dem Schwanken und Schwesben der Sprache sich ausdrückt! — "vielleicht mehr in deliberativer und prävenirender als inquisitorialischer Absicht, weil seit der Besetzung des Landes durch die Römer der hohe Rath nicht allein dem Kaiser und seinem Stellvertreter verantworts

lich war, fondern es auch in bem Intereffe feiner Stellung lag, von meffignischen Aufregungen bes Bolfe, fo weit es bie Rlugheit erlaubte, ben möglichsten Bortheil zu gieben". Richt allein - - fondern auch! Alfo bas eine Motiv fam zu bem andern hingu, und zwar in ber Urt, bag fich beide mit einander mobl vertrugen, beibe mit Ginemmale biefelbe Sandlung berbeiführen fonnten, und zwar fo berbeiführen fonnten, daß fie fich nicht ftorend durchfrenzten? Mas beift bier "beliberative und prävenirende Absicht"? Und wie verrath fie fich in bem Benehmen ber jubifden Abgefandten, in ben Fragen, Die fie bem Täufer vorlegen? Bober weiß ber Berf., baß es bamale, ale Jefus auftrat, "meffianische Aufregungen bes Bolfes" gab? Beif er und and bem Beitalter Jefu ein Beispiel zu ergabten, auch nur Ginen einzigen Kall, moraus es hervorgeht, bag es "im Intereffe ber Stellung bes großen Synedrium lag ", " von meffianischen Aufregungen" u. f. w. u. f. w.? Der Berf. will " bad leben Jesu mit fteter Rucfucht auf Die vorhandenen Quellen barftellen": aber muffen nicht biefe Quellen vorber fritisch untersucht werden? 3ft es nicht die erste Frage in dem vorliegenden Kalle, ob der Bericht bes Bierten in fich felbst jufammenhangt? fcon genug, wenn obenhin von "thatfachlichem Zusammenbang ber gangen Erzählung und Darftellung" gesprochen wird? 3ft es nicht fehr die Frage, ob überhaupt etwas ober wie viel an jener Tradition ift, bag bas Spuedrium Reuerer - ber Berf. fagt: "novaturirende Lebrer" - jur Rechenschaft zu gieben befugt mar? Ift biefe Frage nicht bann wenigstens unumgänglich, wenn ber evangelische Bericht nicht als ein folder erfannt ift, ber fich burch fich felbst und burch feine inneren Biberfprude auflöst?

Wer wird an so kleinliche Fragen benten, wenn man wie ber herr Berf. gang andere hilfsmittel besitzt und im Stanbe ift, burch eine fuhne Wendung die Sache zu entscheiden.

"Demnach, fahrt er G. 261 fort, ordnete bas Dberpresbuterium von Bernfalem an ben Täufer am Jordan eine Deputation . . . ab, ihn über feine perfonlichen Unfpruche und bie Absidten zu vernehmen, Die feinen Berfammlungen zu Grunde lagen." "Demnach!" - und ber Berf. hat und nicht flar gemacht, welches bie Berhaltniffe maren, die eine folche Botichaft erforberten! Bir wiffen noch Richts bavon, mas benn jene "beliberative und pravenirende Abficht" mar, Richts bavon, wie bie jubifde Dbrigfeit ans "ben Verfammlungen" (1) bes Täufere "Bortheil" gieben tonnte. Der Berf. fagt uns nicht einmal, mas die Abgefandten ben Saufer fragten: er hat genug gethan, wenn er ebenfo wie ber Evangelift fogleich bemerft: "ber Täufer erwiederte unumwunden: ich bin nicht ber Meffias;" b. h. ftatt zu erflaren, ben Bericht zu untersuchen, aibt ihn ber Berf, einfach wieber. Doch nicht gang in berfelben Beife, wie ber Evangelift: ber Berf. hat vorher rafonnirt, über die Stellung und bie Abfichten bes Snnebrium gesprochen, wollte er fich baber confequent bleiben und gufammenhangenb fprechen, verständig reben, fo hatte er noch weiter rafonniren und die Antwort bes Taufere erflaren und motis viren muffen. Es ift aber flar, weshalb er es nicht that: er fonnte es nicht; bas unflare und haltlofe Rafonnement, bas er vorber jum Beften gab, fonnte nicht fortgeführt merben, ba es langft ehe es ale Uebergang ju ber Sache felbft, b. h. zu bem evangelischen Berichte bienen fonnte, in fich felbst gerfallen mar. Rann eine Rede, bie weder Sand noch Fuß bat, fortidreiten ober auch nur gur Rothburft weiter friechen?

Der Berf. fagt zwar nachher (S. 262): "Die Antwort war ohne Furcht und Ruchalt aus bem Zusammenhange bes Gespräches selbst genommen, wie es die Abgeordneten eingesleitet hatten, und riß gleich ben ersten Faden ihrer spähenden Erwartung ab." Der Berf. hätte uns aber sagen sollen, wie die Abgeordneten das Gespräch eingeleitet hatten, welches ber

Busammenhang bes Gespraches mar - aber wie fonnte er es, wie fonnte er ben Schein ber Bermittelung gur Birflichfeit erheben ober vielmehr bas Richtige feines Beredes gur Sache führen, ba er bei allem Rafonniren von bem Berichte fo meit abhangig ift, baf er ibn tautologisch, aber mit einer Tautologie, Die burch ben Schein ber Erflarung und Bermittelung nur verwirrt geworben ift, wiedergibt? Im Berichte Des Bierten erflart ber Taufer, er fei nicht ber Meffias; ohne bag mir erfahren, wie er zu biefer bestimmten Untwort fich bemos gen feben fonnte, bricht er bie Berhandlungen ab, von benen und nichts berichtet ift: - aber find wir nun fluger geworben, wenn ber Berf. von einem "Bufammenbang bes Befpraches" fpricht und ihn und nicht entwickelt, von einer "Ginleitung bes Gefpraches" rebet und fie nicht analyfirt? Rein! Er revocirt in bemfelben Gate fein Gerede vom Bufammenbang und von einer Ginleitung bes Befpraches, wenn er von bem "erften Raben jener fpabenben Erwartung" fpricht, ben ber Taufer "gleich" abrif! Ift benn, wenn es gilt, " ben erften Raben einer fpahenben Erwartung" - "gleich abzureißen", fcon ein "Gefprach" gegeben, fann icon vom " Bufammenbang bes Gefpraches" bie Rede fein, hatten bie Abgeordnes ten Beit gehabt, bas Gefprach einzuleiten? Ift bie Ginleitung eines Gefpräches und ber "erfte Raben einer fpabenben Erwartung" Gines und Daffelbe?

Wie gefagt: in einem Jusammenhange, wo es sich gar nicht um die Sache handelt, wo es nur darauf ansommt, die Rechte der Sprache zu vertheidigen, versohnt es sich nicht der Muhe, zu bemerken, daß nur in der Schrist des Lucas die "Antwort" des Täufers, er sei nicht der Messias, Sinn und Bedeutung hat — denn hier vermuthete das Bolk, er möchte am Ende selbst der Messias sein — daß nur hier, in der Schrift des Lucas, wirklicher, wenigstens formell durchgeführ-

ter Jusammenhaug vorhanden ift — denn das Bolf kam durch die Predigt des Täufers auf seine Bermuthung — daß der Bierte den Bericht des Lucas sehr ungeschickt benutt hat, indem er ihm eine Situation entlehnte, die er nicht wirklich schildert und herbeisührt — Alles das geht uns hier, wo wir es mit einer Schrift zu thun haben, die über, oder wenn man will, unter der Sache oder abseits der ganzen Sache steht, Nichts, gar Nichts an. Gar Nichts!

Eigentlich haben wir genug — mehr als genug von diejer Schrift gesprochen, da alle Sage berfelben den so eben
angeführten völlig entsprechen. Alle Sage können wir doch
nicht analysiren, und wenn das nicht, so ist es vollkommen
gleichgültig, ob wir an fünsen oder an zehn oder an einer Mandel die Sprache des Verf. kenntlich machen, oder ob wir
und gar dazu verstehen, die Sprachproben schoedweise zu geben.

Wir könnten schließen. Doch wollen wir sehen, wie weit unsere Geduld reicht. Den "Faden" unserer Geduld wollen wir nicht so "gleich" reißen lassen. Wir fahren in unserer Analyse fort, aber nur unter der Bedingung, daß die theologischen Leser sich nicht einbilden, sie sprächen und schrieben andere, als der Herr Berf., unter der Bedingung also, daß sie in der Schreibart desselben ihren Styl wieder erkennen. Wollen sie sich zu dieser Bedingung nicht verstehen, so werde ich dennoch in dieser Kritik fortsahren, aber ihnen die Insygabe stellen, noch bei Zeiten mir den Theologien zu nennen, der in theologischen Berhandlungen menschlich und zusammenhängend schreibt; denn der Saß, daß der theologische Styl der Widerspruch gegen Alles ist, was Zusammenhang, Aussrichtigkeit und Bernunft heißt, wird bald allgemeine Anerkensung gefunden haben.

Unmittelbar nach jenem herrlichen Sage, ber uns mit bem "Faben einer fpahenben Erwartung" ju unferm Erstannen befannt machte, fahrt ber herr Berf. fort: "Alle Raraiten

und Mystifer unter ben Juden waren bem politischetheofratischen Messanism abhold und ba auch ber Täuser hierüber effenisch bachte, so sagte er sich von allen Ansprüchen auf die Messawürde mit entschiedener Festigkeit — welcher Pomp ber Sprache! "mit entschiedener Festigkeit" — los."

Es ware lacherlich, wenn wir ben herrn Berfaffer über Die Entbeckungen, Die er und in Diefem Sate mittheilt - alle Sate feines Buches wimmeln aber von Renigfeiten biefer Urt - mit Fragen bestürmen ober ihm bemerflich machen wollten, baß wir burch unfere Rritif für jeden Berftandigen folde Traumereien unmöglich gemacht haben. Wir haben nicht einmal Zeit bagu, ben herrn Berf. ju fragen, woher er es weiß, baß ber Täufer über "ben p. p. Meffianism" effenisch bachte, woher er es weiß, bag "alle Raraiten und Moftiter unter ben Juden bem p. p. Meffianism abhold maren" - unfere Sache ift einzig und allein, bafur zu forgen, bag wir une, ohne an unferm Berftande Schaden zu nehmen, burch ben angeführten Sat hindurcharbeiten, ober ju zeigen, daß feine Gedaufenlofigfeit ihn für und unfchablich macht. Bie? Benn ber Täufer bem "politischetheofratischen Meffianism abholb" war, mußte er fich beghalb "von allen Unfprüchen auf bie Meffiasmurbe mit entschiedener Restigfeit losfagen "? für ein Sprung! Rann nur berjenige Unfpruche von biefer Urt machen, ber fich ben "Meffianism" als einen "politifchtheofratischen " vorstellt? Wogn gibt es in ber theologischen Sprache bas treffliche Bort "geläutert", bas fich fonft immer gur rechten Beit, b. b. in Beiten ber Berlegenheit einstellt? Ronnte ber Taufer nicht über ben "Meffianism" "gelauterte" Borftellungen haben, b. h. fonnte es ihm - wenn wir cinmal in bas Reich bes Nonfens einen theologischen Spaziergang maden follen - bei "geläuterten Borftellungen über ben Deffianism" nicht möglich fein, recht wohl auf ben Bedanken gu tommen, er tounte ber Meffias fein? Dber, wenn bie judifchen

Abgeordneten - wovon wir aber im Bericht bes Bierten Richts lefen - ben "Meffianism" nur ale ben "politifche theofratifchen " fannten , mußte beghalb ber Taufer fogleich fo iprechen, ale ob er mit bem "Messianism" gar Richte gu thun baben wolle. Gab es benn feinen "geläuterten Deffianism" und tonnte fie ber Täufer über ihn nicht belehren? Man fieht, wir wollen nicht fpringen wie ber Berr Berf., wir wollen namlich fagen, baß Erfte, was ber Taufer unter jener Boraussetzung hatte thun muffen, tonnte fich allein barauf beschränten, baß er erflarte, er wolle mit jenem befaaten " Meffianism" Richts zu thun haben : bann erft, wenn er fie eines Beffern belehrt und über ben mahren Meffianism aufaes flart hatte, fonnte er - allenfalls auch "mit entschiebener , Restigfeit" - erflaren, bag er nicht ber Meffias fei. Rommt es aber nun nicht bei bem Sprunge bes Berrn Berf. von ber Abueigung bes Täufere gegen ben befagten "Meffianiem" ju feinem Biderwillen, mit ber "Meffiadwurde" etwas zu thun ju haben, barauf binaus, bag ber Taufer mit bem "Meffianism" überhaupt Richts zu thun haben wollte ?

Es mag theologische Sate geben, in benen der innere Widerspruch der Glieder nicht so grell oder plump, die Zusammenhangslosigkeit nicht so außerordentlich ist, daß sie einen Abgrund bildet, in welchen vor aller Welt Augen die Theile des Sates sich hinabstürzen, es mag theologische Sate geben, in denen Anfang und Ende sich nicht so laut zanken, sich nicht so augenfällig ein Bein schlagen und auf dem Boden herumtummeln, die sie sich ganz und gar zerzaust haben, Säte, in denen Anfang und Ende sich nicht so sehr ohne alle Umstände gegenseitig zersteischen oder — o Wunder! — auffressen: aber den ersten theologischen Sat möchte ich sehn, wo dieser Kampf wenn auch heimlicher und versteckter nicht vorhanden wäre. Die Theologie zerstört sich selbst, indem sich alle ihre Ausssagen innerlich zerreiben. Es bleibt Richts von ihr übrig.

Wir zerstören sie nicht: wir zeigen nur, daß sie sich selbst umbringt. Sie ist der Selbstmord des Geistes. Je mehr es mit ihr zu Ende geht, desto auffallender wird and ihr Kampf mit sich selbst, desto trampfhafter rafft sie in ihren Sätzen das Entlegenste zusammen, um zu zeigen, daß ihre Aussagen der Widerspruch schlechthin, der Widerspruch mit ihnen selbst, der Widerspruch gegen allen Zusammenhang und gegen die Sache selbst sind.

Sollen wir weiter analystren? Ich badte, es mare genug. Wen ich nicht überzengt habe, baß ein Standpunct, welcher fähig ift, Sate von der geschilderten Art hervorzubringen, teine anderen hervorzubringen im Stande ift, möge selbst eine Seite im vorliegenden Buch bestimmen, damit ich an ihr dies selben Widersprüche nachweise.

In einer fürzeren Manier will ich nur noch ein paar Gate ale Curiofa anführen. Man hore! "Alle aber (G. 263) Die Beauftragten mit einer ftrengen Amtmiene - (man bente!) auf Antwort brangen, ließ fich Johannes endlich bewegen, -(fo? bewegen? fich endlich bewegen?) - die Rolle des heroldes gu übernehmen - (zu übernehmen! - ber bes herrn Bege in ber öben Bufte vorbereite. Diefer Beruf, noch bagu in folder allgemeinen Saltung, mar burchaus unverfänglich, namentlich in bem einfamen Thale bes Jordan, wo fein anderer Lehrer bes Befetes feine Stimme gu erheben pflegte." am Ende nur beshalb nicht verfänglich, weil bier "in bem einfamen Thale bes Jordan" feine Concurreng gu fürchten mar? Sonderbare Ginfamfeit! fonderbare Urfache, feine Concurreng ju fürchten, wenn "gang Jubaa und Jerufalem" jum Taufer wallfahrte und bie Meifter Ifraels im Stich ließ! Sonderbare Ginfamteit, wenn "bie Berfammlungen bes Taufere" bas Synedrium allarmirten und gur Abfendung einer officiellen Botschaft bewogen!

Lieber Lefer, bore nun, wie in zwei Gagen Die gange

Frage über ben biblifden Bericht über Die Zaufe Befu abfol-Bore! "Barum bat Jefus fein öffentliches Lehrpirt mirb. amt mit einer feierlichen Untertauchung im Jordan begonnen, ba er boch feiner fittlichen Reinigung bedurfte? Diefe Frage ift zwecklos (!!), weil hier meber bie Ablegung ber Gunbhaftigfeit (!) - (Ablegung ber Gundhaftigfeit!) - noch bie Prarogative ber Sündlofigkeit in nachster Aussicht ftand - (noch bie Prarogative ber Gunblofigfeit in nachster Aussicht ftanb!) - fondern eine charafteristischesonbolische Sandlung - (fonbern eine darafteriftisch = symbolische Sandlung!) - bie ben Beift bes neuen Lehrers eben fo mohl als feine Lehre bezeich= nete (3oh. 3, 5.) und ichon im Boraus eine Grenzscheibe gwis ichen bem alten und neuen Bunde goa" (G. 267). Mit biefen beiben Gaten ift die Frage beantwortet und bie Rritif, bie jo albern ift, bergleichen Fragen grundlich behandeln zu wollen, völlig gefchlagen. Wie wichtig alfo find biefe Gage! Darum ermage fie, liebe Seele, recht genau, Wort fur Bort, lies ne zweimal, breimal, analyfire fie, untersuche ihre Conftruction, lerne fie auswendig, fchreibe fie bir an die Wand und fo oft bu fie vor bir fichft, fo bente baran, bag fie bas Meisterftud ber Theologie find, baß fie acht theologisch find, und rufe aus: Bebe bich hinmeg von mir, Theologe!

Wer im Stande ist, Sage, wie die angeführten, zu schreiben, kann nicht anders schreiben; benn jene Sage sind Alles, was er über die Sache vorbringt, also nicht Nebenwerke, nicht verlorene Posten, sondern die gesammte Heeresmacht, über die er zu gebieten hat. Es ist daher unnöthig und wäre Zeitverschwendung, noch einige andere Säge zu analystren.

Bir ziehen furz und gut die Summe: ber herr Berf. hat und den theologischen Styl in einer Form gezeigt, die wir fast die Form der Bollendung nennen durfen: dieser Styl mußte so sein, wie er wirklich ist, wenn alle leitende Principien fehlen, wenn alle fritischen Untersuchungen ignorirt werben, wenn Die Abneigung gegen bas Bunderbare ber heiligen Gefchichte, überhaupt gegen bas Beilige fo groß geworben ift, wie fie es fein muß, wenn noch in unfern Tagen die naturliche Erflarung an bas Licht zu treten magt. Das Schwankenbe und Unfichere ber Schreibart verrath ben Mangel an Muth -Muth ift aber nur möglich, wenn tuchtige Principien leiten -Die aufgedunsene Soblheit ift eine nothwendige Kolge, wenn alle grundlichen Untersuchungen ignorirt werben und ber Schriftsteller fich bennoch ben Schein geben will, als gebe er bas volle Resultat einer Arbeit von Jahrhunderten oder Jahrtaufenden; bas Schielende und Schwebende bes Style endlich ift bie gerechte Strafe begienigen, ber eine beilige Bunbergeschichte barguftellen und zu erflaren hat und fich ben Schein gibt, als theile er und die Sache felbft mit, wenn er und eine natürliche, gang gewöhnliche Geschichte schilbert und qugleich bie Forberung aufstellt, wir follten biefelbe als etwas gang Befonderes und Außergewöhnliches betrachten.

D. h. dieser Styl, weil er innerlich falsch und nichts weniger als der Ausbruck der Sache ift, ist das Unpopulärste, was es nur geben kann.

Es ist leicht erklärlich, daß der Rationalismus malcontent wurde, als ihn die neuere Kritif aus seinem Traume von einer "Weltreligion" weckte. Aber er mag grollen, wie er will: seine Mission oder vielmehr die Mission, mit der er sich selbst beehrte, als er sich einbildete, seine geschraubten Bendungen könnten die ganze Welt endlich einmal einengen, ist ihm zum heil der Welt abgenommen und die Zukunft wird darüber nur lächeln können, daß ein Styl von dieser Art einsmal für das Scepter der Weltherrschaft ausgegeben wurde. Der Indier, der Chinese sollte sich einem solchen Scepter unterwerfen? Die "quellenmäßige Darstellung des Lebens Sesu", wie sie uns der Rationalismus zu liesern nicht müde wird, sollte Indiens und China's Literatur verdrängen? We deutt

ihr hin! Mit ben altbeutschen Bolksbuchern konnt ihr ben Kampf nicht einmal aufnehmen. Ihr könnt es mit Nichts aufnehmen: am allerwenigsten mit bem Bolke, mit bem, was bas Bolk will und was es geschaffen bat.

Dem Bolke gehört die Jukunft; die Wahrheit aber, weil sie offen, unverstellt, rucksichtslos und unerschrocken ist, ist populär; sie wird also mit dem Bolke den Besis der Zukunft theilen oder vielmehr Beide, das Bolk und die Wahrheit sind Eines, sind der Eine, allmächtige herrscher der Zukunft. Der Eurialstyl der Bevormundung wird nicht mehr vom Bolke verstanden: es will den Styl der Wahrheit, des Muths und der Einfachheit — es verlangt nach dem populären Styl, den es allein versteht.

B. Bauer.

## V.

# Das alte neue Teftament.

In Friedenszeiten murbe man fich lacherlich machen, wenn man über eine Recension, aus ber man weiter Richts bat lernen fonnen, ale bag ber Berfertiger berfelben nun eben von ber Sache Richts verfteht, auch nur Gin Bort fallen laffen wollte. Aber laderlich murbe es auch fein, menn man bem Feinde, ben man aus allen Rraften befampft, die Deinung laffen wollte, er fonne, wenn er in feinen Buchern gefchlagen ift, nachdem feine Bibliothefen vom Feuer ber Rritif verzehrt find, in feinen Literaturzeitungen ficher und ungeftraft ben Schein erregen, als gebiete er noch über einen mahren Schatz von Bahrheiten. In Rriegeszeiten murbe man fich burch eine Schonung und Berachtung biefer Urt lacherlich machen: noch mehr: eine Indoleng von biefer Urt mare eine verbrecherische Salbheit, ba fie im Ruden ber vordringenden Urmee bie wenn auch verrotteten Burgen bestehen ließe, aus welchen ber Reind bod noch zuweilen Ausfälle machen fann, wodurch er wenigstens die jurudgebliebenen alten Beiber in Schrecken feten fann. Und fonnen alte Beiber burch ibr Befdyrei nicht auch zuweilen Schaben anrichten? Es mare lacherlich, wollte man fo indolent fein und bie alten Literas turgeitungen ignoriren. Gie find ja berfelbe Reind, ben bie philosophische Rritif in ben theologischen Bibliothefen befampft.

In diesem Angenblicke habe ich weber Zeit noch Luft, dem Mecensenten, der im letten Januarhest der Halle'schen Literaturzeitung meine Schrift über die Spnoptifer angezeigt hat, von allen seinen Wendungen zu zeigen, daß sie theologisch, also schwallos, also pöbelhaft sind — weder Zeit, da ich jest an der Reinschrift des dritten und letten Bandes arbeite, in welchen ohnehin allen theologischen Wendungen ein Ende gemacht werden wird — noch Lust, denn mein Auffat über die theologischen Schamlosigseiten reicht zur Antwort noch hin, namentlich mag der Recensent in Ro. IV dieses Auffatzes, im Abschnitt über den Rationalismus sich Raths erholen. Also später! Und später gewiß, denn jener Kritit des theologischen Bewustseins gehört auch die Kritif der Gesinnung, mit welscher der ächte Theologe — und der ächteste Theologe ist der Rationalist — die fritischen Werke aufnimmt.

Der 3med jener Recension mar, ju beweisen, bag ber Rationalismus fich laderlich machen und über ben Beweis, daß Marcus ber Urevangelift ift, lachen muß. Der 3med iener Recension mar ferner, ju beweisen, bag ber Rationalift Die Sache nicht aus fich, fondern aus dem Sundertsten und Taufenoften, wo möglich aus bem Untebiluvianischen, gewiß aber aus bem Entlegenften erflaren muß. Das ift leicht. fagt ber Recenfent, um mid ju wiberlegen, eine Gadje aus fich zu erklaren! Ja wohl ift es leicht, wenn bie Methobe gefunden ift! wird ber Bernunftige antworten. Es ift ein leichtes Ding mit bem Gi bes Columbus! Aber ber Theologe, der Rationalist barf nicht, wenn er bas Runststud mit bem Ei gefehen bat, baran benten, feine Qualereien aufzugeben. Er rollt - ein fleiner Gifpphus - das Gi fo lange bin und her, bis es bricht.

Ich erklare die Sache aus fich felber. Aber thue ich das etwa, wie die bisherigen Kritifer ber Evangelien mit ihren Methoden, daß ich immer nur Gin und daffelbe Schema be-

folge und in töbtlicher Weisheit jedesmal nur Eine und diefelbe Formel absinge? In jedem Paragraphen erklare ich
die evangelischen Abschnitte immer mit einer nenen Bendung
der Einen Methode aus der Kraft des christlichen Bewußtfeins, weil die evangelischen Abschnitte selbst von verschiedenem Character sind. Meine Methode weiß die innere Bestimmtheit der bestimmten Sache immer zu achten, zu erklaren und durch diese Bestimmtheit selbst auszulösen. Ich bin nicht der Chemiter, der sich einbildet, jede Farbe durch denselben Handgriff auszulösen.

Ichen Abschnitt muß ich nämlich beshalb mit einer neuen Bendung ber Methode auflösen, weil ich in jedem eine ansbere Bestimmtheit des christlichen Selbstbewußtseins — wenn sie wirklich vorhanden ist — sehe, eine Bestimmtheit, welche von dieser oder jener Collision des christlichen Selbstbewußtseins, von dieser oder jener alttestamentlichen Anschauung hers vorgerusen oder bedingt ist.

Alfo ift es mit ber Erklarung ber Sache aus ihr felbit — wenn auch, so balb man bie Methode gefunden hat, noch so leicht — boch wieder nicht so leicht, wie der Recensent meint. Er wenigstens hat nicht einmal geahndet, worin meine Mesthode besteht. Als Theologe durfte er es nicht ahnden.

Er lacht barüber, daß ich es eine "lumpige Frage" nenne, wenn ich ben Abfchnitt aus ihm felbst in jener Beise erklart habe, nun noch wie der nothwendig inconsequente Mythiser, oder wie der Anhanger der Traditionshypothese, oder wie der Rationalist, furz wie der Theologe fragen zu sollen, ob dem Abschnitt von der Stillung des Sturms nicht doch wohl irgend ein Factum, etwa daß sich Jesus einmal während eines Sturms muthig bewiesen habe, zu Grunde liege.

Ueber biese "lumpige Frage" ist es nun, daß ich hier noch ein Wort sprechen will. Der Theologe zwingt uns, über lumpige Fragen zu verhandeln. Was hatte wohl der Theologe gedacht, wenn ich schon in der Schrift über das vierte Evangelium jedesmal an seinem Orte bemerkt hatte, daß der Vierte hier die Schrift des Marscus, dort die des Lucas, und dort wieder die des Matthaus benütt habe. Wie ich jedem Bande meiner Schrift einen besondern Brennpunct, ein besonderes Interesse gegeben habe, so habe ich dem letten das Interesse aufgespart, welches in der Lösung jener Frage nach dem Verhältniß des Vierten zu den andern dreien liegt.

Bad hatte ber Theologe gefagt, wenn er von mir borte. daß das driftliche Princip fo wenig in Form und Materie schöpferifch mar, bag alle feine Materialien aus bem 21. T. genommen, bag bem 21. T. fogar bie Borte und Conftruc. tionen ber Gage entlehnt find? Er murbe mir - mir, ber ich wie fein anderer auch in meiner Schrift über bie Evangelien ben Unterschied bes 21. und R. T. entwickelt habe ben plumpen Bormurf gemacht haben, baß ich bas 21. und R. T. zusammenwerfe, mir, ber ich immer zeige, wie bie 21. T.lichen Unschanungen in der abstracten Rede bes R. T .lichen Principe ihres berben, aber immerhin boch volfethum. lichen, alfo lebendigen Fleisches beraubt werden. Dem letten Bande habe ich auch diefen Beweis aufgespart, bag bas R. T. faft gang und wirflich aus bem 21. jufammengestellt werben fann. Ba! was ich hiemit bem Theologen fur einen Stoff an plumpen Mifverftandniffen und Berdrehungen gebe!

Run zu der lumpigen Frage!

"Und es entstand ein großer Sturmwind, sagt Marcus E. 4, 37. Die Wogen aber schlugen in das Schiff, so daß es schon voll wurde." Der Dichter in Psalm 107 spricht von benen, die "die Werke bes herrn sahen und seine Bunder im Meer — sie waren näullich zu Schiffe — wenn er einen Sturmwind erregte und die Wogen sich erhoben und sie — das A. E. ist immer lebendiger und farbenreicher — gen him-

mel fuhren und in ben Abgrund fuhren und ihre Seele por Ungft verzagte, bag fie erschuttert wurden und mantten wie ein Trunfener und mußten feinen Rath mehr und fie ju bem herrn fdrieen in ihrer Roth und er fie aus ihren Mengften führete und gebot dem Ungewitter, daß es ftille ftand und Die Bellen fich legten" Pf. 107, 24-29. "Und Sefus, fagt Marcus B. 39, brobete bem Binde und fprach jum Meere: fei fill, verftumme! und es legte fich ber Bind und es ward große Stille." "Und es entftand, heißt es Jonas 1, 4, ein großer Sturm und bas Schiff lief Gefahr gerbrochen gu mer-"Da ftanb bas Deer fille von feinem Buthen" Jonas 1, 15. Daß Jefus Schlief als ber Sturm muthete, fagen war auch lucas und Matthaus, aber Marcus allein fagt aus, bag Jefus gerabe "hinten auf bem Schiffe mar und auf dem Riffen ichlief"; Marcus namlich hat den afthetifch nothwendigen Contraft eben fo wiedergegeben, wie er ibn an bem Orte fant, wo er ibn bernabm. .. Jonas aber war in den Bauch bes Schiffes heruntergegangen, hatte fic niedergelegt und war in tiefem Schlaf." "Und fie medten ihn, fagt Marcus, und fprachen ju ihm : Meifter, fummert's dich nicht, daß wir umfommen?" "Da trat zu ihm (Jon. 1, 6) der Schiffsherr und fprach ju ihm : was fchlafft du? Stebe auf und rufe beinen Gott an, bamit er und errette und wir nicht umfommen." Rach ber Stillung bes Sturme, Jon. 1, 16: Καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ανδοες φόβω μεγάλω καὶ . . . Marc. 4, 41: καὶ ἐφοβήθησαν φύβον μέγαν καὶ....

Run? Ift und bleibt die Frage nicht lumpig? Ift es nicht lumpig, an der Priorität des Evangelium Marci zu zweifeln? Zumal wenn nachgewiesen ist, wie schlottrig die beiden Andern ihre Abschrift versertigt haben?

Co find alle diefe lumpigen Fragen beschaffen, mit denen fich die — nothwendig inconsequenten — Mythifer, die Anshänger der Traditionshppothese, die Rationalisten, furz die

Theologen abqualen und mit beren Qual fie und durchaus martern wollen.

Roch eine Frage von Diefer Urt!

Die genannten Manner beschäftigen fich mit ber Frage, ob nicht vielleicht — nein! fie wollen und einreden, daß dem Bericht von ber Berfluchung bes Feigenbaumes ein Wort Jesu, etwa eine Parabel zu Grunde liege.

Die Parabel findet sich im A. T. und Marcus hat sie zuerst zu einem Factum gemacht, Lucas hat aus dem Factum
auf eigne Hand eine Parabel — eine sehr ungeschickte Parabel — gemacht und Matthäus hat den Bericht des Marcus
schlecht abgeschrieben.

"Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war troßig und breitete sich aus und grünete wie ein frischer Baum. Da ich vorüberging — ba ich vorüberging! — naosidov Ps. 37, 35, 36, siehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gesunden."

Wie viel hat Marcus noch von Strang zu leiden gehabt, daß er am Tage nachher erft: nachdem Jesus den Fluch ausgesprochen, die Junger, als sie vorübergingen — als sie vorsübergingen! bemerken läßt, daß der Baum bis auf die Wurzel verdorrt ist.

Die Frage ift zu lumpig.

Bie kommt Marcus zum Feigenbaum? Warum nicht, wie fonft, ein Beinstod? Boher die Bemerkung des Marcus: benn es war nicht die Zeit der Feigen?

Antwort! Beil Jehova Ifrael wie eine vorzeitige Feige am Feigenbaum fand. Hofeas 9, 10.

Sabe ich also Unrecht, wenn ich jene Fragen der theologischen Kritifer, Mythifer u. f. w. lumpig nannte?

Ich bin am wenigsten bagu geneigt, bie Sppothesen und Principien, burch beren Aufstellung sowohl ale Wiberlegung bie Wiffenschaft machet, lacherlich zu finden. Aber wenn ein

nuendlich höheres Princip, ja, wenn das einzig mahre Princip aufgetreten ist und die alten Hypothesen sich dennoch mit altem wackelnden Ropf gegen das Nene und Wahre wie Helben benehmen wollen, so machen sie sich allerdings lächerlich. Wenn z. B. die Kritif den äußerst späten Ursprung der Evangelien beweist und der Nationalist noch seinen Unterschied der Lehre Christi — (in den Evangelien) — und der Lehre über Christins — (in den Briefen) — ausstellt, um jene festzuhalten und diese verwerfen zu dürsen, so ist das doch zu arg. Die ächten Paulinischen Briefe sind lange vor den Evangelien geschrieben und diese enthalten dasjenige als starres, positives Dogma, was in den Briefen noch im Fluß der ursprünglichen Dialektif steht, sie enthalten überhaupt Vieles, was aus den Briefen entlehnt ist.

Bis jest mußte ich mich damit begnügen, die Evangelien durch sich selbst aufzulösen. Die Beziehung auf die Briefe — also die Herstellung des epistolarischen Evangelium, des Gezgeustäckes zum alten Neuen Testament — kann erst nach jener Anflösung folgen und kann erst sicher durchgeführt werden, wenn die Kritik der Briefe auch von den Fesseln der rationalistischen Borurtheile befreit ist. Wegen der Flüssigskeit des Stoffes wird dieser Proces nicht so viel Zeit erfordern wie die Kritik der Evangelien.

Bon den interessanten Fragen, die bei diesem Proces über die (fogenannten) paulinischen Briefe sich erheben und deren Jahl bedeutend vermindern werden, will ich im Boraus Gine den Rationalisten vorlegen.

Daß es sinnlos ift, wenn Paulus bemerkt (Philipp. 3, 5), er fei am achten Tage beschnitten worden, er sei von Geburt ein Ifraelit, er sei aus dem Stamme Benjamin, daß Paulus das Lettere nicht wissen konnte, daß nur ein späterer im Stande war, bergleichen Fadheiten niederzuschreiben, wird der Rationalist, der Theologe weder einsehen noch zugeben. Aber wir

wären sehr neugierig, was er wohl sagen würde, wenn wir nun gar fragten: ist nicht Paulus das Nestfüchlein unter den Aposteln? ist nicht Benjamin dasselbe? Benjamin der Kleine? Beviaulv vedregog ev exorágei? (Psalm 68, 27.) Nun?

In Jufunft rathe ich übrigens benjenigen, bie mich zum Lob und Preis und heil der Theologie recenstren wollen, es nicht zu thun, wenn sie nicht vorher gewiß sein können, ihre Lefer durch Sprache, Klarheit der Gedanken und durch erhes bende Ideen von der Macht ihrer Sache zu überzeugen. Um meisten schaden sie sich, wenn sie ganze Sate aus meinen Büchern eitiren. Das ist unvorsichtig!

B. Bauer.

## VI.

Die hiftorische Romodie in unserer Beit.

(Der Schluß des Auffages: "Das Sethsthemußtfein des Glaubens ober Die Offenbarung unferer Beit". Deutsche Jahrb. 1842, Rr. 143-148.)

Diefer Schluß eines Auffates, ber fich an die Romodis rung Schellings und Rrummachere ober ber driftlichen Philosophie und bes consequenten Christenthums in den beiden Buchern: " Schelling , ber Philosoph in Chrifto" und " Degels Lehre von Religion und Runft, vom Standpunct bes Glaubens beurtheilt", anschloß, flarte ben Titel bes Auffages babin auf, bag ber Glaube, ber gur Gelbsterkenntnig fame, über fich felbst lachen mußte, wie wir, die wir ihn tennen, fo wie er in feiner mahren Gestalt hervortritt, eine fomische Ericheinung in ihm finden muffen. Diefe Aufflarung über ben Titel und über bie zwei fraglichen Bucher ftrich bie Cenfur. Bir liefern bier bie urfprungliche Faffung bes Geftrichenen als Document ju ber Gingabe an bas Ministerium bes Innern vom 23. Juni 1842; wollen jeboch, um bas urfprungliche Sellbuntel, bas in ben Jahrbuchern leiber nothwendig geworben mar, bie und ba zu lichten, einige eingeklammerte 1 ] Bufate einschieben. Da, wo bie Recension in ben Sabrbuchern abbricht, ift gezeigt, baß bie meifterhafte Darftellung in dem Buche: " Begels Lehre zc. zc.", Die beiben Ertreme, Philosophie und confequentes Christenthum, mit der entgegengesetztesten Absicht und Meinung jedesmal auf denfelben Punkt treibt und im hartesten Conflict der feindlichen Mächte meist wörtlich beide Theile dieselbe Sache aussprechen und begrunben. Daran knupft sich der gestrichene Schluß, wie folgt:

Das Rächste bei dieser Erscheinung ist nun die Frage, wie verhalt sich dieselbe zum Selbstbewußtsein unserer Zeit? [welche Empfindung wird ein gebildeter und benkender Mensch bei diesem Conflict der Ertreme haben?] der Glaube [fagt Feuerbach in seinem Wesen des Christenthums], schaut sein Wesen als ein fremdes an. [Nimmt man die Darstellung der "Hegelschen Lehre vom Standpunkte des Glaubend" in die Hand, so muß man gestehen:] Krummacher, Hegel und Feuerbach stimmen darin überein. Das Selbst de wußtsein des Glaubens wäre also [Auftsärung über seine Selbstentfrembung b. h.] unmittelbar seine Ausstösung und die Darstellung und sanschalbens eines solchen Prozesses [bes aus der Geistesabwesenheit wieder zu sich selbst kommenden] — die Komödie.

Wenn Krummacher [ber consequente Gläubige] z. E. weiß, daß seine Umkehrung des Bewußtseins eine Umkehrung ist, und sie dennoch vornimmt, so verhält er sich ironisch; wenn er es nicht weiß, so kann er einem Philosophen zwar lächerslich sein, aber für sich selbst spielt er keine Komödie, im Gezgentheil, er redet durchaus im guten Glauben. Weder von Krummacher, noch von unserm Autor können wir wissen, ob er heiter oder ernsthaft drein schaut, wenn wir ihn heute lesen lassen, was er gestern schrieb. Wir haben dies schon oben bemerkt. — Es ist also dahin gekommen, daß es gar nicht mehr auf die Substanz [des Gedruckten] als solche ankommt, sondern auf die Stellung, welche das Selbstbewußtssein zu der Erscheinung derselben einnimmt. Richt was gesagt ist, sondern mit welcher Meinung, mit

welcher Miene, mit welcher Ginficht, mit welcher Bilbung, mit welchem Bewußtfein es gefagt und gehört mirb, barauf tommt es an; und wir leben in einer Zeit, welche ihr Gelbstbewußtsein [ihr humanes und vernünftiges, b. h. undriftliches Befen] auf eine folche fritische Bobe gebracht bat, baß bie Romöbirung alles beffen, mas in baffelbe als eine widersprechende Erscheinung hineinfällt, fich unabweislich von felbst entgundet. Dun find bie entgundenden [driftlichen] Rorper gerade jest fehr aufdringlich; bies hat feine ernfte Seite, bie fogleich herausspringt, wenn wir ben Begriff ber Romodie und ihr Berhaltniß zu unferer Zeit ine Huge faffen. Die mahre Romodie ift eben die hiftorische. bem Begriff, ben Segel von ihr-aufstellt und ben er namentlich von Aristophanes entlehnt, ergibt fich bies unmittelbar. Ift in ber Romodie ber Mensch als Gubject gum vollstanbigen Meifter alles beffen gemacht, mas ihm fonft als ber wefentliche Behalt feines Biffens und Bollbringens gilt und fchlägt diefe Seligfeit und Bohligfeit bes Selbstbewußtfeins in ber Romodie jenes "Gelächter" auf, in welchem bas Gubject feinen Triumph feiert, bag es alles burch fich und in fich aufgelöst hat und über ben Trummern ber Auflösung, über bem Grauel ber Bermuftung "ficher in fich bafteht" Mefth. 533; - nun fo ift diefe Romodie eben die hiftorifde ober Die Darftellung einer Weltwende, indem eine Form bes Beiftes unter- und eine neue aufgeht.] Die burgerliche Romodie mit zufälligen Versonen und unbistorischen Berhältniffen fann hier nicht in Betracht fommen; Diese Form, Die man Benre= Romodie nennen fonnte, und beren humor burch größere Individualifirung und fühnere Auffaffung bes Charafteriftischen im gemeinen Leben immer noch unendlich tiefer fein fann, als er jest ift, hat nicht die Rraft die geistige Substang in ben angemeffenen Prozeß zu fegen. Es fnupft fich an fie nur das Alltageintereffe, bas immer wiederfehrt und bas überall

und zu allen Zeiten, wenn auch noch fo lokal und temporell mobificirt, fvielen fann, weil man weiß, bag biefe Formationen feine Standpuncte bes (fich bilbenben, fondern nur bes natürlichen | Beiftes bedeuten und barftellen. " Errthum an allen Eden", "ber Junter in ber Refibeng", "bie luftigen Beiber in Bindfor" - welche Romodie in biefen Berhaltniffen vorgeht, welches "Biffen und Bollbringen" biefe immer in bie Idealität bes Gelbitbewußtfeins auflösen mogen; eine folche Auflösung betrifft nicht bas "wefentliche" Biffen und Bollbringen bes Beiftes, nicht feine gefdichtliche Entwidelung. Die Romobie, welche bies hochfte Intereffe haben foll, muß substantiellere Berhältniffe und in ben Verfonen ihre Eräger betreffen, ihre Auflösung muß eine historische Stufe bes Beiftes ergreifen; bied ift bie hiftorifche Romobie. Gie wird pornehmlich burch Aristophanes repräsentirt, boch ist ohne Breifel auch ber Molliere'fche Tartuffe bieber ju gablen und Die gange Boltaire'fche Persifflage [bas Christenthum], fo wie bie betreffenden Schriften von Lucian und bes Don Quirote. Die historische Romodie macht Beschichte. wirft substantielle Eriftengen eines eben ber Rritif unterliegenben Beitgeistes in ben Schmelztiegel ihrer Ibealität ibes Unflofungeprozeffed] fie vollzieht einen Uct ber historifchen Rritif, indem fie dem Gelbitbewußtsein ber Gegenwart eine Form gibt, in ber es fich felbst ftarft und gur fouveranen Guticheis bung über eine Eriftenz getrieben wird, die zwar ihm felber angehört, aber [feinem gegenwärtigen Befen und Biffen] boch bereits entfremdet ift. Go tritt bas Ritterthum im Don Quirote, Die Dlympier und die Unterirdischen im Lucian, fo Dionnfos und Berafles in ben Frofchen bes Ariftophanes, fo Die Dichter, Die Staatsmanuer und bas Staatswefen in feinen andern Romodien auf. Der Romodie ift nichts beilig und unantaftbar, benn fie ift absolute Kritit und bie Berflüchtigung ober Ibealität aller Existenzen, weil fie bas Gelbstbewußtsein bes Befens ihnen gegenüber ift. Das ernfte Pathos ber Aufhebung einer substantiellen Erifteng im namen bes geiftigen Befend ober ber Ibee - ift Begeisterung und als Gelbitgewißheit bes Gubjects im Rampfe fur bie Realifirung ber Ibee Religion. Deren Berhalten ift practifch, mahrend bie Romodie fich nur theoretisch verhalt und in ihrer halbgemiffen Unschauung alle Eriftengen fpielend hinopfert und widerstandslos überwältigt: Der fomische Sieg ift ein theoretifcher und fann bem practifchen um viele Jahre in ber Entwidelung vorgreifen. Go lost bie aristophanische Romobie in ben Leichtsinn und die Beiterfeit ihres Gelbstbewußtseins die substantiellen Machte bes griechischen Geiftes, ber Sellenen Religion und Sitte, Gotter und Staat auf. Romobiren ift augenfälliges Rritifiren, Belachter ift Rritit auf einen Blid; bie Sache ift abgethan, fobalb fie erich eint, wie fie ift, namlich als confuse Erifteng bes Gelbstbewußtseins. Diefer Procest geht nur in ber Unschauung, b. h. im Glement bes Theoretischen vor, und obgleich bie Unschauung ber Zeit machtiger ift, ale bie Trommeten von Jericho, und nicht bloß "Gine Mauer", fondern alle Mauern, Tempel und Gotter bes schönen Griechenlandes umgestürzt hat; fo brachte es boch Ariftophanes nicht fo weit, bag es nun gleich feine Götter bes Dlympes mehr gegeben, daß die altgriechische Berehrung berfelben neben der neuen ( die Romodie war ja felbst ein Theil ber Dionpfien) mit einem Schlage aufgehört hatte. lebte bas griechische Staatsbewußtsein noch eine gute Beile fort; und ber fomische Untergang, obwohl Aristophanes allerbinge por Gericht gezogen (und freigesprochen) murbe, bewies fich und murbe aufgenommen als bas mas er wirflich ift, als nur ibeell ober ale bie vorläufige Ibealitat jener Birt. lichfeit, welche nur beweist, bag ihre Eriftenzen geiftlos, geiftverlaffen und daß ein neuer Beift im Beift geboren ift. Macht man fich die Sache noch beutlicher, fo heißt bies: Die

Majoritat bleibt aus Bewohnheit in Prari noch lange geiftlos, wenn fie auch ichon im Bergen nicht mehr an bem alten Geifte bangt und bem neuen im Spiel, b. h. nur ibeell und als einer Theorie, ber fie feine Folge geben will, ihren Beifall Die Romodie ift vollständig vorhanden, ohne bag an fie geglaubt wird, man wird fich herzlich an ihr ergoben und fich babei fagen: bas ift jum Tobtlachen mahr, aber es ift nur Spaß, mahrend ber Weltgeift [bie Beltgefchichte] urtheilt: es ift fo fehr burchschaut, baß es bem Geifte nur noch ein Spiel ift, alfo: es ift fcon Spaß, man wird bas nur Ideelle von bem ernftlichen Ideell fegen ober bie spaßhafte von ber ernstlichen Auflösung in ben neuen Beift unterscheiden und man wird - ein boppeltes Bewußtfein haben. [Das haben wir jest.] Das boppelte Bewußtfein naiv haben, ift Dummheit, es wiffentlich haben und für feine egoistischen 3mede gebrauchen, ift Beuchelei. Je tiefer bie Bilbung und bie fritische Aufflarung ber Beit, besto ausgebreiteter ift bie Beuchelei. Für unsere Beit ift fie bas allgemeinfte Bewußtsein, welches es formlich ju Inftitu- . tionen und Spftemen gebracht bat: gange Bolfer werden mit Grouie regiert; ber Bebilbete, ber aus bem barbarifden Gyftem barbarifcher Bolfer beraus berricht, fann nur mit bem miffentlich boppelten Bemuftfein herrichen, es mußte benn fein, er wollte, mas man jest Thorheit nennt, die Barbaren bilben und ihr "Boltsthum" aufheben. folden Zeiten meitverbreiteter Beuchelei, mo miber befferes Biffen ein übermundener Geift gum Princip erhoben wird, fpielt bie Romodic ber Zars tuffe. Reben ber Romodie, Die mit bem Beuchler gespielt wird, fpielt er feine eigene felbft. Dies ift die Romodie bes Beuchlers. Er befennt aus egoistischen Absichten und bentt Die Welt zu bupiren, b. h. bie Raivetat bes boppelten Bemußtfeine bafur ju gewinnen, bag fie nicht ihr Gelbftbemußtfein, fondern ihre bisherige Gewohnheit fur Ernft nimmt, und im Ernfte fur basjenige auftritt, wofür er nur aus Politif nich erflart. Der Beuchler bes alten Beiftes fann wollen, baß ber neue Beift ober bas Gelbstbewußtfein am Glauben und an ber alten Gewohnheit untergehe, weil bas feinen Dris vatzweden entspricht; es ift aber umgefehrt auch bentbar, bag ber alte Glaube erheuchelt wird, um ihn jum Untergange ins Gelbstbewußtsein ber Zeit zu bringen, weil bas ben 3meden ber Entwickelung und namentlich ber Aufhebung bes boppelten Bewußtseins ber naivität entspricht. Diefe lette Form ift erheuchelte Beuchelei, benn ber fie ausubt, fallt nur scheinbar von feinem mahren Gelbstbewußtfein ab; er wird Runftler und zwar ber tomische Runftler, welcher die Beuchelei burch nichts anders, ale burch ihre reine Darftellung ine Gelbstbewußtfein auflott. Ift unfer Autor [von " Begele Religion und Runft"] ein Romobe [und er ift einer], fo ift er ein folder.

Dieselbe Ausstöfung des alten Geistes, welche die Komödie darstellt, beweist die Philosophie. Plato und Aristoteles haben sich vom Olymp und der Mythologie befreit; an die Stelle des mythischen und künstlerisch en Geistes tritt der Philosophisch e; die Wahrheit ist dem Einen das Reich der ewigen Ideen, dem Andern der freie Proces (der Entelechie). Ueberhaupt tritt im Griechenthum, diesem ewigen Vorbilde einer wahrhaft geistigen Ausbildung, mit der Komödie und ihrer Befriedigung des Selbstbewußtseins der Uebergang aus der poetisch en Formirung des Geistes in die kritische und philosophische ein; und es ist nun eine Form des Geistes erreicht, die eine schlechthin allgemeine Bedeutung hat, während die Poesse und Mythologie eine hellenischsparticulare, an specielle Existenzen festgebundene bleibt.

Der philosophische und ber heitere Beift ber Bellenen ift bann fpater allerbings weltbilbend geworden, er ift es noch; aber er mußte sein eignes Element, bas schöne, humane Griechenthum auflösen und das wilde Material des Abendlandes, eingetaucht in das Princip der Gemuthswillfur und romantischer [christlicher] Umkehrung des Bewußtseins, erst überwältigen, um als von neuem befreiter Geist wieder Philosophie und als "heiteres Beruhen des Geistes in sich" [bei der angeschauten Auflösung seiner alten Substanz, des Christenthums) wieder Komödie zu werden.

In der That erlebt in unfern Tagen das Griechenthum seine Wiedergeburt nach einem langen gigantischen Weltsampf; wenn aber die aristophanische Romödie unmittelbar aus dem politisch-ästhetischen Leben des Boltes hervorging, so scheint die unfrige vielmehr aus der Philosophie entspringen zu wollen. Nehmen wir nämlich an, daß die Philosophie jetzt das Selbst. dewußtsein des deutschen Geistes ist — und wir werden es müssen — so entzündet in ihm eine Gestalt wie Krumsmach er nothwendig ein welthistorisches Gelächter, und in diesem Falle hätten wir an dem vorliegenden Buche contra Hegel und nicht minder an dem Tractätchen für Schelling nichts Geringeres — als die Wiedergeburt der historischen Komödie und in ihr die vollkommenste Idealität oder geistige Ausschlag des romantischen schristlichen] Geistes.

Der germanische Geist ist hierin nur erhalten, sofern er sich von dem romantischen [christlichen] unterscheidet und also auch fähig ist, jenen aus sich auszuscheiden. Uebrigens ist bei jedem Kampf der Sieg in Gefahr, und es wäre nichts als Indolenz, wenn man sich ohne weiteres bei dem Gedanken beruhigen wollte, daß der germanische Geist vor dem Untergange geseit sei. Im Gegentheil, er hat die höchsten Formen der Wirklichkeit, freien Staat und constituirte Geistesfreiheit, noch nicht einmal erreicht. Kein germanisches Gesmeinwesen sichert ihm eine Form des Selbstgefühls und Selbstzbewußtseins, wo nun der rein germanische Geist in vollkoms

menfter Beiterfeit und Macht frei fich bewegen fonnte. wir stehen noch nicht einmal an biefer Aufgabe; sie ernstlich ju benten ift - Berbrechen, und in ber gangen politischen Bewegung ber Wirflichkeit hat bas Recht bes freien Gelbftbewußtfeins noch feine gefetliche, fonbern nur eine factische Erifteng. Dber mo mare ber Politifer, ber es nicht lacherlich fande, einen andern, ale einen fogenannten practifden 3med, ben Dienst eines womöglich perfoulichen Intereffes, ju verfolgen? Die endlichen [fleinlichen, egoistischen] 3mede und Die fogenannte Rlugheit, fie ju verfolgen - bas ift bie gepriefene Politif. Ihr Princip ift die Beiftlofigfeit bes Phis lifterthums, ihre Stupe ber Philifter felbft. Aus Diefer Geftalt ber Belt foll ber Ibealismus in Form einer Beltmacht erft geboren werben, und wenn biefer ber rein germanische Beift ober ber gereinigte Bermanismus mare, fo konnte freilich junachit nicht von feinem Untergange, fonbern vorerft nur von feinem Aufgange bie Rebe fein. Will man aber, fatt bes conftituirten Ibealismus ju gebenten, nur nach ber Gefahr unferer Biffenschaft und unferes innerlich freien Gelbstbewußtseins fragen, fo find wir gang abnlich baran wie bie Griechen. Die Belt ift noch immer voller Barbaren, und die Barbaren find noch immer begierig, ihre gange mufte Substang, Die burchgeführtefte rohfte Billfur ihres Gemuthes und Staatelebene, in ben germanifden Jungbrunnen zu fturgen: und bie Frage murbe nur bie werben: wird es bem philosophischen Beift ber Deutschen vergonnt sein, bei feinem eignen Material, ber eignen inneren, ber beutschen Barbarei und Willfur, ju verharren und biefe ju bezwingen, ober wird er fich mubfam burch ein neues Mittelalter hindurch ju fremben Bolfern und Belttheilen retten muffen?

Diese historische Frage hangt gar sehr an bem Umftande, ob bas naiv-doppelte Bewußtsein zur Theilnahme an bem Kampfe ber Freiheit zu bewegen ift, oder ob es den egoistischen Planen

ber Beuchelei und bes modernen Jesuitismus anheim fallt. Das ift bie Befahr. Bei ben Griechen murbe bie Frage fo Scharf gar nicht gestellt; Gine haben wir alfo vor ben Griechen wirklich voraus: das philosophische Gelbstbewußtsein [wir fennen die Gefahr], und felbst die Romodie ift in neuester Zeit als ftaat = und weltbilbenbes Princip bereits in Birffamfeit : Die Rritif ber hiftorischen Barbarei unfere einheimischen Geiftes hat sich in einer weltbewegenden und welterneuernden Epoche positiv burchgefest. [Die neueren Staatsbilbungen beruhen auf ber Philosophie.] Gegen biese Rothwendigfeit ber Bernunft reagirt bie Billfur ber Romantit [gegen bie neue Beit bas Mittelalter, gegen ben humanismus bas Chris ftenthum]; aber die Billfur ift felbst ber fluffige Proces, in ber Billfur bes Beiftes ftedt bie Bernunft, in bem Ibealismus ber Billfur ber Ibealismus ber Freiheit; und fo gut bie Billfur ben freien Beift befampft, fo gut hat ber freie Beift fein Material an ber Billfur. hat baher wohl ben Unschein, als hatte unser romantisches (ober christliches) Material in seinem Princip ber Willfur ober ber absoluten Subjectivität mehr Kähigfeit zur philosophischen Befreiung, ale ber bestimmte, in sich geschloffene und vollenbete Beift bes Bellenismus in feinem Princip ber Schonheit. Gegen die Runftgeftalt fann man ichon bie Willfur, gegen die plastische Gestaltung bes Geiftes die Innerlichkeit deffelben als etwas Soheres geltend machen; gegen bie Willfur felbft nur Die Freiheit. Der romantische (driftliche) Geift fehnt fich aus fich heraus, er sucht in feinem Jenseits fein Beil; er hat alfo allerdings bie Anlage, aus fich heraus ju geben; und es ift nun nur bie Aufgabe, ihm ju zeigen, baß fein Jenseits nichts anderes ift, als die mahrhaft menschliche Freiheit, die ja in ber That jenfeits feiner subjectiven Billfur liegt.

Mundete fonach der griechische Geift in die Willfur des Gemuthe, weil seine Schone Objectivität nicht andere flufig

werben wollte; so scheint es jest, als muffe die Willfur bes Gemuths in die philosophischr Freiheit munden, und die heutige historische Romodie lost die Willfur in die Freiheit auf, weil sie Komödie) die Philosophie in sich hat. Richt das subjective Belieben des großen Haufens, nicht das naiv-doppelte Bewußtsein, sondern nur das in der philosophischen Freiheit stehende und für sie entschiedene Bewußtsein kann diese neueste Romödie goutiren.

Die philosophische Freiheit ist nun aber — die Geschichte hat es in unsern Tagen [durch die Staatsbildungen der fransösisschein Revolution] bewiesen — das Positive, der welterzeusgende Mutterschooß. Sie ist also jest nicht bloß die Sichersheit des Geistes überhaupt — so erscheint uns die griechische Philosophie — sondern in der freien Bewegung, die der philosophische Geist gegenwärtig sich erfämpst, handelt es sich um die Sicherstellung dieses bestimmten, von der Wissenschaft zu machenden, Processes, um die legistimirte Ausselbung dieser bestimmten Willfür in die Freiheit.

In der griechischen Philosophie ist der Geist überh aupt gerettet; nicht der hellenische Geist: dieser erträgt eine Gestaltung von ihr aus nicht. Unsere Philosophie dagegen hat von jeher an dem willfürlichen Geist des romantischen Gemüthslebens, dessen Begriff es ist, sich fortdauernd aus sich zu befreien, ein biegsames Material der Gestaltung gehabt; unserer Philosophie scheint daher gerade in diesem Kampfe ihr bestimmter Proces und das Element desselben gesichert zu sein; und die Komödie sindet einen Boden, der sie ertragen kann, die Aussössung der Willfür ist sofort die Freiheit. Nicht das Selbstbewußtsein als Willfür oder absolute Subjectivität, wie bei den Griechen, sondern das Selbstbewußtsein als Kreiheit oder constituirte geistige Welt bricht hier in das Gelächter der Komödie aus.

Und fo legen wir benn bie Reber bei Geite mit bem

Gefühl, daß wir nie einen Gegenstand von fundamentalerer Wichtigkeit in Anregung bringen konnten, als hiemit geschehen ist. Der Kampf und die Bewegung braust vor unseren Ohren, in seinem tiessten Innern ist das Geisterreich erregt. Das Schickfal des deutschen Geistes ist dem Muthe unserer Männer, der hingebung unserer Jugend anwertraut. Erinnern wir und der Griechen! Wir werden ein unsterbliches Bolk sein, wenn wir uns selbst nicht verlassen.

Urnold Ruge.

#### VII.

Luther als Schiederichter zwischen Straug und Feuerbach.

Strauß und Feuerbach! Der von Beiben hat Recht in ber neulich angeregten Frage vom Begriffe bes Bunbers? St., ber auf ben Begenstand noch ale Theolog, barum befangen, ober R., ber ihn als Richt = Theolog, barum frei betrachtet? St., ber bie Dinge anfieht, wie fie in ben Hugen ber speculativen Theologie er fcheinen, ober &., ber fie fieht, wie fie find? St., ber es zu feinem entscheibenben Urtheil über bas Bunber bringt, noch eine befondere, vom Bunfche unterschiedene Macht bes Geiftes burch bas Bunder hindurch ahnbet - gleich als ware nicht ber Bunfch eben biefe von ihm aus geahndete Macht bes Geiftes ober Menschen, nicht 3. B. ber Bunfch, frei gu fein, ber erfte Actue ber Freiheit - ober F., ber furgen Progeg macht und fagt: bas Bunber ift die Realisation eines natürlichen ober menschlichen Bunfches auf supranaturalistische Beise? Ber von Beiben hat Recht? Luther - eine febr gute Antoritat, eine Autoritat, bie alle protestantischen Dogmatifen fammt und fonbere unendlich überwiegt, weil die Religion bei ihm eine unmittels bare Bahrheit, fo gu fagen Ratur mar - guther ent: fcheibe.

Luther fagt zum Beispiel — benn es ließen fid) uns zählige ahnliche Stellen aus ihm anführen — über bie Ers

wedung ber Tobten bei Lucas 7: "Unfere Berrn Jefu Chrifti Bert follen wir andere und hoher ansehen, benn ber Menichen Wert, benn um ber Urfachen willen find fle auch und fürgeschrieben, baf mir an benfelben Berten ertennen follen, mas er für ein Berr fei, namlich ein folder Berr und Gott, ber helfen fann, ba fonft niemand vermag ju helfen, alfo bag fein Menfch fo hoch und tief gefallen fei, bem er nicht aushelfen tonne, es fei auch bie Roth, wie fie wolle." "Und mas ift bei unferm herre Gott uns möglich, bag wir's nicht getroft auf ihn magen follten? Er bat ja aus nichts himmel und Erben und alles geschaf. fen. Er macht noch alle Jahre bie Baume voll Ririchen, Spillinge, Mepfel und Birnen, und bebarf nichts bagu. Unmöglich ift's unfer einem, wenn im Binter ber Schnee liegt, bag er ein einiges Rirfchlein aus bem Schnee bringen follte. Aber Gott ift ber Mann, ber alles fann gurecht bringen, ber ba lebenbig machen fann, mas tobt ift und ruffen bem, mas nicht ift, bag es fei, Summa, es fei fo tieff gefallen, wie es wolle, fo ift's unferm Berre Gott nicht zu tieff gefallen, bag er's nicht fonnte empor heben Das ift noth, bag wir folde Werke an und aufrichten. Gott erfennen und wiffen, bag ihm nichts unmöglich ift, auf daß, wenn es übel zugeht, wir lernen auf feine Allmächtigfeit unerschrocken fein. Es tomme ber Turfe ober ein ander Unglud, bag wir benten, er fei ein Belfer und Retter ba, ber eine Sand habe, die allmächtig ift und helffen tonne. Und bas ift ber rechte, mahrhafftige Glaube. " "Un Gott foll man fed fein und nicht verzagen. Denn was ich und andere Menfchen nicht vermögen und fonnen, bas fann und vermag er. Rann ich und andere leute mehr nicht helfen, fo tann er mir helffen und mich auch vom Tobe erretten, wie ber 68. Pfalm fagt: Bir haben einen Gott, ber ba

hilfft, und ben herrn herrn, ber vom Tobe errettet. Daß alfo unfer Berg immer fed und getroft fei und an Gott Und bas find Bergen, die Gott recht bienen und ibn lieben, nämlich bie unverzagt und unerschrocken find." "In Gott und feinem Gohn Jefu Chrifto follen wir ted Denn mas mir nicht fonnen, bas fann er; mas wir nicht haben, bas hat er. Ronnen wir uns nicht helffen, fo tann er helffen und will es febr gern und willig thun, wie man bier fiehet." (Luthere Werte. Leipzig 1732. G. 442-445.) In Diefen wenigen Worten habt ihr eine Apologie ber gangen Reuerbach'ichen Schrift - eine Apologie von den Definitionen ber Borfe, hung, Allmacht, Creation, bes Bunbers, bes Glaubens, wie fie in diefer Schrift gegeben find. D fcamt Gud, ihr Chriften, ihr vornehmen und gemeinen, gelehrten und ungelehrten Chriften, fchamt Gud, bag ein Untichrift Gud bas Befen bes Chriftenthums in feiner mahren, unverhüllten Bestalt zeigen mußte! Und Guch, ihr speculativen Theologen und Philosophen rathe ich: macht Euch frei von ben Begriffen und Borurtheilen ber bisherigen speculativen Philosophie, wenn ihr andere zu ben Dingen, wie fie find, b. h. gur Babr: heit tommen wollt. Und es gibt feinen andern Beg für Guch gur Bahrheit und Freiheit, ale burch ben Feuer - bach. Der Reuerbach ift bad Purgatorium ber Gegenwart.

Rein Berliner.

## VIII.

Die philosophische Rritif und die beutschen Jahrbucher.

Brief an einen Rheintander aus Bertin. Unfange Januar.

Bir könnten die Männer, die sich an die Spise der neuesten philosophischen Bewegungen gestellt haben, und die Unsbern, die sich von allen Seiten her, sowohl vom Standpunct des Glaubens, als der Theologie als einer mäßigen Philosophie aus den philosophischen Exaltado's widersetzen, ruhig ihren Kampf aussechten lassen. Man zwingt und aber, wenn nicht zur Theilnahme, doch zu einer gespannten Ausmerksamkeit, da namentlich die Gegner der Bewegung jede Gelegenheit bes nutzen, um in den öffentlichen Blättern das Publicum auf das zerstörende Treiben jener Männer ausmerksam zu machen und dagegen das Justemilien ihrer Gesinnung, ihrer Arbeiten ans zupreisen.

Roch zulest brachte die Oberbeutsche Zeitung Rro. 21 einen Auffat, in welchem sie die deutschen Jahrbucher — die Art, mit der sie est that, werden wir sogleich kennen lernen — angriff und in derselben Zeit kam und eine Correspondenze Rachricht der Cöllner Zeitung in die Hand, in welcher und gemeldet wurde, daß Ruge in Dresden sehr zurückgezogen lebe, daß er mit den Männern, die auf der Basis der geoffenbarten Religion den Fortschritt wollten, keinen Umgang

14

habe, und daß fich auch Echtermager bewogen gefühlt habe, fich von ihm gurudzugiehen.

Charafterifch ift es, wie alle folche Auffage und Nachrichten von dem Begenftaude ihrer Antlage fprechen. Ginmal ftels len fie bie Bemuhungen ber philosophischen Rrititer als "gerftorend" bar - ale ob fie es jugeben burften, bag burch bie Rritif badjenige, mas fie fur mahr halten, gerftort merben fonnte ! - ober als gefährlich - fcones Befenntnig ihrer Starfe, wenn fie fo fprechen, ale hatten fie nicht bie Dacht, alle Angriffe der Philosophie im Boraus zu paralystren und unschablich zu machen! - und bann wenn fie über Berftorung, Gefahr, Schablichfeit mehr als ju viel beclamirt haben, ftellen fie bie Bemühungen ihrer Gegner als ein bloßes "Schulgegante bar, welchem bas Bolf feine Theilnahme nicht fchenfe". Barum fprechen, schreiben und beclamiren fie alfo fo viel über foldes Schulgegante? Barum gieben fie burch bie öffents lichen Blatter bas Bolt in bieg vermeintlich unwurdige ober lacherliche Gegante hinein? Warum vertrauen fie nicht auf bie Rraft ihrer Arbeiten und Bemühungen? Warum laffen fie nicht bie Begner bas Schickfal ihrer Richtigkeit erfahren? Beil fie auf ihr Justemilien nicht vertrauen, weil fie fich bewußt find, daß fie weder die Rraft der Bewegung, noch jene andere urfprüngliche Rraft befigen, welche bagu gehört, bas Alte, ben alten Glauben ber Bater, ben wirflichen Glauben ber Rirde, bas Erfenntnig ber fombolifden Schriften in bem vollen Ernft bes Alten festzuhalten. Man frage jene flugen Manner und Anklager ber Reihe nach herum: glaubt ihr, mas bie Bater glaubten, mas die Rirche vorschreibt, mas die symbolifchen Bucher lehren? und man wird hören, daß fie Richts bavon glauben, bag fie auch mit philosophischen Grubeleien fich abgeben und nur barüber ergurnt find, baß jene Undern fie in ber Rubnheit ber Rritif überflügeln.

Bir verhalten und in diefer Ungelegenheit völlig unpar-

teiifch , b. h. wir ertennen bie beiben Gegenfate an: bie Festiafeit bes mirflichen Glaubens - aber mohl verstanden: bes wirklichen ernften Glaubens und bie Restigkeit und Entschloffenheit ber Rritit! Barum? weil bie Manner bes Alten und ber Bewegung ihre Perfon vergeffen, weil fie nur fur ihre Sache leben, weil fie auf beiben Geiten bie Gelbitverlaugnung üben und ihre Verfon einem höbern Intereffe aufopfern. Der Gläubige, aber mohlgemertt! ber mirflich Glaus bige, opfert feine Pripatanfichten, feine Pripatmeinungen. Bedenken und 3meifel bem erhabenen Gebot ber Rirche auf; ber Mann ber Bewegung, ber eine neue Zeit ichaffen, einen neuen Grund bes gesammten Lebens legen will, gibt feine Person, seine Privat = Reigungen, sein Privat = Wohl preis, indem er fich von ben bisherigen Grundlagen bes lebens ablost und Gefahr läuft, von allen Seiten angegriffen, verfolgt, verfannt zu werden und endlich feines Unternehmens wegen ale Opfer an fallen.

Den Mittleren, ben klugen Männern ber Mäßigung mag es mit ihrer Ueberzeugung Ernst sein; aber sie haben in ber That keine Sache, kein Interesse, mit dem es ihnen Ernst ist. Es ist ihnen nur Ernst mit ihrer Alugheit, ihrer Gesundheit, mit jenem Strichelchen, welches sie in ihrer Ersindsamkeit here ausgebracht und gezogen haben, und über welches, wie sie durchaus besehlen, die Geschichte nicht hinausgehen soll. Aber sie besügen weder den wahren, einfachen und unverfälschten Glauben, noch die Kühnheit eines unerschrockenen Denkens; um den Glauben und um das Denken ist es ihnen nicht zu thun, sondern um das unklare Gemisch und Gebräue, welches sie aus einem jämmerlich verdünnten Glauben und aus einem abgestandenen, trägen und dicken Denken zusammengesetzt haben.

Deutsches Bolf! bieses Gebraue follft du trinten? bamit sollft du bich starten, mit einem Getrant, welches weder (Joh. 7, 38) aus bem himmlischen Strom bes lebendigen Baffere

geschöpft ift, noch bas irbische Quellwaffer bes Denkens ift? Rein! Rlar, frisch und rein und an der Quelle geschöpft, also ursprünglich muß in jedem Falle bas Getränk sein, welches bich stärken und erquicken soll! Jene Mixturen einer selbstigefälligen Klugheit werden bir nicht munden.

Die Männer der fritischen Bewegung werden wohl darauf resignirt haben, daß sie auf jedem Schritt und Tritt von dem Beisall der Masse werden begleitet werden. Der Masse, an welche die Oberdeutsche Zeitung in jenem Aufsatze appellirt, schenkt zwar ansangs, wenn etwas Neues auftaucht, demselben eine augenblickliche Ausmerksamkeit, aber wenn der Ernst der Bewegung größer wird, tritt sie zurück, wird sie schwankend, oft irre, und erst wenn das Resultat fertig auftritt, wird ihre Theilnahme wieder lebhafter erregt, weil sie sich nun für oder gegen entschieden nuß.

Es gehört baher ein großer sittlicher Ernst bazu, wenn Männer eine Aufgabe übernehmen sollen, beren Durchführung sie so vielen Gefahren und selbst ber Gefahr, daß sie für langere Zeit allein bastehen, aussetz. Diese Sittlichkeit ist burchaus anzuerkennen. Die größte Prüfung, die sie bestehen müssen, besteht darin, daß selbst Leute, die mit ihnen anfangs gemeinsam arbeiteten, aus Indolenz, Schwäche, Klugheit der Berechnung zurücktreten — ja wohl gar auf die andere Seite hinüber geworsen werden.

Der genannte oberbeutsche Correspondent sagt, daß die neueren Kritiker mit "Gehässigkeit" vom Christenthum reden. Wir dächten aber doch, daß Männer, die ihr ganzes Leben, Bestehen und Lebensglück daran seizen, das Christenthum nicht zu schmähen, sondern zu erkennen und in seinem Ursprunge zu erklären, andere behandelt werden missen. Die einzige Beshandlung, die sie verdienen, ist die, daß man sie in Werken widerlegt, nicht in Zeitungsartikeln schmäht. Jener Artikel sagt, daß ein Gerede, wie es der Kritiker über die Wahr-

heiten bes Christenthums verführt, "auch von (1) der griechischen oder mohamedanischen Religion unerträglich sein würde." Erstlich lerne der oberdeutsche Correspondent besser schreiben, sodann weise er nach, daß der Kritifer über die Wahrheiten der christlichen Religion gehässig sprechen und dann sage er, ob sie die griechische oder mohamedanische Religion auch gehässig behandeln. Anklagen von der Art darf ein Mann, dem es noch um die Sache zu thun ift, nicht so leichtsunig ausstellen oder gar in Zeitungen setzen, die doch manchen Leser haben, welcher die angeklagten Männer und ihre Schriften nicht kennt.

Bas wir aber als gewiß aussprechen fonnen - als gewiß, weil es ber Schluß bes genannten Artifels beweist ift die Thatfache, baß es bem Berfaffer beffelben nicht um bie Menschheit, nicht um die Rirche, nicht um die beiligen Evangelien gn thun ift, fonbern um die Schrift eines ber fchmachften Unhanger ber Segel'ichen Philosophie, um eine Schrift, ber er gern bie Unerfennung verschaffen möchte, welche ihr die Menschheit leiber bis jett verfagt hat. Um Schluß bes Urtifels wird nämlich von bem ewigen Evangelium gesprochen, welches erscheinen murbe, wenn "bem Menschengeschlechte burch Ansbildung (!) ber geoffenbarten Bahrheiten in (!) Bernunfterkenntniffe (!) geholfen" werbe. Run, bieg "absolute Evangelium" ober wie es fein Berfaffer noch fehr bescheiben genannt hat, bie "Beitrage" ju biefem Evangelium find bereits erfchienen, von eben jenem fcmachften aller Segelianer ber Menschheit geschenkt, und es kommt nun blog barauf an, ob Die Menschheit will, daß ihr geholfen werde. Bill fie es nicht, fo ift ce nicht die Schuld jenes oberdeutschen Gorrespondenten.

Und was wir endlich auch als gewiß aussprechen können — jeder, wer dazu Luft hat, kann sich burch ben Angenschein davon überzeugen, und wir werden es bald beweisen — ift die

Thatsache, daß eben jenes , absolute Evangelium" nichts als ein sehlerhafter, oberstäcklicher Auszug aus Hegels Religionsphilosophie ist. Der kenntnissose Berkasser diese Auszugs hat sich nicht einmal die Mühe genommen, die zweite Ausgabe des Hegel'schen Werkes zu benutzen. Solche Compilationen will die Oberdeutsche Zeitung dem gesammten deutschen Bolk als die Beiträge zu dem ewigen Evangelium empsehlen. Solche Lente will sie und empsehlen, damit wir die ächten, geschichtstichen Evangelien oder die vermeintlichen Mishandlungen, welche dieselben durch die Kritik erfahren haben sollen, vergessen. Wir danken für diesen Ersas. Wir bleiben bei den alten Evangelien, wenn gleich nicht ohne Kritik.

## IX.

Das "driftlich-germanische" Juftemilien.

Die Berliner "litterarifche Beitung ". 1842. Januar und Februar.

Bis jum Sanuar biefes Sahres mar bie "litterarifdie Beitung" (Berlag von Dunder und humblot, redigirt von einem herrn Brandes) zwar nicht ohne Freundschaft und Feindschaft, aber boch wefentlich ein folibes, ansprucholofes Intelligenzblatt, wohlfeil und vielverbreitet, obgleich es feinesmegs alle Erscheinungen ber Litteratur vollständig registrirte; feitbem hat der bofe Beift ber beutschen Jahrbucher auch über biefes Bestehende Macht gewonnen. Wir finden in einer Reihe von leitenden Artifeln die principielle Polemit, in den Ueberschriften bie epigrammatische Methobe, ja in ben Artikeln felbst bie Ausbrucksweise und die Stichworte ber Jahrbucher nachgeahmt und neben einigen wenigen, immer wiederfehrenden, romantifden Dogmen fehr häufig fogar bie Fahne "der freien Biffenschaft", "bes Protestantismus", "ber freien Entwickelung", felbst "bes Constitutionalismus" aufgepflangt. Dhne 3meifel ift bas Gine Ernft und bas Unbere nur ber lochvogel. Jebenfalls aber find die hochsten 3mede unmittelbar ine Ange gefaßt, und um biefe ju erreichen, um bas Princip, bem es gilt, naber zu bestimmen, feben fich die jungeren und alteren Berren, benen wir ben Aufschwung ber litterarischen Zeitung verdanken und beren Namen bei dem fortschreitenden Ruhme des Unternehmens gewiß nicht immer ungenannt bleiben wersden, genöthigt, die deutschen Jahrbücher im Einzelnen vielfältig anzugreisen; ja, so sehr sie auch im Ganzen von unserer Methode erbaut zu sein scheinen, sie leben und weben ganz in dieser Disputation gegen uns. Das ist sehr zu erkennen, und wenn sie auch bisweilen etwas vorlaut werden, so sind wir doch natürlich die Letzten, die diesen Eiser für die Wahrheit misbilligen, im Gegentheil wir rusen dem Gegner die Ermunterung des Römers zu:

macte nova virtute, puer, sic itur ad astra!

nicht, indem du gehängt wirst, wie etwa Leo ben Rachsat commentiren würde, sondern indem du begreifst, daß niemand zur Unsterblichkeit aufsteigt, der nicht einen principiellen Kampf hindurchführt. Die litterarische Zeitung hat das eingesehen, und es ist daher nur ein augenblicklicher Gedächtnißsehler, wenn auf der dritten Seite den Jahrbüchern vorgeworfen wird, seit dem Manisest gegen die Nomantit sei ihre Opposition abstract principiell geworden. Wie könnte man in Wahrheit principiell sein, ohne von allem zu abstrahiren, was mit dem Princip unverträglich ist? Wer für die weiße Rose sicht, dem wird die rothe nicht dienen; wer aber benkt, er könne es mit beiden Theilen halten, der wird sich zwischen zwei Stühle segen. Also

"Rur offen, wie ein Mann : fur ober wiber! Und bie Parole: Stlave ober frei!"

Wie nun die litterarische Zeitung im Allgemeinen die beutschen Jahrbucher zu schätzen weiß — man ehrt niemand höher, als wenn man von ihm lernt und seine Maximen adoptirt — so muffen auch wir sie im Ganzen loben. Es ift auzuerkennen, daß aus dieser Gegend, wo man sich sonst immer nur Göpens eiserne hand und ben Inder Probibitorum zu benten pflegt, die litter arische Gegnerschaft beliebt wird.

Diese Tendenz ist im Allgemeinen die richtige, und wenn die anonymen Herren auch ihre Mittel überschätzen sollten, so ist es doch gewiß, daß diese Mittel die einzigen sind. Die Einsicht der Menschen ist keinem äußerlichen Mittel zugänglich, und außerdem, da einige von unsern Gegnern den Plato gelesen haben, so wissen sie, Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Wäre nun diese Gleichheit wirklich vorhanden, so würde neben der litterarischen Gegnerschaft in der litterarischen Zeitung niemals die Klage bei der Obrigkeit aufgekommen sein: es wäre das Bedürsniß dazu gar nicht vorhanden gewesen. Wie die Sache aber jetzt liegt, fängt jeder Aussach, wenn auch nur indirect, mit dieser Klage an und endigt mit ihr.

Bir wollen biefes fremdartige Glement, biefe alte Rrantbeit ber Theologie, Die Wiffenschaft ins Gewiffen ber Polizei zu schieben und auf Thefen mit bem Fluch zu antworten, vorwegnehmen, und, um nicht zu ermuben mit biefem heutzutage ichon fo ziemlich abgenutten Urtifel, nur ben erften Auffat das Programm eines maggebenden Mannes, ber mit ben großen Stiefeln des ichwäbischen Sanemann vorangeht, -Gleich G. 1 flagt: "bas Unmefen bes darauf anseben. neueften Dentens mache fich felbft jum Gott, um Alles, was bisher bem Menfchen heilig mar, ju vernichs ten"; ferner "bie Befenner ber neuesten Denfrevolution gebehrben fich in Gefinnung, Praxis (?) und Theorie auf aleiche Beife revolutionar" b. h. find Sochverrather; und S. 2: "Jene Korpphäen unferer Philosophie (Kant, Fichte zc.) wollten feineswege die gange bieherige Bilbung und Biffenschaft gerftoren", natürlich foll man erganzen: aber biefe neuen Denfrevolutionare wollen es, und bas ift unrecht, obaleich es nicht schwer ift, zu entscheiben, wem die bisherige . Bilbung und Biffenfchaft unbequem ift, ob den neuen Philos fophen ober den Mannern von driftlicher Teinture; G. 4:

"wo findet fich thatfachlich eine größere Dreglicen; gegen Rirche und Staat, ale in biefen unbeutschen Jahrbuchern?" S. 5: "bie Treue gegen bie Ibee, mahrend fie ben Menfchen aus der bieberigen Sflaverei des Gottlichen gu retten vorgibt" - (ift die Ibee nicht bas Bottliche und bie Treue nicht bas Band bes Individuums mit ihm?) - "löst fie in Bahrheit alle menfchlichegefelligen Banbe fowohl bes Staats: ale bes Privatlebene"; G. 6: "moge ber Ernst ber beutschen Wiffenschaft bie Reime" (bes Bofen oder ber Auflösung) "wenigstens in ihrem Bebiete gertreten, ehe es ju fpat ift!" Der lette Sat heißt auf beutsch : "Ich that bas Meinige, Rarbinal, thun Gie bas Ihrige!" welch ein Wint liegt in bem fehnfüchtigen " Benigstens "? und bie vorigen Sage flagen alle theils bei ber Cenfur ober über bie Fahrläffigfeit ber Cenfur, theils bei ber religiöfen Inquifition, theils fogar beim Criminalgericht auf Regerei und Sochver-Da biefen Rlagen nur polizeilich Folge gegeben worben ift burch eine verscharfte Genfur in Leipzig und speciell ber beutschen Sahrbucher, mahrend in Preußen fo mesentliche Pregerleichterungen eingetreten finb, bag ber Drud oppositioneller Schriften fich jest gewiß nach Berlin gieben wird, fo haben Die Rlagen freilich nicht viel gefruchtet, zumal wenn man bebenft, daß ber Unflager in ber Sauptfache, ber Rlage auf revolutionare Praris und Berbrechen gegen die gefellige Ords nung, thatfachlich abgewiesen worden ift; und ba bie "Befenner ber neueften Denfrevolution" in Familie, Gefellichaft und Staat als gute, ja jum Theil als öffentlich ausgezeiche nete Burger leben, fo ift die Rlage auf lofung aller menfche lichegeselligen Banbe ic. fein gutes Zeugniß fur Die Ginficht und ben guten Billen bes Schriftstellers; es haben ihm baber . auch nur die ausgemachteften Pinfel geglaubt.

Bas aber hier in ber "litterarifchen Zeitung" Diefe Rlagen Storenbes haben, bas ift, wie gefagt, bas Berlaffen

bes litterarifchen, bes miffenschaftlichen Bobens, bas Berausfallen aus bem Wiberlegen einer Philosophie in ein gang anderes Genus, nämlich in die moralifch = politifch = relis giofe Berbachtigung. Ift bies in einer wiffenschaftlichen Dies cuffion ftorend, fo ift es überall bedenflich. Sat ber Berf. niemals bie Reben von Robespierre gelefen und ben übeln Einbruck empfunden, ben es macht, wenn bie Gegner nicht grade und offen, fondern mit Berbachtigung ihrer Gefinnung und Tugend, mit Infinuationen ber Gefahr bes Baterlandes befampft werden? Berbachtigung greift Plat, wo man nichte, ober fogar bas Gegentheil weiß, wo man bie Phantaffe angftlicher Menschen, nicht ihre Bernunft in Unspruch nehmen Berbachtigen ift ein moralifcher Fehler: Das Gefühl mill. für ben Bormurf ber Gehäffigfeit und ber fleinen Geele barf bem ebeln Menschen nie abgehn: es ift ein politischer Fehler: Behäffigfeit und niedrige Gefinnung fonnen nicht herrschen, fie bienen immer, fie werben nur verwendet, wie die Meute auf bas Bilb; und felbst bie Resignation, nichts fein zu mollen, ale biefe Meute, findet nirgende eine andere Unerfennung und Chre, ale bie ber Jager feinen Sunden gutommen lagt: - er unterhalt fie. Ihr Manner und jungen leute von Berlin, ihr wollt litteratifd opponiren, und ihr verbachtigt? Stellt biefen Uebelftand ab, bas forbert eure Chre!

Dber sollten die Berliner, die wir hier vor uns haben, nicht gebildet genug sein, um anders, b. h. mit reinem Interesse für die Controverse, zu verfahren? Es ist ja so leicht. Wir sollen gesagt haben: das Denken ist der Gott. Ihr laßt es nicht gelten. Gut, so zeigt, daß der Gott nicht das Denken sei und lehrt uns, was göttlicher sei, als Bernunft, Berstand und Wissenschaft. Wenn das Denken der Gott ist, so, fürchtet ihr, werde Alles was bisher dem Menschen heis lig gewesen, vernichtet. Gut, das durft ihr fürchten, aber heilig ist die Liebe, heilig die Wahrheit, heilig die gute Sache

ber Menschheit, beilig ift mit einem Worte alles mas ben Menfchen zum Menfchen macht, - vernichtet nun bas Denfen, welches ber Gott fein foll, biefes Beilige, und wenn bisber etwas Unbered fur beilig gegolten hatte, mare es bie Schuld foldes Beiligen ober bes Denfens, bag es vernichtet wurde? Wenn ihr alfo alles Beilige in Baufd und Bogen nennt, fo verbachtigt ihr nur. Weht ein auf die Sache, fagt, welches Beilige wird burch bas gottliche Denfen vernichtet? Belde Bilbung, welcher Staat, welche Rirche, welche gesellige Ordnung wird von ber Denkrevolution angegriffen und gerftort? Und wenn ihr bie bestimmte Sache genannt habt, bie euch am Bergen liegt, bann vertheibigt biefe Sache, vertheidigt die Dogmen gegen Strauß und die altdriftliche Weltansicht gegen Keuerbach, vertheidigt ben Absolutismus ober ben Staat bes Mittelaltere gegen bie neue Constituirung eines mahrhaft freien Gemeinmefens; bagegen aber ichreit nicht in's Blaue hinein von "Auflösung aller menschlichen Bande", burbet une nicht eine Absurdität auf, die nicht einmal ben Räuberbanden gelingt, benn auch die "Bande" ber Räuber untereinander find noch menfchliche. Wenn man aber fagt, eines Menschen Denkungsart fei schlimmer als bie ber Räuber und Diebe, und ift nicht im Stande, bies eben fo öffentlich zu beweisen, ale man es behauptet hat; fo - nun, meine Berrn, was thut man in einem folden Kalle? 3ch fage bod nicht zu viel, wenn ich behaupte, man bringe fich baburd um ben öffentlichen Credit, verfteht fich, wenn man vorher einen gehabt hat. Und biefe Befahr folltet ihr nicht vermeiden wollen burch bas einfache nicht relatorische Gingehn auf ben jedesmaligen bestimmten Begenstand ber Controverfe? - Ber feinen Bortheil verfteht, wird fich biefen Fingerzeig zu Dute madien.

Wenn wir gesagt haben, daß Verdächtigung und moralischs politische Anklagen in einer wissenschaftlichen Controverse ein

störender Artikel find, so gestehen wir damit zu, daß unfre Gegner neben der Anklägerei allerdings auf eine wirkliche Constroverse ausgehn und sie scheinen, je weiter sie kommen, desto mehr von der ursprünglichen Unart zurückzukommen. Das ift recht.

In der Controverse selbst ware es freilich zu munschen gewesen, wir hatten namhafte ebenburtige Gegner von philosophischer Drientirung gefunden; aber wir wollen auch diese, wie sie nun eben sind, nicht verachten: nütt es nicht und, so nütt es doch vielleicht ihnen, daß wir zeigen, welche Kenntnisse und welche Erkenutnisse ihnen noch abgeht, um, ganz abgesehen von der Kunst, die erst den Autor macht, in so wichtigen Dingen öffentlich zu reden.

Der Auffat Nro. 1 über die "Denkrevolution" ift, wie alle übrigen, nicht auf der Höhe der Principien, die wahren Pointen, um die es sich jest handelt, werden versehlt, und es tritt die Confusion ein, daß der Berkasser sich und seine Bissenschaft für frei erklärt, in demselben Augenblick, wo er die absolute Unfreiheit an den Tag legt. Dies ist das allgemeine Phanomen in dem bisher und zu Gesicht Gekommenen. Es im Sinzelnen nachzuweisen, wird nicht ohne Interesse, und selbst von practischer Wichtigkeit sein, da eine große Majorität des Publicums und darunter politisch einflußreiche Manner in demselben Falle sich befinden und viele davon vernünstigen Gründen nicht unzugänglich sind. Wir entschuldigen hiemit unsre Ausführlichkeit über diese sonst, d. h. wissenschaftstich, völlig unbedeutenden Schriftsteller.

Rr. 1 also beginnt: "Rein anderes Bolf hat, wie das beutsche, der Erforschung der göttlichen Dinge sich hingegeben; nur "im Geist und in der Wahrheit" wollte es das Heilige verehren, darum suchte es die Wahrheit mit tiefem Ernst und untrennbar vom Heiligen, von der göttlichen Offenbarung." Dies verrath eine völlige Unkenntnis unserer Litteratur und

Philosophie. Rante Rritifen ber Bernunft und ber Urtheitefraft find völlig getrennt von ber gottlichen Offenbarung: Richte verlegt in feiner "Rritit aller Offenbarung" bas Urtheil über bie Gottlichkeit berfelben in Die menfchliche Bernunft, und feitbem er vollende Gott ale bie moralifche Beltordnung bestimmt hatte, murbe er von ben Giferern feiner Beit ein Atheist genannt. Daß alfo die Untersuchung ber Bahrheit in Deutschland "abgetrennt von der göttlichen Difenbarung geführt worben ift", hatte alfo Rro. 1 leicht lernen tonnen. Auch Segel ift boch ein Deutscher, er ift fogar ein Berliner gewesen, und liegt barum auch in ber That bem Bebachtniß unfere Autore naher. Er hat baher bei feinem erften Sate nur nicht an ihn gedacht, und wo er feiner fich erinnert, auf ber zweiten Seite, ba benft er nicht mehr an feinen erften Sab. Er fagt nämlich S. 2 felbft: "hegel habe bie Uebereinstimmung gwar behauptet, es fei aber fehr balb ber Berbacht entstanden, bag in einem System, welches barauf ausgehe, Die Unwahrheit bes gemeinen Bewuftfeins nachzuweisen, die Uebereinstimmung bes religiöfen und fpeculativen Bewußtfeins nicht begrundet fein fonne." Mit bem Berbacht, bem theologischen Zweifel, beginnt nun ber Fortschritt von ber Renntniß bes herrn 1 gur Erfenntniß. Er fagt G. 2. Die Grundansicht bes Segelschen Systems mare: "Das Absolute (Gott) ift nicht zu benten als eine jenseitige Perfonlichkeit diefe ist eine abstracte endliche Borftellung — fondern als Proces, ale Ginheit bes Unendlichen und Endlichen, ale binburdprocessirend burch alle Gegenfate, ale wirklich eriftirend in Ratur und Geift. Diefe Bestimmungen maren junadift nicht gegen bie driftliche Ibee Gottes gerichtet." Sm! alfo ware ber driftliche Gott nicht perfonlich, nicht jenfeitig, nicht erhaben über alle Bernunft und nichts weiter, als die natürliche und geiftige Wirklichkeit? Das mare ein fehr biegsames Christenthum; fo faun ber Mann es also wohl nicht

gemeint haben. Dhne Zweifel liegt ber Accent auf bem Borte "gerichtet", auf ber Abficht. Begel wollte bas nicht. es geschah ihm unversehns, und wenn er auch mit jener Fasfung des Abfoluten noch fo fehr "abgetrennt von der göttlichen Offenbarung" und "ber driftlichen Ibee Gottes" baftebt, er mar ju gut bagu, um andere benfen ju mollen, ale es fein Beichtvater erlaubte; auch foll fich's gar balb gezeigt haben, daß es nicht ging, fo zu benten, wie Segel es leiber wirklich that. "Weber bas speculative, noch bas driftliche Bewußtsein tonnte fich mit biefem Bedanten befriedigen. Man fonnte benfelben nicht realisiren" (ein toloffaler Ginfall, ben Bebanten bes Absoluten noch expreß zu realisirent etwa wie man einen Wechsel realisirt?), "ohne Gott zugleich in die Endlichfeit herabzugiehn" (aber bas ift ja eben ber Wig bavon, bas hat ja Segel nicht nur nicht vermeiben, fondern ansbrucklich thun wollen!) "und noch mehr wird es anftößig, baß Gott erft im menfchlichen Gelbstbewußtsein ber allwiffen. be (?) fein follte." Begel hat dies nun freilich nicht gefagt, fonbern irgend einer, ber nicht benft, hat fich bies schenken taffen; bas abfolute Biffen und bie Allwifferei ift bei Segel nicht baffelbe; mas aber zugegeben merben muß, bas ift bies, es ift nicht bloß "anftößig", es ift fogar abstößig und negirt Die gange Unschauungsweise ber Borgeit, wenn Segel ben felbstbewußten Beift, b. h. ben Menschen, die höchste Realität bes Absoluten nennt. Und bennoch, fragen wir bei biesem deus terminus noch einmal, bennoch follen alle beutschen Denfer "in ber Erforschung ber gottlichen Dinge von ber Offenbarung ober von ber Theologie fich nicht abgetrennt haben "? Und noch einmal, ift bies Mangel an Renntniß ober an Berftand? ift es philosophisch = theologische Unwiffenheit ober drift= lich = germanischer Dufel?

Der driftliche Deutsche - wir wollen unsern Unbekannten der Rurge wegen so nennen - fahrt fort, wie er ange-

6

fangen, gang au naturel, und ichiebt alles Unheil ben Frangofen in die Schuhe. Er fagt: "Wenn bei unfern Rachbarn Die Ueberfultur ein negatives, Gott laugnenbes Denfen erzengte, fo fant bies bei ben Beifesten und Beften, ja, bei bem gangen Rerne unferer Ration feinen Beifall; ber Deutsche verachtete ein Denten, welches auf gleiche Beife Die Burbe bes Menfchen und feinen gottlichen Urfprung verlaugnete," b. h. bie Deutschen brudten ihre Berachtung ungefähr folgenbermagen aus: Schiller bichtete bie Götter Griechenlande, Gothe die Braut von Korinth, Leffing edirte die wolfenbuttler Fragmente und Friedrich ber Große jog Boltaire an feinen Bir wollen einen Nachtwandler, ber fo tief in feiner nof. driftlich = germanischen Tarntappe ftect, bag er nicht nur felbst unfichtbar ift, fonbern auch bie gange große Belt ber Gbelften und Beften unsichtbar macht, nicht erft fragen, bei wem bie großen Deutschen, Die ihre Beit beherrichten, in Die Schule gingen, von wem Friedrich, von wem Gothe gelernt; wir theilen ihm bloß bie Rotig mit, bag es all biefen Mannern auf viel reellere Dinge antam, ale auf's "Laugnen und Berlaugnen", ale auf ben gangen verschimmelten Rram ber Dbscuranten, und bag fie gerabe baburch bie "Gbelften und Beften" geworben find. Bir gestehen es gerne, wenn wir fo anfangen, bergleichen neuchriftlich, neugermanische Phantaffen gu lefen, fo munbern wir und mohl, bag biefe herren unfere gange Litteratur nicht gelesen zu haben scheinen; wenn wir aber forts fahren, mas freilich einen großen Rampf mit ber Langenweile toftet, fo hort biefe Bermunderung in ber Ueberzengung auf, baß fie auch bas Gelefene fo gut als nicht gelefen haben und, wie bie Safen, mit offenen Augen ichlafen.

Rachdem wir also belehrt sind, wie entschieden bisher das frangösische Unwesen von den Deutschen verachtet worden, daß es weder ihre hofe, weder ihre Sitten, ja nicht einmal ihre Gedanken erreicht habe, heißt es dann weiter: "Und boch ift in Deutschland felbft ein folches Unwefen (er meint "bas von der Offenbarung getrennte Denten") jest aufgestiegen: aus unferer Philosophie glaubt er feinen Urfprung ableiten zu können" - wirklich, bas ift schändlich, bas ift mehr, es ift undeutsch! - "und gibt fich felbit fur bie hochste Macht nicht nur bes Denfens, fonbern auch bes Lebens und alles Geind" - nicht nur? ift benn nicht bas Denten ber Souverain bes Lebens und bes Seins? Das weiß ja jeber Raufmann, ber feine Gebanten zu Gelbe macht und jeber bentenbe gandwirth und Schafzüchter. Bift ihr es aber anbere, und ift euch ber Lebendige mehr als ber Denkende; nun, fo verehrt bie Läufe auf euerm Ropfe und haltet eners hohlen Schabels trages Sein für höber als ben Ropf bes Ariftoteles! Ueber bas Unwefen! - "es macht fich felbst zum Gott, um Alles, was bisher bem Menfchen beilig mar, ju vernichten." In ber That, wenn es mahr ift, wie ber Menfch, fo fein Gott, bann fonnte man versucht werben an ben Bernichtungsversuch ju glauben burch eine folche Untenntnig und eine folche geistige Unfahigfeit, Die von ber erften Stadt unfere Baterlandes ausgeht; boch gemach! ihr herrn, "wir wollen uns unterftehn, euch bas zu mehren!"

In ben nächsten Sägen seines Programms gegen die Denkrewolution wird ber christliche Germane etwas menschlicher, aber nur, um damit seinem eigenen Princip der göttlichen Offenbarung geradezu ins Gesicht zu schlagen. "Es sei jett ein hitziger Rampf, man musse den gemeinsamen Ausgangs, und Mittelpunct der geistigen Entwickelung festhalten", — gut! man höre ihn! — "dieser ist kein anderer als — man erwartet die Offenbarung und die Erlösung der Heiden und Germanen durch die Bunder in Judäa", aber der Mann läßt sich hinreißen zu sagen: — "kein anderer als der Schatz der errungenen Bildung, die Substanz der gemeinsamen Bernunft; nur in ihrer realen Durchdringung (nicht "Aussösung" — als

15

wenn nicht jede realifirte Durchdringung eine Auflofung mare! hat der Berf. feine Rinder nie Semmelmilch effen feben?), tann ber Beift feinen boben miffenschaftlichen Beruf erfüllen, nur in ihr fann er fortschreiten und bie mahre Freiheit erreichen." Wiffenschaftlicher Beruf, mahre Freiheit bes Geiftes in ihm und ber Schatz unferer Bilbung, alfo auch unferer beidnischen Philosophie und Poeffe? Das alles ift unfer? Das willft bu und laffen, bu Guter? Bie fcon! Aber ift benn ber "driftlich germanische" Mensch frei in feis nem Geifte, ift er nicht vielmehr abhangig von ber Offenbarung und ihren Prieftern? Ift "bie Gubftang ber gemeinsamen Bernunft" nicht im Streite mit bem Bunber ber Dffenbarung? Ift bie "Unftößigfeit" und "Berdachtigfeit" eines in heutiger Vernunft fehr maggebenben Deutens nicht von bem Berf. felbst ausgesprochen worden? Bir fürchten, bies geht nicht zusammen. Thut nichts, wenn es nicht geht, antwortet unfer Germane, und mare es die baarfte Unmöglichfeit, wie fie es wirklich ift, jugleich bie freie Biffenschaft und bie Berrschaft ber Offenbarung jum Princip ju machen, wer alle anbern Bunder glaubt, ben follte dies eine geniren? und ift nicht biefe Confusion, ber unvermittelte Streit bes Beltlichen und Geiftlichen, ber Weltvernunft und ber heiligen Glaubensherrschaft (hierardie), "bie driftlich germanische"? Bei allebem "will die litterarische Zeitung mit möglichfter Scharfe" (nemo ultra posse), "und ohne Parteieifer" (wir haben einige Proben biefer Unparteilichkeit vorgelegt) "bie Berr-Schaft und Burbe ber freien Biffenschaft zu forbern fuchen" (ungefähr diefelbe Aufgabe wie die ber Jahrbucher; nur etwas anders gelöfet, weshalb es benn auch gleich weiter beißt:) "Jener brobenden Auflösung gegenüber beginnen wir bas Werk im festen Bertrauen auf bie Unbesieglichkeit und ewige Jugend bes driftlichebeutschen Beiftes." Amen! Aber wie ift mir? geht benn bas mit rechten Dingen gu? In

bemfelben Augenblick, wo er mit bem christlich beutschen Geist die freie Wissenschaft stützen will, spricht er ja die Furcht aus, daß die Freiheit, welche diese Wissenschaft sich ninmt, ben Untergang und die Auflösung des christlich germanischen Geistes herbeisähren werde. Ist das nicht ungefähr so, als wenn einer fürchtete erschossen zu werden und dann sagte; schieß nur zu, ich werde deine Kugel mit meinem Kopfe parriren!

Doch im Ernft, mas ift Kreiheit ber Wiffenschaft und mas Die germanische Christlichkeit? Es wird viel Migbrauch mit biefen weitschichtigen Begriffen getrieben, baß fie aber bier fogar jufammengespannt werden konnten, mar nur barum moglich, weil beibe gang unbestimmt und regungslos baliegen. Gobald man fagt mas fie find und fie beim Ramen ruft, bort biefer Friede auf, jedes ftogt bas andre ab, jedes ift die Rahne einer andern Zeit. Die Freiheit bes Biffens ift bas auf fich felbit gestellte Denten, wobei alle Geschichte und alle Ratur ober bie Erfahrung nur bie ju übermaltigende, nicht bie normirende Boraussegung ift, oder die Freiheit, die das Denfen ift, erzeugt fich felbft aus ihrer eignen Erfahrung und Natur und Geschichte. In ber Siftorie wird bied Berhaltniß erst ba erreicht, mo die Autorität außerer Macht in ben Procest bes Wiffens nicht eingreift und ihre Borurtheile nicht ju feinen Gefeten macht. Dies ift ber Begriff ber freien Wiffenschaft im Gegenfat zur gedankenlosen Renntnif und zur abhangigen Scholastif. Christlich = germanischer Beift ift ale hiftorifche Rategorie zu faffen, fo bezeichnet fie ben Beift bes Mittelalters, ber noch erft gur Beiftedfreiheit aufftrebt. Die Form bes mittelaltrigen Rampfes und alfo auch die hiftorifche Rategorie bes driftlich = germanischen Geiftes ift gegen= martia übermunden. Will man den Rampf unferer Beit bezeichnen, fo kann man nicht fagen, es fei jest bas Beltliche und Beiftliche noch gegeneinander; im Begentheil, es weiß

jett jeber, bag ber Geift bes Menfchen nur noch mit feinen natürlichen Schranten zu fampfen bat, für bie fupranaturalistischen zeigt er weber Dhr, noch Intereffe mehr: bie Freiheit hat eine politische Bedeutung, Geistesfreiheit in ber Form, jeden möglichen Glauben begen zu durfen, ift ein langft errungenes Befigthum. - Goll bagegen bas driftlich germanifche zu einer noch heute gultigen Bestimmtheit gemacht merben, fo verflüchtigt es fich in ben gang allgemeinen Ausbruck: Buftand bes Beiftes und ber Bilbung im gegenwärtigen Deutsch-Aber wie nun? Goll die Philosophie und die Poefic nicht bagu gehören, und wenn biefe, wie beibe Theile nicht umbin konnen zu gestehn, weber driftliche noch germanische, fondern schlechtweg menschliche Bernunft find, in Frankreich fo gultig ale in Deutschland, wie wird es ba mit ber Rategorie "bes dyriftlich = germanischen Beiftes?" Man benft fich barunter wohl bas beutsche Gemuth, die beutsche Treue und die deutsche Frommigfeit - aber alles bies brudt ein moralifches Berhalten, feinen Gegenfat jur Philosophie aus. nachdem ich philosophire, wird mein Gemuth, meine Treue, meine Religion einen andern Inhalt haben. Im Gemuth faßt ber Mensch Interesse für die Realistrung ber Wahrheit ober bes Göttlichen, in ber Treue fallt er von biefem Intereffe nie ab, und in ber Religion glaubt er baran, bag bie Bahrheit über allen Widerstand siegen und ber Tag bes Gblen endlich fommen werbe, nicht am Ende ber Tage, sondern für iebe Phase ber Ibee ober bes Ibeals ber Menschheit, wenn bas beutlicher ift, ju ihrer Beit. Dies driftlich germanische Berhalten — wenn bas gemeint wird — ift aber wiederum ein febr allgemeines, fogar febr frangofifches, wenigstens mußten wir fein Bolt auf Erden, welches helbenmuthiger an ber Realifirung ber Freiheit gearbeitet; Chre bem Chre gebührt! ja, und Religion bem Religion gutommt! benn mit ber Maulreligion ohne allen bestimmten Inhalt auf bem Kaulbett einer

ftrobernen Metaphpfit ohne Rampf, ohne Belben, ohne Martyrer ift es nichts. - Gollte es aber mit bem driftlich aermanischen fo gemeint fein, bag am Ende nur gang im Allgemeinen ber beutsche Charafter bamit ausgebrückt murbe, fo ift biefer freilich unbesieglich und ewig jung, mag er burch Husmanberung nach Rußland ober nach Nordamerifa verfest, mag er unter ben ichlimmften Eroberer bingeworfen merben, ia, es tonnte fich fogar ereignen, bag ber bentiche Charafter noch einmal barin gefett werden mußte, bag biefes Bolf allen Beariff von Staat und Freiheit bis auf ein Minimum verlore: und immer murbe in ihm noch bas Chriftliche und bas Germanifche zu entbeden fein; Die Dulbung bes Meuferften mare driftlich und die politische Apathie werden diejenigen am allerwenigsten undeutsch finden, bei benen es ale Glaubensartifel feststeht, bag nichts heillofer sei als politische Parteien und politische Rampfe für die Principien ber Parteien. Aber bei allebem, meine Berrn, Gie haben ja Patriotismus, Gie intereffiren Sich fur bie bentiche Ehre, also affociren wir und und geben wir es nicht gu, bag bie Deutschen fo tief hernnterfommen, nichts weiter zu fein als Germanen und Chriften, erinnern Sie Sich, "es ift die Bahrheit, Die ba frei macht", auch die Germanen und die Christen. Alfo "fürcht' bich nit, Pfafflein! " lof' in Gottes Namen beine driftlich = germanischen Borftellungen in Philosophie auf, Die Menschen werben baburch nur menschlicher, bas Menschliche göttlicher werben.

Wie alle driftlichen Germanen, so schlägt sich auch dieser, obgleich das Mittelalter an blutigen Röpfen und Gräueln reich genug ist, vornehmlich mit dem Popanz der Revolution herum. Wozu das? wenn einer unbefugter Weise Revolution macht und ihr fangt ihn, so hängt ihn, ihr habt das Recht, wenn ihr regiert. Aber die gewaltsamen definitiven Conflicte der Principien — und das sind die Revolutionen in der Weltgeschichte — mit eingedrückten Augen wegdisputiren zu

wollen, ift vergebliche Mube; eben fo wenig fonnen wir barin ein Unglud finden, baß jebes ernstliche Geltenbmachen eines neuen Principe, fei es in ber Biffenschaft, fei es im Staat, sobald es fich burchgreifend zeigt, eine Revolution genannt wirb. Das gewaltfame Durchfeten bes Reuen befteht barin, bag nie und nimmer bas Alte gutwillig untergebt, fo wenig, bag ber befinitive Conflict nie bas gangliche Ende bes Befiegten, fonbern nur ber entfcheibenbe Bang um bie Berrichaft ift. Benn aber unfer Germane meint, Die biftorifden "Revolutionen erzeugten nichts Neues" ober noch allgemeiner, " bas Begraumen bes Alten gabe feine Entwickelung", fo fann er fich von ber Unhaltbarfeit feiner Unficht fogleich überzeugen, wenn er fich nur alle feine alten Babne ausziehn läßt. Er wird zwar, wenn er ichon gezahnt bat, feine neuen Bahne befommen; aber fowohl in feiner Sprache, als in feinem Effen wird eine enorme Entwickelung eintreten, ia es wird vielleicht fogar bas Bahnfleisch ben Dienst ber Bahne übernehmen aus reinem Patriotismus, benn es wird fich feine Borwurfe ju machen haben über die Wegraumung ber "bestructiven" "corrosiven" Bahne, biefer Demagogen, "bie nur Luft am Berftoren haben" und "nichts Reues ichaffen fonnen", die nichts im Ginne haben, als bie "ungebeihliche Opposition ber Unterften gegen bie Oberen" und baburch allen "Raturmuche", ben fie zwifden fich friegen, " auflöfen ". Gin bloges Wegraumen, ein reines Berftoren gibt es nicht, eben fo wenig etwas, bas nur negativ mare, wie bier von der Revolution gesagt wird. In politischen Parteikampfen ift Die bloße Regation am allerwenigsten audy nur vorzustellen. Denn ba in ihnen ein Princip bas andere wegraumt, fo thut es bies nur, um fich felbft an beffen Stelle gu fegen; bies Regiren ift am alleraugenscheinlichsten ein Poniren. follte man benfen, bie frangofische Revolution mare boch bie lette, ber man bie Erzeugung eines neuen absprechen fonnte

und sollte es auch nur eines neuen "dristlich zermanischen Geistes" sein, benn ber war boch vorher rein ausgegangen, und erst Ruhr und später die christlichen Althegelianer haben ihn wieder in der Leute Mund gebracht, versteht sich seit die Freiheitstriege und unser romantische Ausschwung dem Deutschtum und dem Interesse für die Zeit seiner Glorie wieder auf die Beine geholsen; und a propos! ist der Freiheitstrieg, der und alle neu geboren hat, denn keine Nevolution?

In der Philosophie macht unfer confervirte Deutschthumler bie Entbedung " Begels Denten verschmahe bie Gubftang ber Erfahrung und gefunden Bernunft" und ftellt fich vor, baß ber Denfer nichts erfährt ober alles ignorirt, mas er burch Geschichte und eignes Leben in Erfahrung gebracht, endlich baß bie Vernunft nicht gefund fein muffe, welche fich mit bem gemeinen Bewuftfein überwürfe. Darum "gerath Begels Denfen in eine bebenfliche Stellung", es wird gang nachbenflich und ftutig über fich felbft bei biefen Berhaltungen. "Es will mit bem Chriftenthum" - welches auch feinerfeite mit ber naturlichen Erfahrung und ihren Gefeten und mit ber gesunden menschlichen Bernunft gebrochen hat -"übereinstimmen, und thut es nicht". Daburch entfteht bie rechte Schule, Die will, und Die linke, Die's nicht thut. "Die lettere, an beren Spite fich Strauf ftellte, führte bie speculative Unficht confequent burch. Sie folgerte (!): existirt Gottes Beift wirklich nur im Gelbft bes Menfchen, nicht über (!) biefem ale schlechthin absoluter Beift, fo fann, ba hiemit Gott ber Bater aufgegeben ift, auch ber geoffenbarte Sohn nur als mythisches Product bes glaubigen Beiftes ber Gemeinde angesehen merben; die Ibee ber Menschheit ift bas Erlofende." Strauß wird in berfelben Beife verftanden, wie oben Begel. Freilich fonnte die Entstellung und Trivialifirung ber Straugischen Unficht burch nichts leichter erreicht werben, als daß fie in ben Ratechismus überfest murbe. Feuerbach ergebt es noch schlimmer. Er foll nun wieder aus Strang "folgern" (1) und ihm erftlich ber Menfch bas hochfte Befen, bann biefer wiederum blog Raturmefen, ber phpfifche Mensch fein, ber zwar Bernunft und Liebe vor ben Thieren voraushabe, "burch biefe aber, welche bie neue Lehre nur von ber fleischlichen, naturlichen Seite allein anerkennt" (bie Bernunft von ber fleischlichen Seite!!) "nur mit ben graulichen Mufionen der Religion bethört fein ". Unfer Germane ift zwar nicht eben ein offener Ropf; da aber Fenerbach febr beutlich fchreibt und in feiner Rritit bes Chriftenthums feine Metaphyfif, fondern eine Enthullung ber religiöfen Mpfterien und bes Inhaltes ber Theologie vorgenommen hat, bergestalt baß auch ein mäßiger Berftand bie Weisheit ber Theologie als eine rein menschliche erkennen fann, indem ber gange Inhalt als Abstraction von bem Wefen bes Menfchen nachgewiesen ift; fo leibet es feine Zweifel, bag ber Berichterftatter ben Fenerbach nicht einfach migverstanden, sondern miffents lich und gefliffentlich entstellt hat. Das mahre und bas erheuchelte ober eingebilbete Chriftenthum, beffen Unterichied Feuerbach ber verdorbenen Beit vor Augen halt, fann Jeber unterscheiben, es wurde bieß felbst ein Blinder fonnen, ber nur mit Banben ju fühlen verftanbe, welches ein harenes Gewand und welches ein moderner Fract ift; eben fo ber Sat: Die Theologie ift nichts und weiß nichts, als die Anthropologie, lagt auch bei bem schwächsten Berftanbe feinen Zweifel übrig, wie es bamit gemeint fei, und es ifi eine feltsame Tactif, wenn man nun, ftatt zu zeigen, mas die Theologie benn noch mehr fei, ber Rritit ber Theologie jum Borwurf macht, baß fie nicht weiter fomme, als jum - Menfchen. Uebrigens ift bas Befen bes Menschen nach Reuerbach nicht ohne ben phyfifchen Menfchen, aber es ift bie Menfchheit in bem Berftanbe, wie fie Bernunft und Beift ift. Naturbafie ber Bernunft ber phofifche Menich und beffen Grund

bie Ratur unferer Phantaffe fei, bas ift nach Feuerbach, wie nach hegel und nach aller Philosophie ber Kall, nur freilich nicht nach ben Phantasmagorien berer, bie nur barin reich find, baf fie fich immer in ben eignen Beutel lugen. bem absoluten Proces Segels foll aber die Philosophie burch Keuerbach jum phyfifchen Menfchen heruntergefommen fein. Ift bies feine philosophische Untwort, fo tonnte man boch fagen, es fei eine philosophische Frage, nämlich nach bem Unterschied, ber hier vorliegt. Der Begel'sche Proces bes mahrhaft unendlichen Befens, welches ber felbstbewußte Beift und beffen Subjectivitat fei, ift burch Renerbach nicht negirt, fondern nur auf feinen unzweifelhaften Ausbruck gebracht morben, b. h. es lauert feitbem hinter bem Begel'ichen Proces nichts abfolut Abfolutes mehr, fein unbefannter Gott, fondern nichts anders, als ber reale Geift, bas Befen ber Menfcheit ift bahinter. Es ift hinter Segel wie hinter ber Beisheit ber Theologie nicht mehr, als fie beibe felbst fagen und Fenerbach hat ihnen nur, wie die Pythia bem Sofrates zugerufen: "ertenne bich felbft!" Dies Denten fo speciell angewendet und ausgebeutet, biefe Gelbsterkenntniß ber Theologie und Scholaftit, biefe Rritit mit ihrem unauslöschlichen Erfolge - bas ift Keuerbachs Berdienft. Im übrigen ift es ben "Denfrevolutionaren" auch vor bem Erfcheinen von Feuerbache Befen des Chriftenthums nie eingefallen, einen boppelten Geift gu benten, einen gottlichen und einen menschlichen, ber Monismus und die Antonomie des Beiftes ift ber Begriff feiner Freiheit; aus biefem Begriff folgt Reuerbache Rritif unausbleiblich und wer bas Princip ber Freiheit jugibt, tann fich ber Unwenbung beffelben nicht entziehen. Wer es aber vermag etwas Soherce gu benfen, ale ben Beift, ber unternehme es, ber vollbringe es, et erit mibi magnus Apollo.

Der Germane wenigstens tommt nicht über Feuerbach binaus; fo fehr er ihn verabscheut, er schreibt ihn boch nur ab, wo er etwas Positives fagen will. Er befinirt bie Liebe S. 5 gang wie Feuerbach am Schluffe feines Buches, als bas Band bes menfchlichen Lebens, er nennt bas Bemiffen, "bas Bewußtfein bes Menfchen von feinem Befen", "biefe gottliche Stimme, Die ihn gum Guten, Denfchlichen gurudrufe". Beig er nicht, bag er ben humanismus bamit proclamirt, fo weiß er body wie Feuerbach bie Religion und bas Gemiffen bestimmt; und indem er ihn abschreibt und felbft nur bas als Substang proclamirt, mas Reuerbach bafur aufftellt, ja es mit Feuerbache eignen Borten proclamirt, fagt er ihm nach, er gabe ben Beift ben nieberen Machten preis und wolle einen Rultus (1) einrichten - " ben Rultus bes Effens, Trinfens und Bafferbades", fo verfteht er angeblich ben genialen Schluß Feuerbachs über die geistige Baffertur, bie bem Menschen bas zweite Geficht von ben Augen nehme und ihn die naturlichen Dinge in ihrer wahren Dignitat faffen Belch ein ohnmächtiger hofuspotus! - Cben fo wie Feuerbach werben bie Jahrbucher verlacht. "Diefen Regern feine Treu' und Glauben! " nicht mahr? Mergt er bei Feuerbach Bernunft und Liebe, biefe Rleinigfeit, aus und nimmt fie für fich, lagt er "bas Bewußtfein bes Menfchen von feinem Befen" Feuerbach nie gefagt haben, um Feuerbach nur bas Thier übrig zu laffen; fo wirft er mir ale eine gang befondere Gottlofigfeit Mighandlung Urndte vor und läßt meine Unerfennung bes Mannes ohne Beiteres ungefagt fein, ja er hat bie Stirn, Diefelben Seiten zu citiren, wo biefe Anerkennung gu lefen ift, wo es heißt: "Bei allebem" (obgleich Urnbt bie frangofische Freiheit haft und Die Principien ber Revolution als undeutsch verwirft, obgleich er jest ber Reaction angehört) "bleibt ihm immer bas unfterbliche Berbienft, ein ganger Mann, wie wenige, ein Mann von tieffter Religiofitat und unbeugfamer Tugend ju fein, ber an bie 3bee geglaubt" (ein Beispiel ber Treue gegen fie) "ale bie gemeine Belt an ibr

verzweifelt, ber Alles verfauft, und nur bem Ginen Stern, ber Freiheit, nachgefolgt ju einer Beit, als bie Racht ber Unterbrudung fternenleer über ben Bauptern feiner bloben Beitaenoffen ju lagern ichien, ber barum bein Bergen ber Ration, bas er einmal mit ber Erfüllung feines Glaubens fo im Innerften bewegte, ewig theuer und nabe fein wird." Rann ein fterblicher Menich höher gehalten werben? Und bennoch foll ich biefen Mann bamit "befchmutt" haben, bag ich bie Ibeen feiner Zeit, benen ich bamals felbst ergeben mar, in ber unfrigen veraltet finde? foll ich "mit hohlem Worte bem Manne ber That gegenüber mich fpreigen?" D, ihr habt Treu' und Redlichfeit, ihr feit beutsche Manner, ihr feit Manner Gottes, ihr falicht nicht, ihr habt Religion, ihr habt Bemiffen, euch ichlagt bas Gemiffen - aber ihr habt ein bides Rell. Erott nicht zu fehr barauf! Much Arnbie Thaten waren nur geistige Thaten, auch Urndts Baffe mar nur bie Reber, auch Urnbte Worten ftand ein folches Fell gegenüber, wie jest ben Philosophen; aber es tam bie Beit, ba bie Dhren ber Menschen feinhörig murben, und ba bie fich verfrochen, bie fruher in ber Sonne gestanden. " Beute mir, morgen bir!" fdrieb Frang I über bie Thure feines Rerfers. nein! bas ift zu viel, ihr habt fein Seute und fein Morgen, ibr existirt nicht, ihr feib jenes Schattens Traum von Unno 13, feine Menfchen: ihr habt fein Berg, ihr hattet Urnbt fonft gelobt, als er noch ein Demagoge mar, ihr habt feinen Beift, feine Ibee und feine Treue gegen fie, ihr feib - Frangofen - benn fo, wie ihr feib, fo benkt ihr euch boch ungefahr die Frangofen. Rehmt's nicht übel! ihr fagt, wir feien Jacobiner; gut, nun find mir boch von einer Ration, mas bleibt euch alfo übrig, als Frangofen gu fein? Und mahrlich, wenn unfere hierarchie und Ariftocratie fortfahrt, Die Philosophie und die Bildung von fich ju ftogen, wie fie es

jest thut, so wird bas Berhaltniß frangofisch werden. "Berachte nur Berstand und Wissenschaft" 2c.

Eine so offenbare Unwahrheit, wie die, daß die Jahrbucher mit dem jungen Deutschland und einer "libertinistischen Welts ansicht" (S. 6) zusammenhielten, kann unsern Gegnern bei niemand nützen. Lebt denn der Pilot nicht mehr?

Rachdem bies Genre von gewissenloser Polemis ungeschickt genug versührt ist, erfahren wir zum Schluß: "bie Religion" (wir wollen religiosus bloß mit gewissenhaft übersetzen) "habe in unserer Zeit zu tiese Burzeln geschlagen, als daß die Denkrevolution durchdringen könne." Ich dachte das alte Sprichwort: "Lügen haben kurze Beine!" ware schon erfüllt. Wollt ihr Religion haben, so lernt in unserer Zeit das glauben, was Urndt in der seinigen glaubte, daß die Bernunft und die Freiheit, nicht das schlechte Subject, unsterdlich sind, und daß ihr zwar untergehen werdet, daß aber, wenn etwas "Gutes und wahrhaft Menschliches" in euch ist, auch ihr euer Theil, wie gering es auch sei, an dem Unsterblichen habt.

Die zweite Nummer ist ein mahrer Ständer des Ständerthums und des wüsten Germanismus; sie ist gegen den Aufsath der Jahrbücher: "der protestantische Absolutismus und seine Entwickelung" gerichtet. Der ständische Mann greift die Nothwendigkeit des Absolutismus an: der große Churfürst hätte es auch anders machen können. Ihm ist die historische Nothwendigkeit, wie sie die Hegelianer tractiren, fatal. Er hat den Instinct, die Geschichte sei das Neich der Freiheit und nicht der Nothwendigkeit, aber er vergist den Unterschied der werdenden und der vollzogenen Geschichte. So lange die Frage noch offen ist, sehen wir die Menschen frei gegen einsander handeln; sobald aber die Begebenheit vollzogen ist, kann die Frage nur noch die sein, warum mußte sie sich so und nicht anders vollziehen. Nicht nur die Hegelianer fragen so, auch unser Ständer altgermanischer Freiheit und Willfür kann

fich biefer Frage nicht entziehen und bie Reform ber Stanbe, Die er G. 34 geforbert, halt er G. 35 fur unmöglich; weil er bies aber in feiner eigenen Sprache ausbruckt, fo meint er etwas Anderes gefagt zu haben, ale bie Philosophen, bie das Unmögliche erst gar nicht forbern. Er findet die Sprache ber Philosophie beshalb zu vornehm und strömt feine Indis gnation in moralifche Bormurfe aus: "ber Auffat in ben Jahrbuchern fei hochmuthia, arrogant, voll leibenschaftlichen Schreibtalente, murbige bie erften litterarifchen Dignitaten berab, trete Stenzel mit philosophischen Stiefeln in ben Roth" u. f. w. Gben fo argert es ihn, wenn gefagt wirb: "wer nicht von Rach fei, fonne bei Stengel bas Postwefen und bie Bolle zc. überschlagen". Wir leugnen ja nicht, bag es Geschichten gibt, in benen Theer, Bagenschmiere, Schweineborften und bergleichen Dinge eine wefentliche Rolle fpielen; aber gefest, bies mare in bem leben unfere unbefannten Gegnere ber Fall, und er brachte es nun felbit noch einmal zu einer Geschichte. wenn auch nur zu einer Biographie, wird er uns zumuthen in ber Beschreibung berfelben auch die Bermaltungegeschichte feines Bermogens mitzulefen? "Unftatt ruhig, wie er es wünscht, die Frage aufzuwerfen, ob benn nicht die Bermaltungegeschichte im absoluten Staate Sauptmoment fei", halte ich mich "hochmuthiger und leibenschaftlicher Weise" an ben geistigen Motor. Die Beruhigung bei ben Mitteln und ihrer Berwaltung ift die Sache bes Spiegburgers; die Ueberspanntbeit, nach bem wirklich Abfoluten im abfoluten Staate gu fragen, b. h. nach bem geistigen Inhalt, - woburch er fich von der affatischen Despotie ober bem Stlavenverhältniß, ber Richtanerkennung bes Menschen und bes Geiftigen unterscheis bet, - alfo fich flar ju machen, wo liegt hier Gelbitbeftimmung und Gelbstgefühl bes Staates und ift fein Inhalt nun wirklich mehr, als ständisches Privatintereffe, also wirklich bas Abfolute, bas Beiftige, bas Welthistorifche - bas ift Sache

bes Philosophen, auch bes Geschichteschreibers, wenn er fein Philister ift und nicht, wie jener Chinese, ju fürchten bat, baß nach bem Tobe feine Seele in ein Poftpferd verwandelt merbe. Aber weil ich bas Poft = und Bermaltungemefen nicht jur Sauptfache mache, findet ber ehrenwerthe Berr mir gegenüber, baß ich "flache Allgemeinheiten" rebe, findet, baß ber große Churfürst, obgleich er allen Respect vor ihm hat, ju gut wegfommt, findet, "baß bie Stande (hinc illae lacrymae) hatten biegen, nicht brechen follen ". - Aber benten benn biese Postpferbe, mit benen bie altabeligen Thoren jest in unferer Litteratur umberfuhrwerten, bag auch ihr Stand in bie Stanbe fommen wirb, und wenn fie feinen Stand haben, was gehen fie bie Stände an? Le cheval est un animal genereux! - Er fahrt fort: "Regenerirt mußte bas Alte werben zu neuen Schöpfungen, reformirt, nicht revolutionirt." So? "hatte", "mußte", also wirflich? - Der große Churfurft hat mit feiner Revolution feine neue Stanbeverfaffung, aber eine wefentlich neue Beifte verfaffung gefchaffen, nicht bloß bie Staatseinheit, fonbern auch bas Staatsprincip. Die Staatseinheit erfennt benn auch unfer Reind bes Brechens ber Conderintereffen an, feine eigne Erposition reift ihn gu biefer Inconfequeng bin. Aber wenn die Philosophie die Benefis bes Abfolutismus erflart, b. h. feine historifche Berechtigung nachweist, warum überfieht unfer Freund bes Biegens, daß fie auch feine historische Auflösung und bie Benefis bes freien Bemeinwesens in ber Siftorie als einen vernünftigen und nothwendigen Proces barftellt und barftellen muß, weil die Prämissen der Entwickelung nicht aufzuheben find? Ift es nicht tomifch, bag bie Berliner litterarifche Zeitung fur Die Freiheit, die Philosophen hingegen für den Absolutismus ftreiten follen? Aber bie Stanbe: bie Corporationen, ber Abel, bie Beiftlichfeit, Die Bauern - biefe Freiheit fpuct ben Germanen im Ropfe; Die Freiheit des Menichen bagegen, in Specie bes Staatsburgers ift ihnen eine blaffe Allgemeinheit. Daß biefe blaffe Allgemeinheit in ber preuffifchen Stadt = und Behrverfaffung bereits eine Realitat ift, hindert nicht, fie als eine Unmöglichkeit nach allen vier Bin-Man überfieht, daß Vernunft und Freis T ben zu proclamiren. heit nicht bas Specifische, Individuelle, Rationelle, Provingielle, in jedem Stande Berfchiedene find. Allerdinge hat jeder Menfch und jedes Bolt feinen Charafter ; aber nicht jeder Charafter ift preismurbig, ber bes Indifferentismus gegen unfere öffentliche Ungelegenheiten, wie wir ihn ohne Biberrebe jest haben, am allerwenigsten. Es ift ein großes Befchrei nach Rationalität, in Diefer Form ift Jahns "Bolfsthum" endlich legitim geworben; aber bie mit biefem Schlachtruf nich als Freiheitshelden träumen, überlegen fich nicht, daß die Freiheit allgemein ift und bag ber Charafter bes Indivis buums, fei es Staat ober Menfch, Die Bernunft in ihrem Befen (ber Freiheit) nicht andern durfe, bas Specifische alfo nur die Form bes Naturells betrifft : ob ber Mensch higigen ober ruhigen Charaftere ift, er wird barum nicht morben, nicht ftehlen burfen, ob ein Bolt beweglich ober langfam ift, feine Behörden werben baraus fein Recht ber Unterbruckung ableiten fonnen: nur im Gemuth, nicht in ber Bernunft und Freiheit specificiren fich bie Menfchen und bie Bolfer. Man verweist auf die Wirklichfeit, auf Abhangigfeit von ber Ratur, bem Glement, ber Beschäftigung; aber localgeift, Sitte und sonstiges Specifisches und Gigenthumliches, wenn es ber Bernunft miberfpricht, läßt es feine Freiheit gu, und nur bie Bolfer, welche aus foldem naturgeift in die allgemeine, b. h. wirkliche Bernunft fich zu erheben vermögen, find ber geiftigen und politischen Freiheit, wie fie unfre Zeit intereffirt, fahig. Gben fo ift Stand und Stanbegart ju überwinden und in allgemeine Bildung - bas verschrieene " Rivellement" ber 4 Bernunft - ju erheben, um im jegigen Staatsleben fich Bels

tung zu verschaffen. Stande zu machen, ift absurb. Gelbft Stanbe, melde Stanbe biefen, murben feine fein. Seitbem ber Abfolutismus ben allgemeinen Staat erzeugt und alle ftaatewidrigen Gelbstständigfeiten aufgefreffen hat, tann fein Bertreter etwas anders vertreten als ben Staat. Diefer gibt fich und fein Gelbstgefühl nicht wieder auf. Soffe bas niemanb. Stanbe fallt weber ind Dhr noch ind Intereffe, Rlang und Gewicht hat nur ber Reprafentant. Und ber erfte preufe fifche Staatsmann, welcher bie Macht und ben Muth bat, jedes Ding beim rechten Ramen zu nennen, und jede Inftitution, die aus unfern liberalen Antecebengien folgt, gang ernstlich ohne die Restrictionen bes Miftrauens aus = und einzuführen, mird bie mahre Gliederung ber Nation nicht nur entbeden, fonbern ohne alle Plage mit verschwundenen Stanben und Resurrectionsrecepten auch in Ausführung bringen. Diefer Schritt liegt fo nahe, bag ihn jedermann fennt, und er wird nur barum nicht gethan, weil es gefahrlofer fcheint, nichte, ale Alles ju thun. Die Bunfche ber driftlich - aermanischen Faction freilich, welche auf Biederbelebung bes hiftorifd Untergegangenen hinauslaufen und bas alorreiche Altengland jum Mufter aufstellen, find fehr gefahrlos, weil fie fehr unmöglich find. Dennoch find gerabe biefe Phantasmagorien ber Mittelpunct aller politischen Beisheit ber litterarischen Zeitung, und nachbem No. 1 intonirt bat mit bem driftlichebeutschen Beift, fchreien alle bie hoffnungsvollen jungen Manner ber folgenden Nummern, wie abgerichtete Staare hinterher : Corporationen! Stande! und mahrscheinlich find fie ju jung, um bie Beobachtung ju machen, wie unfahtg felbft bie noch beftehenben Corporationen g. C. bie Facultaten ber Universitaten find, auch nur ihre gang specififch gelehrten Rechte geltend zu machen. Ja, wenn fo einem Corporationefchreier bie Corporation unbequem wird, weil sie etwa noch eine altrationalistische Majorität hat, fo

legt er derweile seine Theorie bei Seite, wirkt sich ein richtiges, modernes, centralissrendes, alles nivellirendes Mandat aus und treibt die Corporation zu Paaren. Haben nun schon die noch bestehenden Corporationen kein Leben und keinen Lebensmuth; welche Jungmühle soll beides vollends den unterzgegangenen einslößen? — D ihr Thoren! an Gespenster zu glauben ist Aberglauben, an die Realissrung der Freiheit unsserer Zeit nicht zu glauben ist irreligiös; oder denkt ihr, daß Aberglaube Religion sei?

Much in No. 3 fehren bie unglucklichen Bointen aus No. 1 wieber, jener traurige Autor wird fogar als ein fehr geiftvoller wiederholt citirt. No. 3 führt mit löblichen Gifer aus, baß Schleiermacher viel theologischer und driftlicher phis losophirt habe (S. 59), ale Begel (ohne Zweifel rechnet Ro. 3 Schleiermachers Glaubenslehre, in welcher Schleiermacher felbst bas Theologifiren und Philosophiren fo hubich unterscheibet, nicht zu feinen Philosophemen, ober ift es ein christliches Phis lofophem, wenn man, wie bie Schleiermacher'iche Glaubenslehre, "bie Perfonlichfeit Gottes, bie Dreieinigfeit, Die Bunber, Die Schöpfung in ber Zeit und ben perfonlichen Teufel leugnet, die Unsterblichkeit nicht beweist und bie Gunde für ein nothwendiges Naturproduct erffart?" und ift nicht Begel mit bem wichtigsten biefer Artifel, ber Dreieinigfeit, viel fauberlicher gefahren? D Ifaschar! (cf. beutsche Jahrb. 1842. S. 600, wo auch Ifaschar, ber beinerne Gfel citirt ift) er burdet Begel, fecundum No. 1, ebenfalls die Abfurditat auf, als habe er von Borftellung und Erfahrung, von Ratur und Geschichte abstrahirt in bem Sinne, bag er rein aus bem Denten geschöpft (G. 60), wobei man fich bas Denten ungefahr ale eine hohle Phantaffe vorftellt. "Schleiermacher bas gegen bestrebt fich, bas gegebene Bewußtsein (boch nicht etwa bas driftliche?) höher zu entwickeln." Und wir bagegen find ber Meinung, bag bies hier von R. 1 bem Ro. 3 "ge-Anefoota II. 16

gebene" Bewußtfein fich erft felbit "bober entwickeln" muffe, bevor es die philosophischen Probleme auch nur zu treffen im Stande ift. Das gemeine und robe Bewußtsein fest Gott und bie Borftellungen ber Rinderlehre vorand, - bas mag es thun; aber bie Philosophen unserer Zeit barnach zu meffen, ift mehr als naiv, es verbient eine augenblickliche Unftellung in einer jegigen philosophischen Facultat. Bollen übrigens Minister und Rathe Schleiermachere Philosophie gelten laffen, fo mogen fie fich vorfeben, bag nicht ber alles verheerende Reuerbach auch aus biefem Schleier ber Bahrheit, bem boppelten Bewußtsein bes Theologen, hervorquillt. Wo mare bie Selbsttäufdjung ber Theologie beutlicher, ale in Schleiermachere Philosophemen? Gebt ber Philosophie einen Kinger und fie hat bie Sand. Schleiermacher ift fo gut ein Bater ber Deftructiven, ale ber Vietiften.

Intereffanter ift Do. 4, Die gegen Leo gu Relbe giebt, in ihm bas Extrem ihrer eignen Richtung öffentlich besavouirt und ihm ein formliches Glaubensbefenntniß bes romantischen Inftemilien gegenüberftellt. Wenn Leo vorgeworfen wird, und bas von einem driftlichegermanischen Menschen, er habe obne wiffenschaftliches Intereffe gearbeitet, nur aus fecundaren Quellen geschöpft und lediglich eine Parteischrift, fein Werf ber Gelehrfamkeit zu Stande gebracht, er habe ferner febr angüglich von den Jacobinern geredet und fie Bestien und Schweine gescholten: fo fann leo barauf antworten: "mer fagt euch benn, bag ich ein Jutereffe bes Wiffens und ber Erkenntnig, jumal fo icheußlicher Dinge, als ber Revolution habe? bas Gine, was ich bavon zu miffen branche, bag fie fcheußlich ift, bas weiß ich. Gin weiteres Biffen und vollends die fogenannte philosophische Erfenntniß mare Furwig und Baalebienst menschlicher Gitelfeit; bas mogen andre treiben, id, will nur bas Gine: wirfen in majorem dei gloriam! ich will die hierarchie, und um ju diefer ju gelangen will ich

Die Revolution nicht erfennen, fondern verfluchen und bem Abichen meiner Zeitgenoffen überliefern." Das ift die confequente altaermanische Christlichfeit. Das Extrem ift allemal Die aufgeschlossene Wahrheit ber Richtung. Leo macht Die Rirche gur Berrin über Beift, Leben und Biffenschaft. Diefes gebildete und humane Befen unferer neuchriftlichen Germanen bagegen, biefe gabme Juftemilieu = Romantif, will ebenfalls bie Rirche, aber baneben noch mit ber Biffenschaft, mit ber Philosophie, mit ber Freiheit, mit allen Consequengen bes Proteftantismus Menage machen, furg Beitgenoffe fcheinen ohne es zu fein, aber auch umgefehrt driftlich = germanisch scheinen und es eben fo menia fein. Man wurde biefes Schein . und Schattenwesen, bas in unserer Politif vielfaltig fein Spiegelbilb hat, nicht zu erbichtent magen, wenn es nicht in feiner gangen vollen Deutlichkeit fich felbst producirte. Das Glaubensbekenntniß, welches es sowohl Leo, also ber hierarchie, als ber Philosophie entgegenstellt, ift baber febr merfwurdig. Es lautet: "Wir bliden vorwarts, nicht gurud; gegen Revolution und Reaction ftreiten wir für bie Reform" - bas ware vortrefflich, wenn es nur möglich und nicht jede Reform bei bem jetigen Dilemma entweder bem Princip ber frangofifchen Revolution ober ber altgermanischen Reaction angehörte! Das Glaubensbefenntnig offenbart bies fogleich felbit, es beißt: "wir munfchen freifinnige Institutionen bes Staats" - nun tommen fie: - " Selbstffandigfeit ber Corporationen und ber einzelnen Individuen in ihnen, fo weit dies möglich ift": und wenn es wieder Corporationen gabe und wenn fie wieder felbstständig maren, fo felbstständig ale die alten Bunfte, Stadte und Abel, maren benn bamit freifinnige Institutionen gewonnen? - "wir sehnen uns nach einem neuen, frischen Leben in ber Rirche", - ihr braucht nur alle fleißig bineinjugeben ober, wenn ihr Prediger feit, fo ju predigen, bag ihr die Leute intereffirt und die Bergen aller Borer zwingt,

wer fich aber nach bem leben nur fehnt, ber ift tobt, menia. ftens fehlt ihm bas leben; biefer Ausbrud ift alfo gum weniasten von fehr bebenklicher Urt; - bas Gredo fahrt fort: "wir fampfen fur Freiheit ber Discuffion über vaterlanbifche Intereffen"; - bravil - "unfere Sache ift bie ber freien Wiffenfchaft"; - Corpo di Baccho!! - "bie es fich bewußt ift, baß fie zu feinen bem Chriftenthum feindlichen Resultaten gelangen fann"; - ab fo! - "bie fich aber weber in die bogmatischen Feffeln ber Theologen legen laft", - aber wo bleibt bann bas Chriftenthum und fein Grebo. auf welches ihr confirmirt feib? - "noch fich vor ber terroristischen herrschaft eines absoluten Systems beugt". -Aber ihr werbet boch euer eignes Guftem, hier g. G. biefes Glaubensbefenntnig nicht in bemfelben Augenblid, wo ihr es aussprecht, mit bestructiver Sand wieder umreifen? es wird euch body wenigstene fo lange, ale ihr rebet, für vollenbet, für abfolut gelten? wie bobenlos mare fonft eure Berfforungs. fucht, wie corrosiv bas Gift eurer negativen Denfungsart! -"Wir fuchen unfre Gegner nicht auf Giner Geite, rings umgeben fie und ic." - D ihr Tollfühnen, haltet ein! es wird Alles ju Grunde gerichtet werben, wenn ihr erft ins Gefchirr geht, und ich fürchte, ihr geht mit ju Grunde, benn eure gefährlichsten Wegner seid ihr felbst; haltet ein! und wenn ihr und nicht schonen wollt, muthet nicht gegen euch felbst! ber Staat hat ein Recht auf euer Leben und eure Rrafte! -Belde Gate! welche Tone! Gine Biffenschaft, Die herausbringen muß, was bem Chriftenthum nicht feindlich ift! Urmer Copernitus, armer Galilei, ungludlicher Spinoga, und ihr Berlornen, Richte, Begel, Strauß, Feuerbach, hort auf! fo war es nicht gemeint, ale von ber Beiftesfreiheit bes Protestantismus die Rebe mar! Wer die positive Religion und bie freie Wiffenschaft in Ginem Uthem ale absolute Machte proclamirt, ber braucht mahrlich nach Feinden um fich und

außer fich nicht zu suchen, in feinem eignen confusen Bebirne schlagen fie fich auf Tob und Leben mit einander herum. Rur wenn man diefe Machte beibe gu leeren Redensarten aushöhlt, liegen fie friedlich auf Ginem Lager, auf bem Raulbett ber Unwiffenheit und Besinnungelosigfeit; besinnt man fich aber barüber, bag bie Wiffenschaft weber Dben noch Unten, weber himmel noch bolle, fondern nur Geift und Universum anertennt, fo begreift fich's leicht, wie übel ber naturforscher bran mare, welcher nur bas entbeden wollte, mas ber religiofe Menich, in Europa etwa ber Chrift, glaubt. Beffer wußte es ber Dapft, ber ben Galilei einfperrte und auf feinen Rnicen schwören ließ, baß fich bie Erbe nicht bewege, beffer weiß es unfer Freund leo, ber ben Gervet mit Recht verbrennen läßt, wie gefährlich bie Biffenschaft bem driftlichs germanischen Beifte mar und ift, beffer, als biefe lauwarmen Allerwelteromantifer, die wohl ben Damen beim Thec eine folche liebenswurdige Gintracht aller Begenfage, eine folche paradiefifche Unichuld bes Denfens, aber ichwerlich bem miffenschaftlichen Publitum unferer Tage weiß machen werben. In der That, ju unferer Belehrung hat die litterarifche Zeitung biefen vierten, ben Glaubensartifel, nicht ausgeben laffen; und es wandelt une allerdinge eine gewiffe Scham an, baß wir von folden Manifestationen ber Berliner Reformpartei, wie fie hier vorliegen, wenn auch nur icherzhaft Rotig nehmen. Indeß gehört es einmal jest mit bagu; alfo noch einen, aber bamit auch ben letten führt vor bie Schranken, ihr Diener ber Dife und bes ftrafenden Romos!

Rro. 5 und 8, der Anstritt aus der Kirche und das prostongirte Mittelalter scheinen denselben Berfasser zu haben. Man nennt mir einen jungen Mann von beweglichen Principien Ramens D. . . Daß diese beiden Auffätze anonym gesblieben sind, wird seinem Rufe keinen Schaden bringen. Der Anstritt aus der Kirche bat wiederum nur die Pointen aus

Nro. 1: Den Vorwurf bes Parteimachens, bes Uebergebens aus ber Theorie in die Praxis, ben christlich germanischen Staat, jest bereits einen alten Bekannten von uns, und bas Manischt gegen die Romantik, wodurch wir "abstract princispiell" geworden sind.

"Die Jahrbücher baben fur Theorie nichts geleiftet, im Gegentheil am Liebsten burch wildes Rafonniren über Derfonen, Thatfachen und Buftanbe ju eflatiren getrachtet." bas berfelbe Berr D., ber und über Verfonen, Thatfachen und Buftande ber Universität Berlin ju feiner Beit Materialien anbot? oder ift es ein Unterofficier mit feinem: "nicht rafonnirt!" und ift ber Inhalt aller Theorien ber Belt ein anderer, als die Wedanken der Personen, ber Behalt ber Thatfachen, bas Befen ber Buftanbe? Eflatirt ein folches Rafonnement, wie g. G. bas über Beine, über Rante, über Justinus Rerner, über Stredfuß, über bie Romantifer, und batte bann feinen theoretischen Werth für fünftige Zeiten, an wem wurde ber Kehler liegen, bod wohl nur an ber theores tifchen Richtigfeit bes Berafonnirten? Go ift es aber bier nicht, mon cher; bie von ben Sahrbuchern berafonnirten Derfonen haben mit wenigen Ausnahmen, wogu Gie felbst fich gewiß freiwillig rechnen werben, eine theoretische Bichtigfeit, und einige Rasonnements ber Sahrbucher werben fogar ben fonst furglebigen Personen und Buftanben gu einem langeren Gebachtniß verhelfen. Gie fagen weiter: "Die Sahrbucher fonnen nur Partei machen. All ihr Schreien gilt bem folder Mühen murbigen Plane, fich eine Partei im beutschen Bolfe gu bilben, die von ihnen alles glanbig (1) aufnimmt und es bann fpater burch bie Maffe and-Und bas Parteimachen für eine offen vertheidigte Sache mare verwerflich? Wer fagt benn bas und mer glaubt es? Ift Peel, ift Palmerfton, ift Canning, ift Pitt, ift Bashington bem Junglinge nie burch ben Ropf gegangen? Sat

er nie von den Gracchen gehört? Hat ihm nie das Herz höher geschlagen, wenn die großen Worte der Freiheit aus Luthers, aus Gustav Abolphs, aus Mirabeau's Munde ertönten und eine Welt in ihrem Innersten freudig erschütterten? Wohin haben Sie Sich verirrt, werther Herr, daß Sie die Heroen aller Zeiten, die es vermocht, ihr Bolf um ihre Wahrheit zu sammeln und die Menschen für ihre höchsten Angelegenheiten so zu begeistern, daß sie Partei dafür ergriffen, für nichts achten! Wer für eine große Sache Partei machen könnte und thäte es nicht, sobald er es könnte, verriethe die Menschheit und seinen eignen Nachruhm.

Der zweite Bormurf bes Uebergebens in die Praris ift mit bem bes Parteimachens ziemlich berfelbe. Mas aber ben Austritt and ber Rirche betrifft, fo ware bie Erflarung eines Philosophen, baß er nothwendig sei, practisch, wenn baburch eine constituirte Partei entstunde, die fich die gesetzlichen Consequengen bieses Schrittes erfampfte, mit einem Bort bie Sivilehe und eben fo ftatt ber Taufe den rein civilen Act ber Aufnahme in die Staatsgefellschaft; fo lange aber nur ans einer philosophischen Ueberzeugung beraus bie Confequeng gejogen wird, ift es mit biefer Forberung nicht anders als mit ber Forberung ber Wefchwornen, ber Constitution, ber Preffreiheit, lauter Confequengen der Theorie, die felbst fo lange Theorie bleiben, bis fie von Staatswegen fanctionirt und burch Die Majorität erobert find. Den Austritt aus ber Rirche, jofern nicht die Rirchengemeinde mit gefetlichen Ucten beauf. tragt ift, bat aber jeber Protestant fehr mohlfeil barin, baß er nicht bineingeht. Gin folches Berbaltnif, wenn auch aus anbern Brunden, mar ichon bei Gir John Kalftafe Beiten im Gebrauch, und wenn ich über Berrn D. richtig berichtet bin, fo ift berfelbe nicht viel andere baran, ale Gir John, er foll nur in ben allerdringenoften Källen bie Rirche befuden, und ba er bies nicht aus philosophischen Grunden unterläßt, fo fonnen es nur die Grunde Gir John's fein, Die ihn bagu bewegen. Doch verburg' ich in Ermanglung genauer polizeilicher Ermittelung meine Nachrichten nicht burchaus; und falls herr D. fich burch Zeugniffe glaubhafter Beiftlicher über feine Rirchlichfeit ausweisen fann, fo foll es mir eine Freude fein, ihn in feiner frommen Qualität anzuerfennen. herr D. aber bennoch meint, jener Philosoph habe mit feiner Erflärung einen practischen Effect machen, etwa eine firchliche Spaltung anstiften wollen, fo ift bas fehr unüberlegt. Gine Befellschaft verlaffen heißt, fie fich felbst überlaffen; bagegen fann fie nichts haben. Go tritt man aus einer Staatsgefell-Schaft aus, wenn man in ein anderes gand auswandert. Man wird immer im Staat leben; mit ber Rirche aber hat es eine andere Bewandtnig. Gofern fie nicht Staatsgemeinde, ift fie eine Sache ber Innerlichfeit und man hat ihre Gemeinschaft verlaffen, sobald man ihre Ueberzeugungen verlaffen hat, mobei es nicht geleugnet werden fann, baß bie burch Staatsgefete erzwungenen Acte, wenn fie eine ausbruckliche Deflaration ber Ueberzeugung mit fich führen, ben Ungläubigen gu berfelben Beuchelei zwingen, worein einer verfallt, ber fich gum Erebo bekennt und weber die jungfrauliche Empfangnif, noch die Sollenfahrt glaubt.

Der Hauptpunct in der Confusion unsers Freundes D. ist aber der Begriff von Theorie und Praxis, deren Geheimnis eben ein logisches ist. Sie gehen schlechthin in einander über. Jede wirkliche Wissenschaft ist Praxis und jede Praxis verwirklichte Theorie. Schon die Arbeit um die Kenntnis und Erkenntnis ist die Praxis, seine innern und äußern Schranken aufzuheben und sodann hat jedes Gedankenspstem den Zweck, nicht nur "sich eine Partei in der Nation zu machen", sondern die ganze Welt des Geistes zu erobern. Also ist es freisich die augenscheinlichste Praxis, wenn man seine Theorie publiciet. Wird daher von "theoretischer Geistesbewegung",

von "wissenschaftlicher Theorie" gesprochen, so bezieht fich dies lediglich auf die Form der spstematischen und gesehrten Bildung, in diesem speziellen Falle auf den Unterschied der Schriftzsteller in den deutschen Jahrbüchern und in der litterarischen Zeitung z. B. der Herren Feuerbach, Strauß, Bauer und der Herren D., G., P. und 2c. Ist Ihnen die Sache nun deutlich, meine Herren?

Mit berfelben Unwiffenheit, womit bas Gerebe über Theo. rie und Praxis verführt wurde, wird ber jegige Staat ein driftlicher genannt und unfer ganges leben auf driftliche Beltanficht gebaut G. 107. Der Glaube, auf ben ber Chrift getauft wird, beifcht: "ber Belt und ihren Luften zu entfagen", ber consequente Chrift entfagt ber Familie, er entfagt ber burgerlichen Gefellschaft, bem Reichthum und feinen lodungen, ber weltlichen Ghre und bem weltlichen Ruhm, und ber Rrieg ift höchstens als Rreuzug driftlich. Wir wollen nicht genauer barauf gurudtommen, wie wenig unfer Beguer in all biefen belicaten Puncten ein Chrift fein mochte, genug, er ift fein Gremit und hat ber Welt und ihren Luften nicht entfagt; er fest aber feiner Beisheit bie Rrone auf mit ber Erflarung: "er betrachte theoretisch bie beutschen Sahrbucher als aus ber driftlichen Rirche und bem driftlich = germanifchen Staate ausgeschieden." Das ift boch einmal ein Resultat! aber er fonnte bie Jahrbucher auch practisch fo betrachten und es mare oftenfiv beffer, wenn er fich auf die practifche Betrachtung, b. h. auf feinen Bortheil befchrantte und der Theorie ihren lauf ließe burch folche Ropfe, Die von bem feinigen theoretifch verschieden find. Aber mare es nicht für herrn D. felbst ein Bortheil, aus bem driftlicheger. manischen Staat ausgeschieden zu fein und auf einer etwanis gen Reife ohne Rampf mit ben Begelagerern bes driftlichen Germanenthums jum Biel ju fommen? - In ber Praris benuten biefe herrn alle Bortbeile ber "fchnoben Welt", in ber

Theorie alle Bortheile des neuen Christenthums. Das ware sehr klug, wenn es nicht kreuzdumm ware, Leuten mit offnen Augen und am hellen Tage des 19. Jahrhunderts den Frackfür die Kutte verkaufen zu wollen.

In demselben Genre'), wie die bisher charakteristren, gehen die andern Artikel gegen die Jahrbücher fort und da jedes Genre gut ist, excepté le genre ennuyeux, dies vorsliegende aber, zumal in repetitione zu der Ausnahme gehört, so schließen wir hiemit die Quellen, die unsre Wiesen zu übersschwemmen bestimmt sind.

Allah ift groß, aber ber litterarische Zeitungsverein nicht sein Prophet. Beklagen wir ihn, baß er sich biesmal so fehr vergreifen mußte, und hoffen wir so glücklich gewesen zu sein, ihm die Ursache seines Mißgriffs zu verdeutlichen.

Urnold Ruge.

<sup>&</sup>quot;) Eben erhalte ich die zwei ersten Nummern des Auffages über "das Princip des Protestantismus" und will es nicht verschweigen, das hiemit ein besserre Ansag genommen und bei allem Justemilieu zwischen Positivismus und Kritik ein Ton angeschlagen wird, der, von Verdächtigung und handgreislichem Obscurantismus ferngehalten, und bei einer moderaten Ausklärung und halben Liberalität Anklang sinden möchte, sofern überhaupt die apologetische Theologie in unsern Tagen noch ein Publicum außer der Theologie hat. Es versteht sich, daß auch in diesem besserr Genre der Widerspruch des Princips, wie wir ihn oben beleuchtet haben, zum Grunde liegt. So lange die Bildung der herren Twesten, Trendelnburg und Ranke, die sich in diesen Verschalte mittelbar, theils unmittelbar ausspricht, nicht überschritten wird, läßt sich keine Lösung diese Zwiespalts und übershaupt keine Stellung erreichen, die eine andere principielle Redeutung hatte, als die der Principlossakeit.

Die driftliche Philologie. Das Ziel ber Gymnastalbildung, eine Rebe von Dr. G. A. Morit Art. — Betlar.

Daß falfche Freunde weit gefährlicher, ale entschiedene Reinde find, ift eine leidige Erfahrung, bie fcon Biele gemacht haben, und welche bie driftliche Rirche in Rurgem in fich felbst erleben wird, wenn sie nicht mehr auf ihrer Sut ift, ale fie bis jest bewiesen. Es ift nicht zu laugnen, baß bie Rirche in großer Bebrangniß ift. Erbitterte Wiberfacher find gegen fie aufgestanden und haben fie auf ein fo ungunfliges Terrain gedrängt, baf fie Regen, Wind und Sonnenschein gegen fich bat. Die Rirche fann nicht fagen: cogito, ergo sum, benn die Rirche benft nicht und braucht auch nicht ju benten; fie tann alfo nur fagen: sum. Das mare genug, wenn nicht die Wegner fchricen, bas fei bloße vis inertiae. Die Argumentationen ber Gegner widerlegen fann die Rirche auch nicht, benn ber Glaube läßt fich nicht auf Argumente ein, und thut er es, fo glauben bie Begner nun erft rechtes Recht zu haben, und, mas noch weit gefährlicher ift, er verfchleppt bei diefen Reldzügen immer mehr ober weniger feinb= liche Glemente in ben Schoof ber Rirche, Die bann nicht ermangeln gur muchernben Saat innerer Zwietracht gu merben. Doch, fo groß biefe Gefahren find, ein gludlicher Coup und bie Reinde fonnen jum Schweigen gebracht fein: aber bei

weitem gefährlicher bunkt es uns, daß die Kirche so wenig argwöhnisch in der Aufnahme neuer Bundesgenossen ist, die ihr jest unter dem Banner der Christlichkeit von allen Seiten zuziehen, deren Christlichkeit aber nichts weniger als erwiesen ist. Die christliche Philosophie, die christliche Medicin, die christliche Aestheit, der christliche Staat — das sind ja so unerhörte Erscheinungen, daß schon ihre Neuheit Zweisel an ihrer Berechtigung erwecken sollte.

Der driftlichen Philosophie ift man gwar noch fruh genug auf die Spur gefommen; bie Bachter ber Rirche maren bier ju fehr auf ihrer Sut und mit vollem Rechte. Gie protestirten mit lauter Stimme gegen biefen Gindringling, und bie Beit lehrte nur zu bald, wie fie bie mahren Banfe bes Capitols gemefen maren. Die driftliche Philosophie fteht bereits entlarvt in ihrer Scheinheiligfeit ba und fann Riemand mehr irre machen. Aber ein nicht minder gefährlicher Feind ift ber driftliche Staat, um fo mehr, ale fich ihm gerade bie Rirche völlig in die Urme werfen zu wollen icheint. Moge boch bie Rirche bei Zeiten ihre Augen öffnen, moge fie fich nicht blenben laffen von biefem weltlichen Blang, biefer weltlichen Macht mit ihren Ranonen und Bajonetten. Diefer driftliche Staat, wie er fich nennt, ift er benn nicht ftete ein Reind ber Rirche gewesen? Man fage nicht, bas habe fich feit ber Reformation geandert. Im Mittelalter mar es offene Feindschaft, nach ber Reformation falfche Freundschaft. Welche mar vorzuziehen? War die Rirde vor ber Reformation ober nach ber Reformation ftarter, reiner, angesehener? Die fconen Rirchenguter, bie die Rirche fo unabhangig vom Staate erhielten, wo find fie? Die Macht ber Diener ber Rirche, wo ift fie? Die Demuth ber laien, wo ift fie? Alle bie fogenannten Bilbungsanstalten bes Staates, mas haben fie andere bemirft, ale baß Die Rirche jest taum weiß, wie fie ihre Bloge beden foll gegen bie Rinder biefer fogenannten Bilbung? Go ift's unter

bem Patronat bes Staates mit ber Rirche geworben. Und nun fommt biefer hohe Patron mit bem Banner ber Chriftlichfeit und erffart fich jum Bafallen ber Rirche. Goll man, fann man bem Dinge trauen? Wird bie Rirche fo ohne Beiteres, ohne alle Prufung, ohne fichere Burgichaft biefen Staat als den ihrigen betrachten, der bis jest eine Urt von Ghre barin gesucht hat, bie Gemiffenefreiheit ju fcungen, ber fogar einmal hat fallen laffen, feinetwegen tonnte Jeber nach feiner Racon felig werben; ber bis jest bie Menfchen nicht nach Tugend und Frommigfeit, fondern nach Abel und Grundbefit, ja fogar nach Renntniffen und Beltbildung abgefchatt hat; ber fo wenig bie Gelbstffanbigfeit ber Rirche geachtet hat, daß er fich bie Befetjung ihrer Lehramter und bie Erziehung ber Jugend angemaßt hat, ber - boch es genügt, bie Rirche gewarnt zu haben. Mögen bie treuen Bachter Bions vor Allem ihr Auge fcharfen, um die Motive ber ploglichen Buthulichkeit bes Staates zu erkennen, mogen fie fich vor biefem machtigen Gegner huten - wir wollen unterbef gegen einen fleinern Feind gu Felbe gieben, ber aber groß genug ift, ber Rirche, wenn man feine Bosheit nicht bei Zeiten entlarbt, unberechenbaren Schaben zuzufügen.

Wir meinen die dyriftliche Philologie. Rur in Zeiten, wo Wölfe in Schafstleidern herumschleichen und Schafe sich durch Wolfspelze Autorität zu verschaffen suchen, nur in Zeiten der vollendetsten Begriffsverwirrung können sich dergleischen Prätenssonen an das Tageslicht wagen. Christliche Philologie! Warum nicht lieber christliches Heidenthum? Ich glaube, jeder Philolog wird über diese contradictio in adjecto lächeln; soll die Kirche dergleichen als baare Münze hinnehmen? Doch laffen wir unfre abstracte Berwunderung, betrachten wir vielmehr das Werkchen, das dazu Beranlassung gegeben. Es ist eine Schulrede, durch die sich herr Moritz Art als Director am Gymnassum zu Westar eingeführt hat, eine Rede, die er

zwar nur vorher meditirt, nicht ausgearbeitet und erft später "auf vielfaches Verlangen" niedergeschrieben zu haben vorgibt, für die er aber natürlich, auch wenn wir dieses glauben, volle Verantwortlichseit und Zurechnungsfähigkeit hat.

Daß Leute von niederer Geburt, wenn sie sich in die hohere Gesellschaft einzuschieben versuchen, sich allerhand Fesikleider zusammenborgen und Fragmente nobler Phraseologie zulegen, und gerade dadurch schon Argwohn gegen ihre Aechtheit erregen —

## Gemurmel.

Das ist ein Schalt — ber's wohl versteht — Er lügt sich ein — so lang es geht — Ich weiß schon — was bahinter steckt —

Das bestätigt sich auch hier; benn es muß naturlich jedem unbefangenen lefer gleich febr auffallend fein, daß ein Philolog, ber fonft nur mit allerhand heidnischer Gelehrfamkeit ausstaffirt einherstolzirte, sich jest in einen bichten Mantel von Bibelfprüchen hullt und in Phrasen spricht, wie: "beglückende und erhöhende Unschläge hinausführen", "daß ein Bleibendes, fur alle Folgezeit Bultiges, Fertiges geordnet ift und fich berausstellt", "bem beiligen Beifte bie Babn in bie Bergen bereiten", Phrasen, Die in bem Munde frommer, mahrhaft firchlicher Manuer fo erbaulich flingen, einen Philologen aber offenbar in ein fehr zweifelhaftes Licht stellen. Doch bas ift freilich erft zu ermeifen; herr Urt behauptet bas Begentheil. Berfolgen wir baher biefes scheinheilige Rafonnement, zeigen wir, mit wie unzureichender Legitimation Diefer philologische Gindringling verfeben, in welche Wiberfpruche er fich verwickelt, wie er in icheinbarer Naivetat bie unfirchlichsten Behauptungen aufstellt, Die, gelange ihre Ginsthmuggelung, alle firchliche Ginheit, ja bie gange Erifteng ber Rirche aufheben müßten.

"Die Borweihe gur driftlichen Biffenfchaft, fagt

er, fei die Aufgabe bes Gymnafiums. Blubende, ewige Liebe gur Bahrheit in ben Gemuthern ber Knaben und Junglinge anzufachen, allerwärtsher, wo fich Gott offenbart hat, bem beiligen Beifte bie Bahn in bie Bergen zu bereiten, fonderlich aber fie burch bie Borhalle bes flaffifden Alter. thums in die Rirche Christi gu führen, und in ihnen ben befreienden, erlofenden, befeligenden Glauben an Chriffus in aller Lauterfeit zu entzunden. Im Folgenden fucht nun Berr Urt bie fchreienden Biderfpruche, bie gwifden Chriftenthum und Wiffenschaft, und im Befondern zwischen flafischem Alterthum und driftlicher Rirche bestehen, auf fehr schlaue Beife zu befeitigen. Es foll ihm aber nicht gelingen. "Die Bahrheit, fagt er, welche von ber Biffenschaft gesucht wird, ift eine einige Bahrheit; fie ift ber Inbegriff, bie Barmonie aller einzelnen Bahrheiten, fo viele in ber Schöpfung ruben und in die Erfcheinung treten, mogen fie biefe ober jene Seite bes burch Menfchennamen gerftudten felbft auch einigen Menschengeistes bemahren; Gott aber ift die Bahrheit." Der driftliche Lefer braucht naturlich nicht erft barauf aufmertfam gemacht gemacht zu werben, wie hier ichon ber leibhaftige Pantheismus zu fputen aufängt. Doch er fahre fort zu lefen: "Die Biffenschaft, b. i. bie Betrachtung und Erfenntniß ber Dinge, bes einzelnen als bes Ginen, sucht mithin Gott; und biefe Unftalt ift ben Unfangsgrunden berjenigen Fertigfeit und Runft gewidmet, welche bas leben erflart. Die Erforfdjung bes Gottes, in welchem wir leben, weben und find, von weldem, burd welchen, fur welchen Alles ift; bas Sagen und Ringen nach ber Beiligung ift ber Gegenstand und bas Beschäft ber driftlichen Wiffenschaft; fie fucht Gott im Sein und leben, in ber Ratur und im Beifte, in ben Berten und Stimmen ber Beifen und Runftler, in ber Be-Schichte aller Bolfer und Zeiten, vor Allem aber im Evangelium." Da haben wir ben entlarvten Mephistopheles:

Und fragt ihr mich , mas es ju Zage fchafft: Begabten Mann's Ratur und Geiftestraft.

## Bir aber antworten herrn Urt:

Natur und Geift - fo fpricht man nicht zu Chriften. Deshalb verbrennt man Atheisten, Weil solche Reben höchst gefährlich sind. Natur ift Sunde, Geist ist Teufel, Sie hegen zwischen sich ben Zweifel, Ihr mißgestaltet Zwitterkinb.

Die Wiffenschaft, fagt Berr Urt, fucht Gott, Die driftliche Wiffenschaft fucht ebenfalls Gott. Beldes ift also ber Unterschied? Wiffenschaft gab es schon im Alterthume; wozu brauden wir bas Chriftenthum? Gegenstand beiber ift bie Bahrheit. But. Aber ift die Bahrheit bes Christenthums die ber Biffenschaft, bie Bahrheit ber Biffenschaft bie bes Chriftenthums? Ift bas Chriftenthum nicht eine fpecifische Bahrheit, eine Bahrheit, Die anderen Bahrheiten entgegengefest, ja feinblich entgegengefest ift? Ift nicht bas Resultat bes Chriftenthums bie Berehrung eines außerweltlichen Gottes, ift nicht bas Resultat ber Biffenschaft ber Cultus bes weltlichen Menichen? Man hore: "Die Refultate ber Ratur : und ber Geis stesphilosophie, ber Mathematit, Physit und Chemie, ber Infinitesimalcalcul Newton's und Leibnigens murben gu bebeutenden Berfftuden an bem Lehrgebaube ber Glaubens- und ber Sittenlehre ber heutigen Menschheit, ja ju Edfteinen an bem Gebäude ber fpeculativen Theologie. Bas aber bie Biffenschaft ausbeutet, beffen Ginfluffen tann fich nimmer bie populare Gotteslehre und bie Meinung bes Bolfes entziehen. Bas die Luft für die Rorper und ihre Gesundheit ift, bas ift bie Atmosphare ber Wiffenschaft für bie Beifter und ihre Befundheit. Die Schiffe bes Columbus brachten nicht allein einen neuen Belttheil und feine foftlichen Erzeugniffe gurud, fonbern auch eine unfichtbare, ungeheure Rraft von Mertmalen fur

ben Gottesbegriff; der Gottesbegriff aber ist das Centrum der Bolkscultur. Als Savary im Jahre 1700 die erste Dampf, maschine lehrte, schleuderte er zugleich gewaltige Momente zur heiligung und Berschönung des Lebens und der Sitten in die Welt hinaus, und er verwaltete — ein Apostelamt für das Evangelium." "Christenthum ist wahre Philosophie, und wahre Philosophie Christenthum."

D, wir fennen fie recht gut, die Reben ber geiftreichen Frommen, wie fie jest Mobe find, fie verftehen fo vortreff. lich bas miscere utile dulci, fie find fo fromm, fie beten und fingen fo andachtiglich, fie fprechen fo fcon in den Borten ber Schrift, fie tragen Jesum Christum, ben eingebornen Sohn Gottes, auf ben Lippen, fie find fo glaubige Geelen - aber fie find nicht beschränkt, nicht einseitig und geistesarm, behüte Gott! fie find babei auch gebilbeten Beiftes, aufgeflarte Ropfe, fie glüben für Runft und Biffenschaft, fie feben barin eine mahre Forderung bes Chriftenthums, fie verachten bie retroaraben Bestrebungen ber Kanatifer und Dunkelmanner, Die alle Lichter ber Erbe ausputen mochten, bamit nur bie Sonne bes himmels besto heller leuchte, sie wiffen vortrefflich ju uns terfcheiben zwifchen Luft und Finfterniß, und fo glauben fie fich burch die Ambrofia ber Bibellehre und ben Reftar ber Menschenweisheit zur "Gottahnlichkeit" beraufzufüttern:

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. ("Folg' nur bem alten Spruch und meiner Muhme, ber Schlange, Dir wird gewiß einmal bei Beiner Gottähnlichkeit bange!")

Daß aber biese Menschenweisheit im schärfsten Widerspruche steht mit dem Gotteswort, daß die Wissenschaft die heftigste Feindin des Christenthums ist und mit tausend Schwertern in den Eingeweiden der christlichen Kirche mühlt, davon scheinen sie keine Uhnung zu haben. Den aufrichtigen Freunden und Dienern der Kirche, die, das Evangelium in der Hand, mit Feuer und Schwert die Kinder dieser Welt, wenn sie sich

nicht befehren, vertilgen wollen, rufen sie entgegen: sie seien trube Fanatifer, lichtschene Pfaffen! Die rucksichtslosen Bortampfer ber Wiffenschaft nennen sie Libertins, Atheisten, Buhler, Zertrummerer ber Ordnung, Nevolutionars. Und sie felbst?

## Medium tenuere beati.

Wer beweist benn ben Bachtern ber Rirche, einem Rrummacher, einem Bengstenberg u. 21., baß fie unfirchlich verfahren, wer widerlegt fie burch bie Schrift? Und wer beweist benn einem Strauß, einem Feuerbad, einem Bauer, baß fie unwiffenschaftlich verfahren, wer widerlegt fie burch ben Beift? Muf, ihr driftlichen Beifen, ober ihr miffenschaftlichen Chriften, öffnet bie Schleußen eurer Berebfamfeit, lagt euer Licht leuchten, zeigt bie Scharfe eures Berftanbes und die Restigfeit und die Gluth eures Glaubens. Beigt, baß ihr nicht bloß Rinder bes flachen Rationalismus, Unfraut "in bem Boben bes Aufflärichts gewachsen" feib. Auf, ihr ritterlichen Romantifer, hier verbient euch eure Sporen. baran franken wir ja nun ichon feit Jahrhunderten, an biefer Salbheit, biefer Seuchelei, biefer Scheinheiligfeit. Diefe Roth hat und Luther und bie Reformation ins Saus gebracht. Wie lauschte bie Menschheit so begierig ben verführerischen Worten: Seib frei, prufet, forschet, bentet, treibt bie Biffenschaften, tlart euren Beift auf - fo fuße Tone flufterte einft bie Schlange vom Apfelbaume - und man gehorchte um fo unbebenflicher, ba ja auf ber anbern Seite ber Blaube, ber unbedingte Glaube an die Dogmen und Satungen ber Rirche gepredigt und auf's Strengste geforbert murbe. Mun, Die Saat ift natürlich mit ber Zeit aufgegangen, verhehlen wir es une body ja nicht, bas Christenthum, bas eigentliche mahre Christenthum ift in ben letten Jahrhunderten burch und burch morfc und gebrechlich geworben und ber mahre, ftarte Glaube burch die Beisheit ber Belt verwaschen und verblichen. Das

feben auch unfere mahrhaft firchlichen Manner immer mehr Buerft erfannten fie freilich nur bas Berberben und ben ein. Berfall ber Jettzeit, fie blidten baber mit Berlangen binter die frangofische Revolution, ein Greigniß, bas allerbings in hohem Grade zur Entwickelung bes Giftfamens beigetragen Aber es bedurfte nur eines Blides, um auch die Bone der Aufflarung eiligst zu verlaffen, und fich nur um fo vertrauensvoller ben symbolischen Buchern und ber Reformation in die Arme zu werfen. Doch auch hier mar ihres Bleibens Mag auch die Reformation ein noch fo großes Gewicht auf ben Glauben legen, fie hat ja in ber prufenden, forschenden Bernunft, in ber Gubiectivität bes Bemiffens ihre einzige Berechtigung, fie muß baher auf biefe Bernunft, auf biefes subjective Bewissen auf ber andern Seite ein ebenfo großes Bewicht legen. Wie nun, wenn biefe beiben in Biberfpruch gerathen, gerathen muffen? Alfo auch in ber Reformation ift ber Boben bes Friedens nicht gewonnen. Evisodisch treten nun die Sympathien fur die englische Rirche ein, aber fie konnen natürlich nur als Spielart mahrhaft driftlicher Beftrebung gelten; weit confequenter find ichon acht tatholifche Schritte, z. B. Die Grundung eines Bisthums am beiligen Grabe; bod wird bas Alles nicht vorhalten, überall merben fich ichon Spuren bes iproffenden Zweifels entbecken laffen, wenn man nicht noch weiter zuruckgeht. Und bas ift auch schon geschehen. Biel mehr Salt gibt bereits ber heilige Mugustinus und als fernes Ideal fangt ichon an die "urfpringliche Gemeinde" in ihrer patriarchalischen Ginfachheit und Bergenseinfalt mit Teufel und Damonen bem vom Zweifel beunruhigten Bergen aufzugehen. Und man wird fich nicht länger täuschen fonnen, ber mahre driftliche Glaube, die mahre driftliche Gefinnung ift nur und einzig auf diefem Bege wieber zu erobern, benn bas, mas fich heut zu Tage fur chriftliche Gefinnung und Glauben ausgibt, ift fo von bem agenden Geiste der Wiffenschaft und der sogenannten Aufklarung zerfressen, ift ein solches Gewebe von Inconsequenz und Lüge, daß es sich unmöglich noch lange in seinen zahllosen Blößen wird halten können.

Rein, Wissenschaft und Glaube können, durfen nicht langer hand in hand gehen. Entweder Wissenschaft, oder Glaube. Die Wahl kann nicht zweifelhaft fein.

Unter ben Wiffenschaften ift aber vorzugeweise eine, bie mehr als andere ben driftlichen Glauben untergraben und die jepige Miferabilität mit berbeigeführt bat: bie Philologie, Die Alterthumswiffenschaft, gerabe bie Biffenschaft, bie nach herrn Urt bie driftliche Lehre forbern, ober vielmehr - man bente! ergangen foll. herr Urt nehme es und nicht übel, bag wir bie Sache mit bem flaren Worte benennen, wie es ihr autommt; bei einiger Reflerion wird er fich felbft über feine Behauptung feine Illufionen machen fonnen. Denn mas bilft es, wenn er G. 17 fagt: "Die Predigt vom Gefreuzigten ift fortan, feitbem fie erschollen, ber beständige Mittelpunft alles geistigen Lebens auf Erben; von ihr aus und nach ihr werben rudwärts und vorwärts alle fittlichen Erscheinungen bemeffen; auf ihr junachft ruht bie gange Sohe bes modernen Gultus." Das Chriftenthum fcheint ihm bemnach nicht genug zu fein, es scheint einer Bervollständigung burch bie Philologie gu beburfen, benn G. 19 fahrt er fort: "Allein, mas bas Bedentenbste ift, bas Evangelium bringt als Ibee mit Uebermacht auf ben reinen Beift; ber Rreis feines lebens und Birtens erfcheint nur als ein innerlicher, alles Heußerliche fcheint hier vor bem Beifte als Richts gurudgutreten. Bohl foll bas Innere in bas Meußere heransgearbeitet werden und fich in jeber Lebensbeziehung barftellen; aber ber Abstand zwischen bem Geiftigen und Sinnlichen, gwifden bem Gebanten und bem leben erscheint allzuschroff und weit; bie Forberung bes Beiftes allzugroß, bie Berfohnung bes Unenblichen mit

bem Irbischen und Wirklichen unmöglich. Da ist benn le icht die Folge, daß das Christenthum gar nicht als ein thätiges, alle Erscheinung ergreisendes Princip des Lebens betrachtet wird; es zieht sich zurück in die Tiefe des Gemüths als übersschwengliche, wenig fruchtbare Beschaulichkeit, gleichsam als erhaben über die Gegenwart mit ihren materiellen Bestrebungen und Berstandesberechnungen, die es ja eben seiner reinisgenden Kraft unterwersen soll: oder es hängt äußerlich todt und lose im Gedächtnisse, wenn es nicht ganz ignorirt wird. Da tritt nun das Alterthum zwischen die christliche Idee und das Leben der Gegenwart und vermittelt den Bund zwischen beiden, indem es die Idee in das Leben hinüberleitet, das Leben in die Idee hinüber verklärt."

Der Freund ber driftlichen Rirche fann nicht verfennen, wie bas Trügerische biefes Rafonnements befonbere in bem Borte "erscheint" culminirt. Warum fagte Berr Urt nicht lieber: ift? Dann murbe bie Rirche fofort gewußt haben, wie fie mit ihm baran mare. Erfdeint ober fcheint bas Evangelium nur theoretisch, nur einseitig, so wird es auch wohl in fich felbst bie Mittel haben, biefen Schein zu überwinden, ohne zu ben Werfen ber Beiben feine Buffucht gu nehmen, und ber Chrift hat biefe Mittel nachzuweisen und fluffig zu machen. Ift aber bas Chriftenthum wirklich einseitig, tragt es benfelben gebrechlichen Charafter, hat es feine Schmaden, seine Ginseitigkeiten, feine Biberfpruche in fich, wie anbere geschichtliche Erscheinungen, tann und muß es also burch biese erganzt werben, hat bas Chriftenthum nicht einen speciell göttlichen Character, fteht es nicht ben anbern geschichtlichen Thatfachen ale etwas Absolutes gegenüber - und bas ift wirflich herrn Art's Meinung, benn er fagt (G. 18), "baß in jeber Periode ber Gottes - und Menschengeschichte ein Bleibenbes, für alle Folgezeit Bultiges, Ewiges geordnet fei und fich berausstelle, ba Gott Richts umfonft thue" -

so möge herr Art zusehen, wo sein Christenthum, wo seine firchliche Gefinnung geblieben ist; bie christliche Kirche wird aber wissen, was sie von folchen herren zu benten hat, bie es für bequemer halten, auf zwei Stühlen zu sigen.

Berr Urt fahrt noch eine Beile fort, fich in biefer zweibeutigen Beife über bas Chriftenthum auszusprechen, fagt (S. 23), bag bie Meußerungen ber driftlichen Ibee von ber Urt feien, baß fie bem Irrthume bas Chriftenthum leicht als einen Gegenstand paffiver hinnahme, ale eine bloge Gemuthe. stimmung, als etwas gang Transcendentes, feine eigentliche und mahre Sphare lediglich ale ein Ginftiges und Jenseitiges erscheinen laffen u. f. w. Genug, es ereigne fich leicht, baß ber Buchstabe ben Beift überwältigt, baß bie Beschichte, bas Factum, ein ungebührliches Uebergewicht gewinnt über ben Bebanten u. f. m. "Darum gur emigen Erlautes rung biefer Bahrheit marb bem Evangelium bas an Form und Beift ihm verwandte Alterthum bes mahrt und ale Begleitung burch bie Gegenwart aller Zeiten beigefellt; benn in ihm find bie Umriffe aller praftifden Tugenden verzeichnet, melde bad Chriftenthum gum lebendigen, feelenvollen Bemalbe auszuführen hat. Die Alten gaben bie Methode ber Tugend; ben reellen Inhalt bas Chris ftenthum felbft. Das Alterthum beutet bie Berfe an, welche ber driftliche Glaube anduben foll." himmelfchreiend! Alfo fo weit ift es mit bem heutigen Chris ftenthum gefommen, bag es bie Menfchen zum Irrthume gu verleiten fcheint; bag es biefen Schein nicht felbst mehr befeitigen, biefen Irrthum nicht aus feinen eigenen Mitteln befampfen fann, bag es feine Buflucht zum Alterthume nehmen muß, bem es bie Macht genommen, bas es als bie Belt ber Sunde, ber fconen gafter nachgewiesen, bas es als feinen Tobfeind verfolgt und beshalb vernichtet bat; bag es nun, um

die grollenden Manen des Abgeschiedenen zu versöhnen, erkläsen muß, das Alterthum sei ihm an Form und Geist verwandt, daß es ihm von Gott und Rechtswegen als ein alter ego zur gegenseitigen Ergänzung für alle Zeiten beigesellt sei? Rennt man das noch Christenthum? Oder ist es vielmehr ein aus etlichen christlichen Elementen, einigen Phrasen einer oberstächlichen Philosophie und allerhand modernswissenschaftlichen Ingredienzen gemischtes Gebräu, das jest unter der Firma der christlichen Wissenschaft verkauft und mit Beshagen von den aufgeklärten Frommen und frommen Aufgeklärten, diesen Zwillingsbrüdern des Rationalismus, geschlürft wird?

Der Beweis nun, bag Chriftenthum und Alterthum verwandt in Form und Geift find, und bag eine bas andere ergangt, wird von ber driftlichen Philologie fehr leicht geführt. "Die beste, Die gottliche Menschlichkeit (G. 25) erscheint vorzüglich in ber Berfthatigfeit fur ben Rachften, fur bad Bemeinsame; hier hat bas Chriftenthum nur ben Begriff bes Rächsten und bes guten Wertes an fich hie und ba ju lautern und ihm bie rechte Befinnung unterzulegen, bann ift bas Alterthum ein volltommenes Mufter für Chriftenthat, für thatige Chriftenliebe, für thatige Liebe ju Gott, eine Beispielfammlung für ben Sat Johannis: So jemand fpricht, ich liebe Gott" u. f. w. "Wie die Alten fur bas, mas ihnen Freiheit, Chre, Baterland, Gefet und Gerechtigfeit mar, fur bas, mas ihnen als heilig und göttlich erfchien, bulbeten und ftarben, baran lerne ber Chrift Schmach und Tod leiben für feinen Ronig, fur bie Gerechtigfeit, bie in Chrifto Jefu ift, jur Ehre Gotted." "Wie bie Griechen bie Welt ber Erscheinungen furchte los und beharrlich burchfpurten und betrachteten, ebenfo furchtlos und beharrlich ergrunde ber Chrift alle Dinge. " ber Griechen fcone Rebe in funftreich überrebenden Borten menfdelicher Beidheit gefchah; ebenfo fcon und funftreich führe

der Christ die Beweisung des Geistes und der Kraft." "Wie der Grieche die Holdfeligkeit und Annuth, die Schönheit in Wesen und Form, alle Lebenserscheinungen hindurch, beachtete und erzielte in Ahnung des heiligen Geistes, so beachte und erziele der Christ, alle Lebenserscheinungen hindurch, in Wesen und Form, die Holdseligkeit und Annuth, die Schönheit, in der Külle des heiligen Geistes" u. s. w.

Alfo bagu bedurfte es eines außerordentlichen Gnabenactes Gottes, bagu bedurfte es bes Umfturges aller Ordnung ber Natur, bagu bedurfte es ber Lugenstrafung aller menschlichen Denfgefege, bagu bedurfte es ber Bertrummerung einer gangen Belt, ihrer Bilbung und Institutionen, um eine Idee ind Leben ju rufen, welche die Begriffe ber Wertthatigfeit und Liebe bes Alterthums etwas zu läutern und zu erweitern und fich bann ihrerseits burch einige Tugenben bes Alterthums gu vervollständigen hatte? Es ift bas ber gewöhnliche Runftgriff des Rationalismus, wodurch er fich noch als christlich zu legitimiren fucht, baß er bie Liebe und bie Moral als ben mefentlichen Inhalt bes Chriftenthums geltend zu machen fucht. Bo bleibt baun aber ber Glaube an ben Gohn Gottes, empfangen vom beiligen Beift, geboren von ber Jungfrau Das ria, gelitten unter Pontio Vilato, gefrengigt, geftorben, begraben, niedergefahren gur Sollen, am britten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen Simmel, figend gur rechten Sand Gottes, von bannen er fommen wird gu richten die Lebendigen und die Todten? Ift Diefer Glaube eine bloße leere Sulfe bes Chriftenthums, ober ift er ber mahre Rern, bas mabre Berg beffelben, und fteht biefer Glaube nicht dem Alterthum, fteht er nicht der von der Alterthumswiffenschaft, ber Philosophie und allen möglichen Gulturversuchen gerrutteten Wegenwart und ihrer Faffungefraft fchroff gegenüber? Aber wir fennen fie recht wohl diefe Januspolitif:

"Est aliquid, solio de uno geminare triumphos!"

Und die Kirche wird sie auch erkennen. Sprüche aus der Schrift gegen diese rationalistische Halbheit- anzusühren, ist vergeblich, denn auch sie weiß sich und ihre gleißenden Sentenzen mit Sprüchen zu schmuden, wir sehen es ja hinlänglich in den Schriften der Bremer Kirchensehde, wo die Ungläubigen wie die Gläubigen sich auf die Schrift berufen zu können glauben. Aber wer will, wer kann folgendes läugnen:

Der driftliche Glaube ift etwas mefentlich Befonderes, mas fich von ber allgemeinen Bernunft gar fehr unterscheibet. Das Christenthum tritt im hochsten Grabe feindselig auf gegen bas Alterthum, wie fich biefes nicht minder feindfelig verhalt gegen bas Chriftenthum. Das Chriftenthum negirt bie Belt als das Endliche, das Schlechte, das Sundliche - das Alterthum lebt und webt in ber Welt, ja es vergöttert die Welt, benn feine Götter find nichts, als die Abstractionen finnlicher Eriftenzen. Der Chrift beschäftigt fich mit fich, seinem Innern und beffen Beile - bas Alterthum mit ber Belt. Deshalb ift in bem Chriftenthume Die Gubjectivitat bas Bochfte - in bem Alterthume bagegen bie objective Welt; bem Chriften ift bas Gemiffen etwas Beiliges - ben Alten bie Sitte. Leiben ift bas höchfte Gebot bes Chriften - Genießen bas ber Alten : baber verschmäht auch ber mahre Christ Bilbung, Ehre, Sab' und Gut, ja fogar die Che; nicht irdifches Glud, fondern Unglud, Leiben, Rrantheit führt ihn ju Gott - bagegen winkt ben Alten die Natur mit ihren Freuden, fie merfen fich ihr in die Urme, fie find ihre Rinder und wollen fie fein. Die baber bas gange Princip ber Alten bem driftlichen Principe, wie die Natur ber Bibel, die Bibel ber Ratur wiberspricht, so befampfen fich bie claffische Welt und die chriftliche auf bas Erbittertfte. Die claffifche Bilbung geht unter burch das Chriftenthum, die legten Korpphaen bes antifen Beiftes remonstriren gegen die driftliche Bilbung, ja es nuß fich fogar bas Chriftenthum, um feinen rechten Boben ju gewinnen,

ein gang neues Gefag, bas frei geblieben von aller claffifchen Rultur, in ben Germanen auffuchen. Diefe Gegenfate fpringen bem unbefangenen Beobachter fogleich ind Muge, fie fint auch im Wesentlichen herrn Urt nicht fremt, wie fich aus mehreren Stellen ergibt. Er hat aber Grunde gu fagen, bae ich eine nur zu fein, obgleich er fich barin felbst wiberspricht; nein, biefe Biberfpruche find wirflich vorhanden, bas Princip bes Christenthums ift wirklich exclusiv gegen Beift und Belt ber Alten, bas ift nicht fein Schein, fonbern fein Befen : nenut nun herr Art biefes einseitig, will er es burch bas Princip ber antifen Welt ergangen, fo habe ich nichts bagegen, er beliebe nur biefe Berbindung nun auch nicht mehr einseitig Chriftenthum ju nennen, ba er fie mit bemfelben Rechte Alterthum ober Clafficitat beneunen fonute, und behabe fich felbst nicht als frommen Christen und Glied ber driftlichen Rirche. Das Chriftenthum weist nicht auf bas Alterthum bin, bas gange Chriftenthum ift in feinen Dogmen enthalten, und was nicht fur Chriftus ift, bas ift gegen ihn. Chriftus schickt feine Apostel aus, bie Beiben zu Christen zu machen, herr Art will bie Chriften burch bas Beidenthum vervollfommnen. herr Urt ift alfo gegen Chriftus.

Wir wollen hier uicht weitläusiger mit dem Verf. rechten, daß er in seinen Parallelen immer nur die Griechen erwähnt, da doch in dem classischen Unterrichte der Römer eine weit wichtigere Stellung einnehmen. Wollte aber Hr. A., ich weiß nicht, ob sich selbst oder das Publikum täuschen, so war diese einseitige Berückschigung der Griechen freilich in seinem Interesse, da die Consequenzen des antiken Princips am schrossiken und unverkennbarsten in den Römern hervortreten und hier gerade einen solchen Widerspruch gegen das Christenthum darlegen, wie er sich nicht wohl durch die christliche Philologie bätte verwischen und beschönigen lassen.

Go mahr aber nun biefe allgemeinen Buge bes Alterthums

finb, fo mahr ift es auch, baf eben gerabe fie in ber Literas tur ber Griechen und Romer verarbeitet und zu einem großen Reichthum von Ibeen und Confequengen entwickelt find; fie find bas Mart und ber belebende Dbem biefer Schriften, und biefe find wiederum als bie Bluthen und Fruchte, ale bas Gelungenfte, Bollfommenfte und Ausgearbeitetfte biefer Principien ober überhaupt ber gesammten claffifchen Bilbung gu betrachten. Es fann bemnach auch gar nicht zweifelhaft fein, baß biefe auf bem Boben bes Alterthums gewachsene Rahrung gang und gar nicht geeignet fein fann, driftliche Regungen in ber Bruft ber Jugend hervorzubringen, ober überhaupt bas Chriftenthum ju forbern. Wie wir gegen biefen fogenannten claffischen Unterricht ichon beshalb bebenflich merben follten, weil Christus felbst, ber boch am besten miffen mußte, gu welchen Ginseitigkeiten und Irrthumern feine Lehre führen fonnte, eben fo wenig, als feine Apostel, Die claffische Literatur ber driftlichen Jugend empfohlen hat, fo mirb biefes Bebenten bei einer felbst oberflächlichen Prufung ber Beterogeneität bei ben Rulturprincipien noch weit entschiedener. Jugend wird offenbar burch bie clasischen Studien mit Ideen erfüllt, die nicht bloß fie felbst nicht, fondern überhaupt Diemand mit bem eigentlichen, mabren Christenthume vereinigen fann, ein Umftand, ber um fo gefährlicher ift, als in ihr an fich bas finnlichenaturliche Glement vorwiegend ift. Man laffe fich boch ja nicht burch allerhand Sentengen täufchen, bie man aus ben heibnifden Dichtern und Profaitern gezogen, und bie in ihrer Abgeriffenheit gang erbaulich driftlich flingen; man halte fich vielmehr an bie unbestreitbare Thatfache, bag bie heibnische und bie driftliche Bilbung gang verschiebene, auf verschiedenem Boben gewachsene und feindfelig einander gegenüberstehende Principien haben. Man laffe fich nicht taufchen burch bie Ausspruche bes modernen, burch bie Biffenschaft und namentlich auch burch bie Alterthumswiffenschaft fo un=

endlich verkummerten und corrumpirten Christenthums, das freilich kaum noch eine Uhnung von dem hat, was seiner Reinheit gebührt, man blicke vielmehr in die Zeiten zurück, wo "die Braut Christi noch eine keusche, unbesteckte Jungfrau war, wo sie noch nicht in die Dornenkrone ihres himmlischen Bräutigams die Rosen und Myrten der heidnischen Benus einslocht", und man wird sich meiner Behauptung nicht entziehen können, daß der Stoff, an dem wir unsre Jugend auf den Gymnassen bilden und erziehen, daß die classische Literatur, wie ihre Verfasser, nicht nur dem Christenthume fremd ist, sondern auch schnurstracks widerspricht.

Der clasifiche Unterricht hat aber nicht bloß biefe ftoffliche Seite; beinahe noch wichtiger und noch weit gefährlicher ift feine formelle Seite. Durch Richts wird ber jugendliche Beift fo gewedt, entwidelt und emancipirt, ale burch bie claffischen Studien; burch Richts wird jenes fo gefährliche Abstrahiren, Reflectiren, Diftingniren, Combiniren, bas Prufen, bas 3meifeln, bas Urtheilen zu größerer Gelbstthätigfeit hervorgerufen, burch Nichts werben jene Denkfategorien ber Jugend gelaufiger, burch Richts wird fie baber mehr in ben Strubel ber Logif und Dialectif gezogen, burch Richts wird bie Pietat vor bem Beftebenben, vor ben geheiligten religiöfen Borftellungen, por bem Glauben mehr erschüttert und aller ihrer Fundamente beraubt, ale burch bie Beschäftigung mit ben alten Sprachen. Menschen erziehen biefe studia humanitatis, aber Chriften nein, bas beißt bem Glauben ber Rirche zu viel zugemuthet. Es ift ein Beweis von bem Berfall bes mobernen Chriftenthums, baß es fo unbefangen bie Philologie in ben Schulen neben fich bermanbeln fab und gang unbemerft zu laffen fchien, wie biefer Reind immerfort Unfraut unter feinen Baigen faete; es hatte boch feben follen, wie von jeher gerade bie Philologen fast in ber Regel Berachter ber Rirche maren, wie aus ibren Pflangfchulen gerade bie gefährlichften Reinde bes chrifts

lichen Glaubens hervorgingen, und wie überhaupt feit der Bertreibung ber Barbarei, wie fich biefe Menfchen ausbruden, mit ben renatis litteris allen Renerungen in Religion und Glauben Thor und Thur geöffnet worden ift. Bon ihrem nafeweifen Furwig gingen die Bebenten aus, bag bas neue Testament in corruptem Griechifch gefchrieben fei, fie wiefen auf die vielfaltigen Codices bin, die zu Berfälfchungen führen mußten, fie wollten achte von unachten Schriften geschieben wiffen u. f. w., fie haben baber bie Laufgraben gegen bie Reftung eröffnet, ihre Junger haben ihre Mauern erfturmt, und ber Rampf fcheint balb entschieden zu fein. Jeder Rnabe hat jest schon feine Zweifel, und woraus steigen biefe Zweifel, wie vergiftende Dunfte, auf? And bem Chriftenthume boch gewiß nicht, nein, fonbern aus ben heidnischen Stubien. Der Rachedamon bes Alterthums gieht jest wie ein verpeftender Samum burch die driftliche Rirdje; jest erft? Rein, fcon langft; bie schwachen Glaubigen hielten ihn fur ein mohlthuendes, erquidendes Saufeln, fie fdynappten gierig nach biefem humanitats-Mether, fie meinten, bas bringe zwedmäßige Luftströmungen in die Rirche. Wenige Rirchendiener abneten bie Gefahr und warnten bavor, die Gefchichte hat fie nicht aufgezeichnet, benn auch fie tampft ichon langft gegen bie Rirche. Die Warnungen wurden nicht gehört, die Ahnungen haben fich erfullt. Schwachheit, Schläfrigfeit, Feigheit, eine große Riederlage ift über bie Gläubigen gefommen, mabrend Die Altare manten und die Fundamente ber Rirche berften.

Ich will die Philologen nicht gerade beschuldigen, daß sie mit Bewußtsein dem Glauben und der Kirche geschadet haben, aber eine dunkse Ahnung mögen sie wohl davon gehabt haben, daß ihre Sache mit der christlichen Religion eigentsich nicht viel zu thun habe; denn sie haben sich namentlich in neuester Zeit entschieden geweigert, sich unter die Curatel der Kirche zu stellen, was sichon Argwohn hatte erregen sollen, und so-

dann pflegten fie bis jest auch immer als 3med ber Gymnaffalbildung bie Erziehung burch Religion und Biffenschaft gu nennen, es wohlweislich bem fubiectiven Ermeffen überlaffend. bies als eine Bendiadys zu nehmen ober nicht. Bu Erflarungen barüber muß es aber naturlich fommen, wenn bie Philologen geradezu ale driftliche Philologen auftreten, fich Forberer und Mehrer ber Rirche nennen und ihr Treiben auf ben Schulen ale driftliche Biffenich aft bezeichnen. Dag bas nun aus Unflarheit, ober aus Rucffichten geschehen, fo tann es boch nur zu ber größten Begriffeverwirrung führen. Bollen wir bas Christenthum regeneriren, ich meine nämlich nicht bloß mas bie Aufflarung unter Chriftenthum verftebt, Liebe und Moral, sondern namentlich ben driftlichen, unerschütterlichen Glauben, ber fich in ben Dogmen und in ber Rirche barftellt, fo haben wir vor allen Dingen zu prufen. was ift heute noch rein driftlich, was ift noch unverletzt und unangetaftet geblieben, mas ift noch nicht von ben frembartigen und feindseligen Glementen burchzogen und gerfreffen, und welches find biefe fremben und feindlichen Glemente? Rinden wir bann wirflich noch einen reinen, unvermischten, driftlichen Rern, fo muß biefer ale bie Operationebafie betrachtet werben. Bon ber andern Möglichfeit will ich lieber nicht fprechen.

Eine artige Mystification hat uns aber herr Art bereitet, indem er auch wieder ganz naiv zu verstehen gibt, daß sein Bertrauen zu der Wirksamkeit dieser Berbindung von Alterthumswissenschaft und Christenthum keineswegs groß sei und teine glänzenden Erfahrungen gemacht habe. Wäre das möglich? Ja wirklich, wir lesen es mit klaren Worten geschrieben. S. 15 versichert er uns nämlich, daß "keine Faser am ganzen Menschen sei, kein Gliedlein, kein Gedankenatom, welches nicht vom Christenthum ergriffen und in den Bereich seiner erweckenden oder beschwichtigenden, seiner heiligenden Gewalten

gezogen werbe", mit einem Borte alfo, bag unfre gange Lebensluft mit driftlichen Glementen geschwängert fei. weiß Jebermann, baß feit ber Reformation beinahe Richts eifriger betrieben worden, als die Alterthumswiffenschaften, wie fie als die Bafis aller tiefern Bilbung angesehen worden und beshalb von Rindesbeinen an die Thatigfeit und geiftige Unftrengung ber Jugend in Unfpruch genommen haben. follte nun nach herrn Urt vermuthen, daß die Berbindung und gegenfeitige Durchbringung biefer beiben Factoren, bie fich ja beibe fo fchon ergangen, ftugen und ftarfen follen, ein gang vortreffliches, probehaltiges Resultat hatten haben muffen, ober wenigstens, ba bas bekanntlich in Bezug auf ben driftlichen Glauben nicht ber Kall ift, bag herr Urt feiner Unficht gemäß einen Schleier über biefes Resultat gebect hatte. Aber nein, er fennt die Richtswürdigfeit ber jetigen Zeit und fpricht fie auch ohne Rudhalt in folgender Parallele zwischen ber alten und ber modernen Belt aus : "Die Alten find entweder warm ober falt, wie bas Evangelium bie Menfchen verlangt, um bei ihnen Gingang zu finden: Die moderne Welt ift gewöhnlich weber warm noch falt. Die Alten haben große Lafter, aber auch große Tugenben : bie moberne Belt ift oft fur beibe gu schwächlich ober zu feig, mahrend es feineswege fehlt an einer reichen Saat ber widerwartigften Gemeinheit, ber rohften Brutalität und Bestialität, bes scheußlichsten Raffinements. In den Alten toben gewaltige Leidenschaften, aber fie brechen hervor; sie wollen sich nicht bemanteln und übertunchen; ba ift benn hoffnung, bag aus einem Saulus ein Paulus merbe. Die Alten find Rinder und boch vom Scheitel bis zu ben Beben Manner; fie geben fich, wie fie gewachsen find; in ihnen liegt die Menschheit flar ohne alle Beschönigung, in ihrer Radtheit vor Augen. Die moderne Welt ift vielfach Unnatur, Berbilbung, Bergwidtheit ; hier ift bas Meifte Form, Dreffur,

Berlebtheit, Poeffe; hier ift fast Alles gededt, verftedt, verheimlicht, verflaufulirt, verhalten, berechnet."

Bas bedürfen wir weiter Zeugniß? Bir haben es felbit gehort aus feinem Munde.

Wir murben und andere über bie heutige Beit ausgefprochen haben, ftimmen aber im Allgemeinen vollfommen mit Berrn Urt überein. Die Berberbtheit, die Salbheit, Die Luge vom Standpunct bes diriftlichen Glaubens aus betrachtet ift fehr groß. Man moge aber nur gufehen, mas biefe Buftanbe berbeigeführt, ben Glauben gerfreffen, bie Luge gur Dobe gemacht hat, und man wird sich wenigstens nicht mehr verfucht fühlen, die humanitätestudien ale brauchbare Werfzeuge jur Forberung bes Chriftenthums ju betrachten. Freilich ift bas Chriftenthum, wie alle Religion, Product bes menschlichen Beiftes und ber jedesmalige Gott ber Spiegel beffelben; ift Die Theologie nichts als Anthropologie, gibt es feinen außerweltlichen Gott, fonbern ift bas menfchliche Gelbstbewußtfein bie Berwirflichung Gottes, ift baber bie völlige Emancipation biefes Gelbstbewußtseins, die Freiheit und herrschaft ber Bernunft mahrhaft gottliche Praxis, wie bie modernen Girenen fingen - bann gibt es feine fraftigendere und nahrhaftere Speise, feinen Quell, ber mehr capiti utilis, utilis alvo erfrischte und erquicte, ber mehr bie Reime ber geiftigen Freis beit entwickelte und bie unflaren Rebel verscheuchte, als bie fogenannten claffifchen Studien. Der Chrift aber bient, ber Chrift leibet, ber Chrift glaubt und ordnet feinem Glauben all fein Denten und Wiffen unter; bag biergu bie Alterthumswiffenschaft nicht führt, nicht führen tann, beweist ihr Princip und beweist bie Erfahrung mehrerer Jahrhunderte.

Es ist unbegreifliche Berblenbung, wenn die protestantischen Frommen — die katholischen sind in diesem Puncte weit vorsichtiger und confequenter — so scheele Blide auf die realistische Thatigkeit und die materiellen Tendenzen gegenwärtiger Beit merfen, baneben aber bas Griechifche und Lateis nische ale besondre Bedingungen mahrer Gründlichkeit und Solibitat ben Schulen empfehlen. Ich bin gwar weit entfernt, bas Teuflische zu verfennen, bas in biefen Realien, in biefem materiellen Treiben liegt. Aber es lagt fich eben gar nicht verfennen, Jebermann fieht es, Niemand fann fich barüber taufden und biefe Erfenntniß treibt fogleich als Rehrfeite bavon bie Wegenmittel herauf; ein practifcher Beleg fann bas Bupperthal fein, bas gwar einerfeits bem Mammon und ben Machten ber Erbe verfallen ift, auf ber andern Seite aber auch eine besto größere Glaubenstiefe und Wahrhaftigfeit ents Mus ben Realfchulen, aus ben Kabrifen und Inmicfelt. duftrieanstalten gehen baber auch nicht die Revolutionars und die gefährlichen Feinde des Glaubens hervor; fie machfen in ben Gomnaffen, fie ftablen ihre Urme in ber Balaftra ber Alterthumswissenschaft, sie find bie Böglinge jener studia humanitatis. Will man alfo bas glaubige Gemuth erhalten, fo fange man endlich einmal an bie Alterthumsstudien in ihren materiellen und formellen Resultaten zu fürchten. -

Rachdem wir nun hier unfre Ansicht über die trügerischen Prätensionen der christlichen Philologie ausgesprochen haben, sind wir es der Gerechtigkeit schuldig zu versichern, daß sich Herr Art in Bezug auf Politik überaus loyal ausspricht, daß seine Idee von der Monarchie fest gegen Hieb und Stich und von der Art ist, daß selbst die Stuarts und die Bourbons nichts dagegen einzuwenden haben würden. Er sagt S. 26: "Der Christ lerne Schmach und Tod seiden für den, von dem allein wahren Gott und seinem Sohne, dem Berleicher und Ordner aller Herrschaft eingesetzen König und Herrn, dessen Wille die Freiheit des Boltes, die Freiheit selbst und der Inbegriff aller Gesetz, das Gesetz selbst ist, als der verwirtlichte Begriff der Staatseinheit, der Grund und die Seele der freien weder aristocratisch, noch democratisch, noch

hierarchisch verstümmelten Monarchie, ber allein an sich vernünftigen und von der Geschichte zu folder Geltung für alle Folgezeit herausgestellten Volksverfassung, des irdischen Widerscheines von der grenzenlosen Gottesmonarchie des Alls, von der großen Gesammtfamilie der Menschheit und der Geister."

Da bieses aber noch nicht klar genug sein burfte, so fieht bas Schlußgebet Gott an, baß wir ben König "ehren, lieben und heilig achten als die leibhaftige, lebendige Summa aller menschlichen Ordnung, als den Abglanz seiner ewigen Baters güte, seiner höchsten Bernunft, als seinen Statthalter auf Erden, als das sichtbare haupt seiner christlichen Staatsgesmeinschaft."

Ich glaube kaum, daß das driftlich sein durfte, wissensichaftlich ist es sicherlich nicht; da aber das Politistren eine unfruchtbare Sache ist, bei der nicht viel herauskommt, fo wollen wir es dahingestellt fein laffen. Das scheint aber geswiß, herr Art ist noch einmal zu etwas Großem bestimmt.

## XI.

Autobiographie bes ordentlichen Brofessors der orientalischen Sprache und Literatur zu Königsberg, Dr. Peter von Bohlen, herausgegeben von Johannes Boigt. Königsberg 1841.

(Bum Behuf bes Bergleichs mit bem Abbruck in ben beutschen Sahrbuchern.)

Da biefe Jahrbucher in ber lebenbigen Zeit murgeln und an ber Erwirfung einer Bufunft, welcher fich bie Begenwart nicht zu ichamen habe, arbeiten helfen, fo fonnte es beim erften Sinblide ben Unfchein haben, als ob ihnen ein Professor ber orientalischen Sprachen ziemlich weit aus bem Bege liege. Freilich pflegen bie orientalischen Studien, wie fie gewöhnlich betrieben werben, eine gang abgesonberte, somnambule Stellung ju behaupten. Aber wie alle geistige Arbeit, fonnen fie in ben engsten Busammenhang mit ber Gegenwart treten. Die fcheinbar entlegensten und trockensten Disciplinen laffen fich fur bie Bedürfniffe ber Mues aufzehrenden Beit verwenden. und Sphragistif g. B. burfen noch größeren Unfpruch machen, als Schauber ju erregen; man muß fie nur ju nehmen wiffen. Ift es nicht ichon ein großes gebankenreiches Resultat ber Beralbit, aus ihr ju lernen, baß fie überfluffig ift? Das geht fo weit, daß man die heralbifche und alle einschlägliche Lites ratur einer schärfern polizeilichen Uebermachung empfehlen barf:

benn wie die Freigeisterei von Niemand besser, als von den Kerfern der Inquisition gepredigt wurde, so gebiert die Heraldit, theils durch ihre Bärtlichkeit für die große Familie der Raubthiere, theils durch ihre kühnen Behanptungen und ihren reizenden Styl, sehr leicht nivellirende und der Menschenklassisstation seindliche Köpse. Der Geist des Widerspruchs geht um, suchend, wen er verschlinge. Noch mehr, die orthodoren Heralditer selbst werden in der Negel so begeistert für Tinkturen und Devisen, daß sie mit ihrem Medusenkopse die Zeitzgenossen noch weiter als ohnehin in die Nachwelt forttreiben. Trostlos, daß die dürrsten Neiser am Baume der Wissenschaften eine so gefährliche Wirfung haben, man mag sie verdrennen oder mit Grünem auspußen. Iber in der Welt ist nichts, was nicht seine Beziehung auf das Innerste des Menschen, auf den Alles begehrenden Geist, hätte.

Underes Beispiel bie Naturwiffenschaften. Der gestirnte himmel läßt fich nicht besteuern; obwohl er es verdiente, ba ibn bas alte Teftament mit Recht fur einen Reger erflart, und ba er bie Liebe gur Freiheit nahrt. Die unvernünftigen Thiere aber und die leblofen Produtte der Erde fcheinen febr harmlos und fogar eine nutliche Beschäftigung, bamit bie Gelehrten nicht zuviel an fich und bie andern Menfchen beufen. Allein felbst von diefer Seite haben die Freunde des glaubenesvollen und fprachlofen Staatslebens feine Rube. Die Ratur= miffenschaften haben ber Scholaftit ben Gnabenftoß gegeben und bas Rirchenthum unterwühlt. Man bente an Ropernifus und Galilei, an die Physiologie, die Geologie und alle Disciplinen, welche bas logische über ben Glauben ftellen. alfo bie Unvernunft auch ihren Berftand, fo muß man es höchst verständig finden, daß Rom die Raturforscherversammlungen für indirefte Demagogie halt und feine Landesfinder burch Besuchsverbot vor ber Unstedung burch bie Ungläubigen fcutt. Cambrufchini, welchen ber Pring von Canino nicht

erft naturwiffenschaftlich zu rubriciren brauchte, weiß recht aut, baf bas Reich ber Gnabe und bas Reich ber Ratur fich ju einander wie Ormugd und Ahriman verhalten, und bag bas zweite feine Gnabe vor bem erfteren finben barf. Bei und au gande fieht man bem Treiben ber naturforscher viel au leichtfinnig und gleichgultig zu; biefe Leute tommen jahrlich aufammen, ohne daß irgend Bebete und geiftliche Lieder babei vorfallen. Die gewinnende Außenseite ber Naturwiffenschaften ift pfirfichartia; ber Rern enthält Blaufaure, von ber ein Tropfen ein Dutend Bibelverfe und einen Theologen Mittelaut Man glaube nur nicht, bag bie Raturwiffenschaft bloß töbtet. bem fatholischen Befen gefährlich fei; fie ift es auch ber protestantischen Dogmatit, weil beibe Rirchen, wie fie finb, auf berfelben Grundlage ruben und zn Giner Kamilie gehören. Die evangelischen Chriften und die Frommen aller Urt find in ihrem Gemiffen zum Sannibalshaffe gegen bie Phyfit und Raturgeschichte verpflichtet. Denn biefe Biffenschaften fagen bie Pfable, auf benen bie theologifchen Bafferbauten ruben, rein burch, gerade wie bie Teufel, welche noch bagu hörner und Schwänze haben; bamit auch bie Eronie nicht fehle.

Aber die Staatsmänner und Boltsregierer, welche magna vi brachia tollunt, um einen weltreformirenden Handwerks burschen zu trepaniren, warum geben sie nicht besser Acht auf die Natursorscherei? Da stecken in erschreckender Mächtigkeit Lager von Liberalismus, der sich aufmacht und mit falschen Pässen überall frei umhergeht und das Baterland an den Rand des Abgrundes bringt. Die Mineralogie z. B. hat viele staatsgesährliche Elemente, auch die Zoologie hat demagogische Ideen. Aus der letzern lernt man unter anderm, daß ein Animal, wenn es Hunger hat, sei es auf Fleisch oder auf eine Konstitution, sehr böse werden kann. Die ganze Physik und Naturgeschichte ist von der Sucht nach sessen geplagt, sie will überall Gründe (weshalb Lichtenberg den

Menschen bas Urfachenthier nennt) und wittert nach bem Gegentheile von Willfur. Der Stein fogar will fein eigener Berr fein, er lebt autonomisch und ift auf feine Freiheit noch eifersuchtiger ale ber rheinpreußische Abel. Alle ungegablten Naturgeschöpfe hulbigen bem Principe ber ungeftorten gefetlichen Freiheit und opfern bem Moloch ber freien Individualitat unter bem Schute ber herrschenben Berfaffung. ber Thiere existiren nur in ber Kabel. Alle halbwege ges scheuten Thiere murben es fich verbitten, wenn fie heute eine glatte, morgen eine wollige Saut tragen, balb zwei, balb bunbert, balb gar feine Mugen haben, balb in biefe balb in jene Rlaffe manbern follten. Wenn nun bie Menschen auch nach festen Staategrundgeseten luftern find und es ihnen febr läftig, ja verderblich erscheint, baß ber Staat alle Augenblicke fich hergeben ober befürchten muß, umgeschaffen zu werben, fo ift bas boch ein fehr bebenflicher Sang. Go viel fann bie Naturwiffenschaft verschulben. Der Schluß liegt fo nabe: Die vernunftlofen und leblofen Rreaturen haben Gefete, welche ihrem Befen entsprechen; ift es nicht viel mehr recht und billig, bag vernunftige Menfchen bei lebenbigem Leibe Gefete haben, die ihrem Befen angemeffen find? Die Nothwendigfeit hat ihre schütenben Gefete, foll die Freiheit vogelfrei fein? Der Raturforscher fieht ein, bag Gott felbst tonstitutionell regiert, benn bas Universum hat die flarfte und unverbruch. lichfte Berfaffung, und die Schöpfung braucht nicht alle Morgen ju gittern, bag devaleredte Rometen ben ehrbaren Planeten gu Leibe geben, und fürftliche Sonnen ale Brandftifter und Revolutionars burch ben Raum fahren. Daraus gieben viele Staatsburger bie Folgerung : Run, bann mare es einem Ronige wohl auch bas Dringlichste, nicht ohne geregelte, unfer aller Freiheit refpettirende Berfaffung ju regieren; benn unmöglich fann er glauben, baß feine gebrechliche Phyfis und feine manbelbare Pfoche, welche wie bei uns allen nicht gegen

Krantheit und Bahnfinn gefchütt find, und ein unumftogliches Gefet erfeten. Benn die Naturwiffenschaften auf diese Beise mit den Staatswissenschaften zu konspiriren fortsahren, so muffen sie der strengsten dreifachen Censurlinie überantwortet werden.

Gine ahnliche Bewandtniß hat es mit ben orientalischen Studien; wenigstens für den ftillen burgerlichen Gewerbebetrieb ber Rirche und Theologie find fie fehr unruhige Rach-Es gab eine Beit, ba bie Drientaliften bloge Sandlanger und Rammerfrauen ber sacrosancta theologia waren. Der arme Maracci burfte ben Roran nur mit bem begleitenben Stedbriefe einer resutatio veröffentlichen. Bom Bebrais fchen zu fcmeigen, erftaunte bamale bas Publifum über bie arabischen und fprischen Regen, mit benen fich bie Eregese schmudte. Aber im vorigen Jahrhunderte wies die allgemeine Erschütterung ber theologischen Dinge auch ben Drientalien eine andere Stellung an. Gine Wirtung ihrer Emancipation war, baß fie feitbem burch ihre mertwürdigen Entbedungen einen beherrschenden Ginfluß auf die Theologie ausgeübt haben. Raturlich die Wiffenschaft vom Driente überhaupt, nicht die blofe Linquistif, ift gemeint. Durch felbige hat bie Theologie, beren unbewehrte Grengen von fo verschiedenen Feinden übertreten worden find, immer mehr gand verloren. Je mehr Biffenschaft, besto weniger unbegriffener Glaube; je mehr Ginficht in bas Befen bes menfchlichen Beiftes, befto weniger angemuthete unverdauliche Dogmatif. Deshalb verdienen auch Diejenigen Forscher, welche ben fernen Drient erhellten, unsere Sochachtung, nicht bloß weil fie und Neues fennen, fonbern auch weil fie und Altes vergeffen lehrten. Unter ihnen hat fich Boblen einen rühmlichen Plat erworben, und beshalb machen wir auf feine Antobiographie, welche auch in allgemein menschlicher Sinficht Interesse gewährt, aufmertfam. Bie fo manche Lichter ber Wiffenschaft, hatte biefer Mann fich aus dunkler Urmuth emporgearbeitet und eine bunte Reihe von Lebenszuständen durchgemacht. Seinen muhelos angebors nen Abel adelte er durch Arbeit und gelehrte Thaten.

Peter von Bohlen (geb. 1796, geft. 1840) mar Gobn eines armen Bauers von Pommerscher Abfunft im Jeverlande. Mls folder aderte er, hutete Pferbe und half beim Schmuggel. Darauf wurde er hintereinander geplagter Schneiberlehrling, Diener und Schützling bes frangofifchen Generals Buiton, Domeftit des Abmirale L'hermite, Gafthofetellner in hamburg, und Raufmannsbiener. Endlich brach er fich Bahn burch bie Stadien eines muften Biellefers, Autodidaften und Berfemadere, und fah fich mit 21 Jahren und einem Barte ale gludlichen Tertianer bes hamburger Gymnafiums. Bon Freunden unterftutt, ftubirte er in Salle und Bonn, und murde Roniges berger Professor. Auf dem Gipfel seines Gludes war ihm nur furze Frift vergonnt. Rach vielem hauslichen Unglude, namentlich dem Berlufte der Gattin, murbe er felbft ein Opfer ber Schwindsucht. Aber er hatte gelebt, und folglich nicht vergebens.

Die Stadt, in welcher zunächst Bohlen lehrte, was ihn ber Geist gelehrt, muß die Theilnahme für diesen Gelehrten erhöhen. Königsberg hat die schönsten Ansprüche auf die Dantbarkeit der deutschen Ration. In Ostpreußen erhielt sich noch am längsten ein Rest der alten politischen Freiheit, und zu einer Zeit, als es sich ziemlich allenthalben zum Sultanat gestaltet hatte, und die Freimüthigkeit gegen Fürsten ein theurer Artikel war, fanden die preußischen Stände für gut, dem Könige Friedrich Wilhelm I. auf dessen Berbot, sie sollten sich aller Beschwerden und Mahnungen an alte Berheißungen enthalten, zu antworten: "Gott der Bater gestatte es, ihm Beschwerden vorzutragen und ihn an seine Berheißungen zu erinnern, mithin werde er, der König, es auch wohl nicht ungnädig nehmen, wenn sie zunächst um die Bestätigung ihrer

althergebrachten verfaffungsmäßigen Rechte und Privilegien Chenfalls mar es Ronigeberg, wo in unfern Tagen wieberum bie preufischen Stanbe, wie fie es in alter Beit ungablige Male gethan, in murbiger Beife, einfach, aber mit ber Beredfamteit bes Rechtes, einen Ronia an bie Erfüllung eines großen Berfprechens, an bie Lebensfrage bes preugischen Reiches erinnerten. Ginft wird bie Geschichte bas unveraangliche Berbienft ber Dftpreußen, baß fie bas wieber e ingenicte Preußen wedten und ihm bie öffentliche Entwickes lung ber Boltsfraft an's Berg legten, im mahren Lichte anerfennen. Allem Bermuthen nach ift ben norboftlichen Preugen noch eine große Aufgabe porbehalten: benn unter allen Alts preufen find fie weitaus bie politisch Gebilbetften. auf Ronigeberg ift folgende Meußerung Bohlens bemertenswerth: "Der oftpreußische Abel und vornehmlich die Glite beffelben, welche fich in ber alten Refibengstadt concentrirt, ift ju gebilbet, um einem trennenben Raftengeiste zu huldigen, und wo biefer etwa in fleinen Rreifen, besonders unter ben eingebrungenen militarifden Glementen, fich geltenb machen möchte, ba bleibt zum minbeften bie allgemeine Befelligfeit von folcher partiellen Absonderung völlig unberührt. Da ferner ber Banbel fast niemals ausschließlich in Ronigeberg bominirt hatte und ohnehin feit ber ungludlichen Rriegsperiobe leiber mehr als unbedeutend geworben mar, fo fonnte auch von einer schroffen taufmannischen Aristofratie, beren brutaler Sochmuth noch unerträglicher als Ahnenftolz ift, feine Rebe fein, fonbern es traf fich oft, bag gerabe ber wohlhabenbste Mann fich auch burch Bilbung und humanitat am meiften auszeichnete. legungen ber außern Formen fonnen bei ber fonigeberger Raufmannschaft ichon um beswillen nicht vortommen, weil hier eine gemiffe Bilbung, welche unbemerft aus ben gelehrten Unstalten, ben vielen Landescollegien und mannigfachen Instituten ihre Nahrung gieht, alle Stanbe burchbrungen hat, und weil biefe Stanbe burch bie ungezwungenfte Gefelligfeit und burch gemeinfamen Umgang in einander verfchmelzen."

Außer feinem politifden Gehalte ift Ronigeberg die große Metropole ber beutschen Revolution, nämlich ber bes philosophischen Gedankens, gewesen. In einer folden Stadt mußte bie freie Biffenschaft immer ein Ufpl finden. Bahr, baf Ronigeberg auch Muderthum erzeugte, aber gerabe biefes fett bort als mächtigen Gegenpol bie unerschrockenste theologische Forfchung voraus. Much Bohlen ift trop feiner furgen Birtfamteit fur biefe Universitat von Bebeutung gemefen, fo wie fie für ihn. Allem Unschein nach wird es nicht gelingen, Die fonigeberger Theologie in Erbanungefunde zu verwandeln. Der "gefunde Ginn", ben bie Manner ber Macht jedesmal am Bolte ruhmen, fo lange baffelbe feine Mußezeit beim Spielzeng verbringt und feinen Staat ben Priefter-Beamten überläßt, hat in ben fonigeberger Stubirenben fehr auffallende Repräsentanten gefunden. Bon biefen Bernenden fann Mancher etwas lernen, befonders bei ber gegenwärtigen Ronftellation. Auf dem Plate Berlin (Avis für die betreffende Sandelswelt) ift ber Marktpreis bes Artitele Frommigfeit im Steigen. Biel Ungebot, bod fur jest noch mehr Rachfrage. Ersteres wird aber wohl fo ftarf werben, daß lettere endlich nicht mehr wiffen wirb, wohinaus bamit.

Das Gegentheil von der Frömmigfeit, die sich auf Flasschen ziehen oder von England verschreiben oder nach Palässtina, indem man noch Gelb zugibt, verpacken läßt, erblicken wir in Bohlens tiesem Gemüthe, welches sich als edle Menschenliebe und oft unter der Form unerschütterlichen Gottvertrauens aussprach, so wie in seiner unbedingten Geistesehrlichsteit. Er war ein naiver; tapferer Forscher, ein wahrhaft fromm er Forscher, froh und stumm, möchte ich sagen; stumm über seine Berdienste, sein Trompeter seiner Christlichkeit, laut für die ausgehülste und begriffene Wahrheit. Wäre es

nicht auffallend, wenn ein folder Mann von befchrantten Theologastern nicht mare angefeindet und angegeifert worden?

Die wichtigsten unter Bohlens zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten sind: "Das alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Negypten" (2 Bde. Königsberg 1830.), und: "Die Genesis, historische kritisch erläutert" (Königsberg 1835.). Da Bohlen die Bibel innerhalb des Menschenthums und der Wissenschaft stellte und sie ihm kein begriffslos angebeteter Fetisch war, so widersuhr ihm, wie Andern auch, die Ehre der herzlichsten Verkegerung. Rücksichslose Untersuchung trifft immer auf Wespennester. Das Licht aber zur richtigen Würdigung der Bibel kam Bohlen zumeist aus der tüchtigen Anschauung vom ganzen Oriente überhaupt; von der arabischen, persischen und indischen Welt hatte er eine ausgezeichnete Kenntniß erzworben.

Die Studien bes Drients leiften bie treuesten Dienste, um fich auch bei und in Europa zu orientiren. Die menschlichen und die "göttlichen" Dinge geben mit ihren Wurzeln in ben Drient jurud. Der Patriarchalismus und Animalismus ber Drientalischen Menschheit ift es, welchen eine rührige und Macht besigende Partei une täglich ale Musterwirthschaft anempfiehlt und möglichst ins leben, ober vielmehr in bie Befegbücher, einführt. Die Geschichte und Statistif bes Morgenlandes ift gegen folche Bestrebungen ein wirtsames Begengift. Dberherrschaft einer Familie, eines Scheich begreift fich allenfalls in ben einfachsten Berhaltniffen, wo ber Staat noch nicht angefangen hat, wo bas Befet in ber Beftalt ber Sitte und bes Gebrauche auftritt und ber schlichte Stammangehörige eine Urt Gelbstpolizei handhabt. Dort ift bad leben fo einfach, fo burchfichtig, fo unentfaltet, bag bie unvolltommenfte, weil ben meiften Difbranchen ausgesette, Form ber Regierung, Die monarchische (beziehungsweise oligarchische) bort ausreicht. Der Scheich ift übrigens auch tein Rind und fein

Blobfinniger. Seine Gewalt fteht ferner unter bem machtigen Einfluffe bes Stammgeiftes und ber Stammesmoral, und findet barin ihre Umidranfung. Davon weit verschieben ift ber orientalische Despotismus; in ihm ift bie Billfur bes Ginen an fein Gefet Gebundenen bas einzige, oberfte Gefet. aus bem Drient geworben ift, unter Mitwirtung bes Defpotismus, weiß Jeber; und bie morgenlandische Geschichte ift wohl lehrreich genug, um gegen bie europaische Bariation ienes Thema's marnend aufzutreten. Unfere abfoluten Monars dien haben mit ben orientalischen die Bermanbtschaft, baß in beiben bas Staatsrecht ein unbestimmtes Chaos bleibt : bas gegen bas Privatrecht ift bei und fester und heiliger und wirb von ber willfürlichen Gewalt weniger haufig verachtet. Rechtewidrigfeiten tommen übrigens auch in constitutionellen Monardien vor; Deutschland barf nicht weit banach suchen. Rechtswidrigfeit ift aber boppelter Urt. Erftens fann bas ausbrudliche Gefet verlett merben; mas fo fühlbar und ber Macht felbst gefährlich ift, baß gemeiniglich Berbrehung und Befchönigung ju Sulfe genommen wird. Biel fchlimmer und ichwerer zu beilen ift bie andere Urt Rechtswidrigkeit, welche entweder mit bem positiven Gesetze in Ginflang fteht, ober auf einem gang leergelaffenen Tummelplate vor fich geht. Der unwürdigfte Buftand ift ba, wo burch bas Gefet felbft bie Gefeplofigfeit Rechtens ift. 3. 3. unfern beutschen Inquifitionsproces fur einen mahrhaften Schuts ber burgerlichen Rechte halten? Bar nicht einmal von ben nur zu häufigen positiven Ungerechtigfeiten zu fprechen, ift nicht ichon ber ungebührlich verfpatete Gpruch eine verfchleierte Rechtlofigfeit?

Wie aus der frischesten Gegenwart, so läßt sich auch aus den zerbröckelnden Trummern des Drients lernen, daß der Zustand größerer oder geringerer Gesehlosigfeit für die bursgerliche Gesellschaft auflösend wirkt. Unsere Patriarchalisten

find freilich ber Meinung, bag bie phofifche Berrichaft und Unterthänigfeit und heilfamer, und ber hochfte Bille Giner Verfon eine lebendige Rechtsquelle fei. Aber nach aefens licher Ordnung fehnt fich unfer neueres Staatsmefen. Allerdings haben wir g. B. in Preugen viele, unermeglich viele Gefete. Benn die Referendarien fie alle miffen follten, fo murbe taum Giner feinen gefunden Berftand behalten. Aber wir haben nicht überall bie rechten Gefete, und bei allem Ueberfluffe zu wenige. Bir brauchen bringend ein Gefet, welches uns von bem bie perfonliche Freiheit aufammenfchnurenden Ballafte von Gefegen und Polizeiverordnungen befreit, ein Gefet, burch welches bas Staatsburgerthum erlaubt, ja nothwendig wird. In biefer Beziehung halt und bie chinefifche japanische Belt einen Spiegel vor, ben wir werthschagen mögen. Der Drient überhaupt gibt und ben größeren Theil ber naturgeschichte ber Rnechtschaft; lernen wir auch aus feiner Unmundigfeit mehr Freiheit und Burbe.

Benden wir uns zur Kirche und Theologie, so sind die Studien des Drients für sie von höchster Bedeutsamkeit geworden. Zahlreich sind hier die Berührungen. Das Christenthum ist ein Kind des orientalischen Geistes, und muß aus ihm heraus begriffen werden. Unser Kirchenthum unterscheidet sich von dem orientalischen nur ein wenig im Grade: beide haben zu ihrem Mittelpuncte die äußerliche jenseitige Autorität. Die neuere abendländische Entwickelung, wo und in wie weit sie die Freiheit des individuellen Geistes bezweckte und erreichte, steht wesentlich außerhalb und über dem starren Kirchenthum. Die Geschichte und Statistif mancher morgenländischen Religion fann und zeigen, erstens, daß alles, was kein Werden hat, todt ist, und das Einbalsamiren wohl Leben heucheln, aber nicht ersehn kann, daß demnach die christliche Religion und Kirche dem geschichtlichen Gesetz des Lebens, d. h. der Ber-

a. big, bes Bergehens und ber Neugeburt, eben fo unterliegt wie alle andern; zweitens, bag bas Pointiren ber Glaubiafeit, die Pratension ber Frommigfeit die lettere vollig aufhebt, ba bas Wefen ber Frommigfeit gerade in der Unbefangenheit besteht. Die moderne Christlichkeit, Die im Frommigfeitoftolze ausgesprochene Unsittlichfeit, unfer wiffentliches ober fich felbst belügendes Pharifaerthum, die raffinirte wolluftige Afcefe und die feraphische Liebe, alles dies gehört bem Berfall und ber Käulnif ber Rirche an. Die Urbilder bavon liefert und ber Drient, beffen Geschichte auch allem bergleichen bas Urtheil fpricht. Richt bas Rirchenthum, fondern die fittlich e Macht ift die lebendige Seele ber religiofen Gefellichaften. Die driftlichen Giferer werben beschämt burch Leute, wie Mehemed Mi, Borfteber ber Derwische zu Salonichi, welcher gu einem Reifenden") fagte: "Wir find alle Gottes Rinder, Chriften, Turfen, Juben u. f. w. Es ift nur Gin Gott : Chriftus, Muhamed, Mofes find Lehrer und Propheten. Dhne Gott fann Niemand einen Finger rubren. Er weiß es, warum er die Welt fo eingerichtet hat. Wir aber muffen und alle mobithun unter einander, nicht haffen."

Man sieht an biesem Ausspruch, daß auch der Drient Züge von Verchrung des sittlichen Geistes bewahrt hat. Im Allgemeinen muß das Studium der morgenländischen Religiosnen und Bescheidenheit lehren und den hochmuthsteusel des ausschließlichen Seligmachens austreiben helsen. Die engherzige, gedankenlose Beschränktheit so vieler Theologen und Pfarzkinder in der eigenen Nationalität und Kirchlichkeit muß vor dem ausgerollten großartigen Gemälde eines ganzen Welttheils mit so verschiedenen Sitten und Religionen, wie Assen, des

<sup>\*)</sup> Ritter Protefc von Often , beffen Intelligeng bei biefer Belegenheit unter ber turtifchen blieb.

troffen werden; vielleicht, baß fie barüber auch nachzudenfen Ueberhaupt ichon lehrt die gunftige Theologie ben Denfer nichts weiter, als baß fie ihm nicht gennat : wefhalb Brongham bie Theologie befinirte als bie Runft zu lehren, was feiner weiß. Aber gar bie theologische Anmagung, welche aus einer Reibe gleichartiger Buftanbe einzelne Dinge und Beiten berausgreift und biefer eine angeblich nirgends fonft porhandene Göttlichkeit vindicirt, fperrt fich gegen bie Gefete der allgemeinen Menschheitsentwickelung und insbesondere gegen Die Geschichte bes Drients. Die lettere gerreibt bie christliche Offenbarungetheorie ju Staub. Daß bas Christenthum etwas fpecififch Geoffenbartes, und bas Gottliche burch Vachtcontract an Gine Rirche übergegangen fei, findet ichon barin feine widerlegende Parodie, bag alle Religionen baffelbe Lied fingen. Gar zu feltfam mare es auch, wenn alle Religionen nur porhanden waren, bamit fie ber driftlichen Glaubigfeit als Begenftand bes Mitleide, ber Berachtung und bes Spottes bien-Sahe man ein, bag bie fremben Bolfer auch fur fich felbst eine Bedeutung haben, so murde bas Miffionsunwefen weniger graffiren, und die findische Borftellung a. B. bes Diffionare Mebhurft megfallen, welcher es höchst traurig findet, baß die jahrlich fterbende Million Chinefen nicht felig werbe. Much die muhamedanische Welt ist wohl noch mehr als bloßes Brennholz für bie Bolle; eben fo barf man ben Bubbhaismus, Die verbreitetste aller Religionen, nicht über bie Uchfel ansehen. Das Rirchenthum bes gangen Drients ift bem unfrigen viel ju ahnlich, als daß man nicht schon beghalb mit bem Berdammen zu ewiger Pein etwas vorsichtig und fparfam fein follte. Der Ratholicismus namentlich fann bem Budbhaismus faum ben Bruberfuß verweigern. Dber mas find bie Ceres monien und bie Betwindmuhlen ber Buddhaiften anderes, als bie Seligfeitemafchine ber romifchen Taufenbfunftler?

In ber That, ohne ben Drient ju befragen, murben bie Occidentalen in ju vielen Rathfeln fteden bleiben. Manches Thun und noch mehr Laffen tonnen wir vom Driente lernen.

R. Raumerd.

in il

Digitized by Geog

.



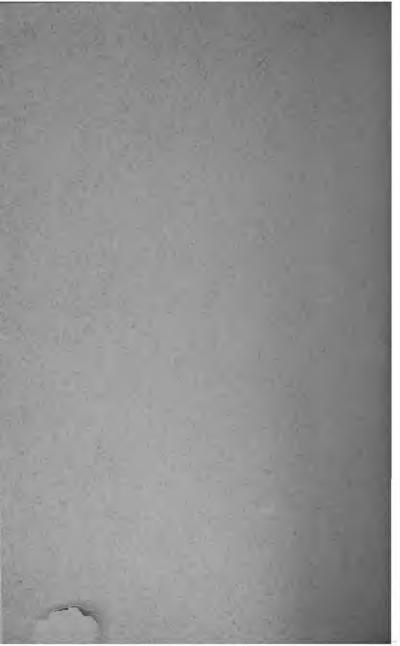



